

Library of



Princeton University.

# Archiv

# Buchdruckerkunst

berwandte Geschäftszweige.

Serausgegeben ben

Alexander Waldom.

II. Band.

Leipzig. Orna: und Verlag von Alexander Waldow. OVINO "

### Inhalt des zweiten Bandes.

| Größere Muffate.                                                                            | €pati                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Der Budbruder an ber Sanbbreffe                                                             | 16. Der Befchaftebetrieb und gefchaftliche Bertehr bee beutiden |
|                                                                                             | Buchhandele                                                     |
|                                                                                             | 17. Conceifione Erlangung                                       |
| Bortvort und Ginleitung 1-3                                                                 |                                                                 |
| I. Die Bandpreffe 8                                                                         | 19. Die Sandelsblicher                                          |
| Der Dedel und Thmpan                                                                        | 21. Der Geschäftevertehr im Allgemeinen 28                      |
| Die Walge 6                                                                                 | 22. Das Circular im Allgemeinen                                 |
| Der garberiich                                                                              | 23. Das Gtablissements Cicular                                  |
| Die schwarze garbe                                                                          | 24. Der Bettel (Berlanggettel)                                  |
| Das Schließen und Ginheben ber Form 16                                                      | 25. Der Benachrichtigungegettel                                 |
| Das Bapier und feine Behandlung                                                             | 26. Der Bahlgettel                                              |
| Das Burichten                                                                               | 27-30, Die verichiebenen Rafturen 290 292 324-82                |
| b) Tabellen                                                                                 | 31. Das Conig'iche allgemeine Abregbuch für ben beutichen       |
| c) Karten anf Glacé Cartan                                                                  | Buchhandel                                                      |
| d) Ein illuftrirtes Brachtwerf mit Ginfaffung 50                                            | 32. Der Sinriche'iche Dalbiabrtatalog                           |
| II. Der Farbenbrud 130 335-396 373                                                          | 33. Das frubere Taufd. ("Change.") Geldaft 33                   |
| Der Congrevebrud                                                                            | 84. Das Baargrichaft                                            |
| Der Briebrud                                                                                | 36. Das Geichaft in Rechnung                                    |
| Das Bubren mit Farben und Brongen                                                           | 36. Fefte Rechnung                                              |
| Der Drud mit Blattgolb ober Blattfilber 377                                                 | 37. Die à Condition-Sendungen                                   |
| Der Relief. ober Bragebrud                                                                  | 38. Die Remittenben                                             |
| Die Lange jum Formenwaichen 413                                                             | 89. Die Musgleichung ber Jahresrechung (Disponenben) . 35       |
| Das Wafferglas 415                                                                          | 40. Die Baftpflicht                                             |
|                                                                                             | 41. Der Rabatt                                                  |
| Sterestypie bon M. Bfermann,                                                                | 42. Die Freiegemplare                                           |
| Bormort und Ginleitung                                                                      | 43. Das Commiffionegrichaft                                     |
| I. Das Ctanhope'iche aber englifche Berfahren 23                                            | 44. Die Auslieferung in Leipzig 86                              |
| 1. Der Gups                                                                                 | 45. Der Berleger und ber Cammiffionair 36                       |
| 2. Das Schließen ber gu ftereotypirenben formen - bie Ans-                                  | 46. Der Antiquar und ber Cammiffionair 36                       |
| fchließungen - Rahmen - Stege 24                                                            | 47. Der Sortimenter und ber Commiffionair 36.                   |
| 3. Das Bilben ber Datrige, Abbeben, Befchneiben, Trodnen 52                                 | 48. Die Bahlungen bes Cortimentere und ber Bahlungegettel 86    |
| 4. Der Edmeisteffel und bas Metall                                                          | 49. Dir Mehabrechnung                                           |
| 5. Die Giefpfanne, Berfenten berfelben, ber Rrahn 85                                        |                                                                 |
| 6. Das herausheben ber Biefipfanne - Abfühlen - Aus-                                        | Daymonton of the second                                         |
| fclagen — Answaschen ber Platten 87<br>7. Abhabeln ber Platten — Facettiren — Unterlagen 90 |                                                                 |
| II. Die Bapierflereothpie 94                                                                | 53. Der Commiffioneverlag                                       |
| 1. Das Schlieften ber ju fterrotypirenben Formen 97                                         | 55, Der Berleger bei neuem Unternehmen                          |
| 2. Das Anfertigen ber Matrigen 196                                                          | 56-58. Die Ausflottung und Auflage neuer Berlagewerfe 40        |
| 3. Das Giegen und gertigmachen ber Platten 175                                              | 59. Beriagecalculation                                          |
|                                                                                             | 60-69. Bertrieb burch Rovafenbungen, Bahlgettel, Brofpecte,     |
| Die Organisation und ber Gefcaftsbetrieb bes                                                | Subicriptioneliften, Brobehefte, Inferate, Beilagen,            |
| beutiden Budhanbels.                                                                        | Blacott, Recenfionen u. f. m 406-41:                            |
| van J. Bermann Meyer.                                                                       | 70-75. Rovitätenberfendungen                                    |
| 1. Buchbrud und Buchbanbel                                                                  | 76-80. Continuationsliften, Auslieferung und Auslieferungs-     |
| 2. Gefammtbenennung Buchhanbel 238                                                          | bud)                                                            |
| 3. Das Commiffionewefen 239                                                                 |                                                                 |
| 4. Der Borfenverein ber bentichen Buchhanbler in Leipzig 240                                | a Cinana Otuffila                                               |
| 5. Das Börfenblatt 241                                                                      | Rleinere Muffage.                                               |
| 6. Die beutiche Budhanblerborfe in Leipzig 244                                              | Monate Correspondenz aus England 26-29                          |
| 7-10. Das Bereinsweien und die verfchiebenen Buchhandler-                                   | 64-72 144-147 207-210 264-370 303-308 344-34                    |
| Bereine                                                                                     | 385—389 462—465.                                                |
| 11-15. Die Beftellanftalt, Die Lehranftalt und Die Bergleiche-                              | Buftrirter Angeiger über gefälichtes Bapiergelb umb unachte     |

|                                                        | Spalte.            | Epalte.                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bur Statiftit bes beutichen Buchhanbels                | 31-32              | Bambuspapier                                                         |
| Der Triumpfwagen Raifer Raete V                        | 59-61              | Mugemeine Buftrirte Beitung 348                                      |
| Die Buchbruderfunft und bie Induftrie                  | 61-64.             | Sariftprobenidau.                                                    |
| Ueber englifche Geber, englischen Accibengiat und eng. |                    | Das "Magasin Typographique" ber Dans ichen Giegerei in               |
| lifche, fpeciell Conbouer Breife                       | 100-104            | Baki                                                                 |
| Die Erfindung ber Schnellperfie                        | 104-110            | Romifche Schreibichrift, arabifche Schriften und Unteebrude          |
| Das Gefammigebiet bes Steinbrude sc                    | 111-116            | für Bechiel Cuittungen 20                                            |
| Die neue Get . und Claffir . Dafdine bon Sattereley    |                    | Italienne in 9 Graben, 3 Geabe einer ichmalen Antiqua                |
| in Manchefter                                          | 147-151            | und 2 Grabe einer engen Egyptienne ber Dresler'ichen                 |
| Die Bood'iche Accidenymafdine "Little Favourite" .     | 151-157            | Giegerei in Frantjurt a/M                                            |
| Die Querlinienbrudmaidine ber herren Rlein, Forft      |                    | Eine umftochene Ciceco Gothilch von berfeben 38                      |
| & Bohn in Johannieberg a/Rh                            | 157160             | Broben von ichmaler Colonel Antiqua auf Colonel ., Ron-              |
| Die Dresbner Gangerfefitarte                           | 160-161            | pareille, und Betitlegel, fowie 5 Geabe breite fette                 |
| Roch einmal bie ichwarze Faebe                         | 161-163            | Antiqua und 7 Grabe fette engliiche Antiqua ber                      |
| Gine Londoner Buchbruderei von Th. Rufter              | 187—197<br>416—425 | DeeBler'iden Gieferei                                                |
| Fortfetung und Schluß                                  | 416-425            | Platat Ginfaffung von Echefter & Giefede 34                          |
| Culinber- ober Tifchfarbunge - Daidinen? von 3. S.     | 197-202            | Initialen, neue Rofeneinfaffung, Schachfiguren auf Tertia.           |
| Bachmann                                               | 203-204            | tegel, fette Fraftur, Minion bis geobe Mittel in                     |
| Ein Befuch bei Frit Janede in Berlin                   | 204-207            | breitem Schnitt von Gronau in Berlin 117                             |
| Gin Aufzug für Schriftformen                           | 211                | Bierichrift und Ginfaffungen ber Deesler'ichen Giefteeei in          |
| Roch einmal bie Onerfinienbrudmaichine                 | 211-213            | Frantfuet a. M                                                       |
| Conisber's Enlinder-Lithographie Breffe                | 213-214            | Initialen und Biericheijten von Schelter & Giefede in Leipzig 118    |
| Ein Inbilaum                                           | 214-216            | Steinicheiften ber Schriftgieferei von Benjamin Rrebe                |
| Kriedrich Brodhaus                                     | 216-217            | Rachfotger in Feantfurt a/DR 118                                     |
| Die Tifchfärbungemaichine                              | 253-259            | Meifinglinien und Reeife von Meffing von Berthold in Berlin 118      |
| Enlinder . ober Tichfaebungemachinen? (Entgegnung      |                    | Talon- und Biceicheiften ber Drester'ichen Gieferei, &. Flinich      |
| pon Cari Schulge)                                      | 259-264            | in Frankfuet a/M 163                                                 |
| Die Auftragmatgen an Farbtifchmaldinen von C. 29.      |                    | Ralenbervignetten von Schelter und Giefede in Leipzig und Wien 163   |
| Georgi                                                 |                    | Ralenbervignetten ber Ruhl'ichen Giegerei in Reubnit bei Leipzig 271 |
| Dir bunten Rarben in ber Buchbruderei, iusbesonbere    |                    | Rene Geonatifche Bige                                                |
| beren Drud auf ber Schnellpreffe. Berausge-            |                    |                                                                      |
| geben von Bernhard A. 3hm, gaftor                      | 297-300            | Reue fette Fraftur, umflochene Zierichrift und ein Sortiment         |
| Der anaflatifche Drud                                  | 300 - 302          | straft son Calvini in culture in culture                             |
| Abreft. und Bifitentarten-Glagepapiere                 |                    |                                                                      |
| Reue Maffe für Buchbrudwalgen von Bh. 3. Reinbarbt     |                    | Bericht über gur Brufung eingefandtes Material.                      |
| in Manuhrim                                            | 339-340            | Racettenftege und Papicefteccotypie Platten aus ber                  |
| lleber Cepmafchinen 341-34                             | 4 379-384          | Schriftgießerei von Rubl in Reudnit bei Leipzig 116 117              |
| Bintographie                                           | 384-385            | Maldinenbanber von G. Rohn in Berlin 117                             |
| Roch einmal bie Tifchfarbungemaldinen bon 3. D.        |                    | Sat und Drud ber Beilagen,                                           |
| Вафтапп 425-426                                        | 3 453-456          | Uebee Cat und Drud ber Beilagen 76-78 163-164 223-224                |
| Die Anfange ber Buchbruderfunft in Bilb und Schrift    |                    | 272 348-350 429-430 464-468.                                         |
| ron L. D. Beigel                                       | 400-462            |                                                                      |
| Mannichfaltiges.                                       |                    | Spredfant.                                                           |
| Faebenbrudpreffe, eine neue                            | . 34               | Die Balgen ber Tifchfaebungemaichine anftatt burd lauf.              |
| Preffe, bie in Berfien                                 |                    | rollen und laufflege burch Baburaber und Babu-                       |
| Accibeng-Arbeiten                                      |                    | fangen zu treiben                                                    |
| Micographie                                            |                    | Heber ben Drud mit Binnober 218-220                                  |
| Metropole, bie britische                               | . 73               | leber ben Deud von Etiquetten in Blattmetall 271-272                 |
| Budermartt ber vereinigten Staaten von Roebamerita     |                    | Ueber bie Marinonifche Majchine                                      |
| Bapier in Carlifornien                                 |                    | Die herfiellung von Abflatiden ans Guttapercha 309-310               |
| Bieberaufnahme ber Mebeit ber Leipziger Geber          |                    | Die herftellung einer Rarte, refp. bes tobildmargen fammt.           |
| Druderei, bie, ber Bant von England                    |                    | artigen Tone auf berfelben 429                                       |
| Frantreiche Beitschriften, Journale 2c                 |                    | Bialate farbig gu bruden 429                                         |
| Bteiftiftzeichnungen überzubruden                      |                    | Ueber bie Diichfarbungemaichine und bie Conftruction ihres           |
| Diaffe, eine neue, Farbewalzen berguftellen            |                    | Farbenwerfe                                                          |
| Ladiren, bas mit Gelatine                              |                    | Correspondeng                                                        |
| Beugstereotypie                                        | . 347              | An unfere Lefer                                                      |
| Saas'iche Locomobilen                                  | . 347              | Berichtigung                                                         |

## Mrhiv

# Buchdruckerkunft

verwandte Gefchäftszweige.

Beft 1. 3meiter Band. 1865.



### Inhalt des erften Deftes.

| er Buchbruffer an ber hanbpreffe.    |     |     |     |       |   |     |   |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |     |       |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-------|---|-----|---|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|-----|-------|
| ferentiple. Bon 2. 3fermann.         |     |     |     |       |   |     |   |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |     |       |
| tonato-Correfponbeng aus England     |     |     |     |       |   |     |   |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  | **  | 26-29 |
| Auftrieter Angeiger über gefalichtes | Pe  | :pi | erg | pe li | b | tt. |   |  |   | ٠ |  |  |  |   |   | ٠ |  |     | 29-30 |
| ur Ctatiftit bee bentiden Ondbant    | rie | ,   |     |       |   |     |   |  | , |   |  |  |  |   |   |   |  | **  | 31-12 |
| driftprobenican Rannichfaltige       |     |     |     |       |   |     |   |  |   |   |  |  |  | , | ٠ |   |  | DV. | 33-34 |
| mmoncen                              |     |     |     |       |   |     | ٠ |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |     | 356   |
| Sanpttitel jum gweiten Banbe.        |     |     |     |       |   |     |   |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |     |       |
|                                      |     |     |     |       |   |     |   |  |   |   |  |  |  |   |   |   |  |     |       |

1 Biatt Platatrinfaffung von Edelter & Girfede in Veipig.

---

## Buchdrucker an der Sandpresse

3. S. Badimann.

eit der allgemeinen Ginführung ber Schnellpreffe ift bie Bebeutung bes Drudere an ber Bandpreffe eine andere geworben; er ift nicht mehr ber Stlave ber Ballen-Auflagen, fomie aller gewöhnlichen Arbeiten, fonbern ber heutige Druder barf nur noch Accidengbruder in bes Bortes befter Bebeutung fein. 3ft er bas nicht, fo fann er fich getroft auf die Ausfterbelifte feten laffen ober bie Dafdine breben, benn wie lange wird es bauern, fo find auch die fleinen Drudereien, mo ber Druder bas Bochenblatt noch auf ber Sandpreife brudt, von ber rotirenben Bewegung bes Drudcylindere erfaßt und bann ift er berloren, wenn er nicht Ropf genug befitt. Berr ber Dafdine, refp. Mafdinenmeifter ju merben. 3mar bat bie Schnellpreife auch ein autes Stud in bas Accidengfach bineingegriffen; jeboch ift es ein Glud für bie Buchbruderei überhaupt, baf fich ber Gefchmad bee Bublifume für thpographifche Arbeiten bedeutend ausgebildet bat und mehr verlangt, ale Die Schnellpreffe gu leiften vermag.

Die typograhpijde Journal-kiteratur hat ben Druder feit einigen Jahren salt gan; ignoritt und jich baburch schwer an ihn versindigt. Ueber ben Schriftigs hat ie vieles Ridhelide, aber noch mehr unnühres Zeug gebracht, und was ben Drud anbelangt, so ift die Schneichpersei ihr einigise Schoofkind geworden. Wenn wir uns in biefer Abhandlung ausschließich mit dem Druder, seinen Internmenten und seinen Junctionen an der Dandverseibeschäftigen, ib mag baburch aufer der Beleftung, die sie ebeschwing, die ein Baar correctuernabigebend Snitzumente, wie manden Drit wohl geglaubt wird, und daß erstever haute einen besseren, intelligenieren Sandpuntt einnimmt, als je zu einer Zeit word Erstwand der Schnellupresse.

Bis jum Anfang bes neunzehnten Jahrhunderts hatte bie Buchbrudertunft teine Fortschritte gemacht; man tonnte beinahe, wenn man bie Dructwerte bes fünfzehnten Jahrhunderts mit denen aus dem Aufange des neunzehnten Jahrhunderts vergleicht, einen Mückgirtt constatien. So ist auch die ursprüngliche Dolgreisse in ihrer Hauptenstruction vierdumdert Jahre hindurch dieselbe geblieden und läßt sich die Ansertigung derfelben noch bis in die Neugici nachweisel. Ich erinnere nur an die Firma Schneggenburger zu Berlin. Daß diese deprwiedige Deutschieftung auf geleiche Aufgehinen und eisem Andpreisen unseren auch heute noch sortikappert, werden diesendern unseren Aufgenossen und einem Wissen und bei ein Seitlichen Welte aus eigener Aufgeaungs frumen.

Den Mechanismus der eifernen Sandpreisse erfand ber im Jahre 1816 verstorbene, um die Appographie schr verdiente vor Stanspope. Bährend dei der Holgpresse der Tigel nur die halbe Größe des Kundaments hatte, nun dahre eine große Korm nur durch gweinnigge Einsahren und Zieben abgedeuckt werden sonnte, der Jahg dierehaupt auch seine bestimmte Grenze batte, sondern dem Geschäuften der der der der der der der der westellichten Verbessen und der eisternen Versie einne darin, daß Zigel und Jumdament im pessenter Verbaltenisse un Vergel und Fundament im pessenter Verbaltenisse un Vergel für den Aldbruckt genicht war, die das dem Bengel sin den Abdruckt genigetet war, die jur omwerse und eine bestimmte Grenze gesieckt war, die spie om Jahge seine bestimmte Grenze gesieckt war, die für ompresse und leichte oder splendie Formen entsprechen reaulier werben sonte.

Die Erfindung der eifernen Preffe fallt also in den Anfang unseres Jahrhanderts. Die bat fich aber nur langsam eingeburgert, dem die Deuder dag mußen erft aus einer neuen Generation gebildet werden. Die alten Deuder an der Polipreffe haben fich mit der eiferen Preffe nie recht befreunden fannen. Die Arbeit an der letzteren war eine schwerteren war eine schwerteren wohr eine fahmerere und die Jurichtung eine andere, zu der sie fich nicht necht bequeren mochten. Judem ging der Druck trob des einmaligen Jiehens viel langsfamter von Statten und wurde der Verbienft badurch ge-

schmalert. Bei der holzpreffe hatten fie mindeftens ein halbes Buch auf einmal eingeftochen, hier mußten fie jeht Bogen für Bogen eine und auslegen.

 den Preffen sich nicht gang zufriedenstellend zeigten. Wenn ich sier erwähne, daß man sich einigen Pressen, namentlich der sogenannten Hagen-Presse. Werstelle zugewandt, so geschieft es durchaus nicht aus dem Grunde, bie andern als undrauchber die Seite stepen zu wollen. Der Zwed dieses Aufsales würde danu von vormherein ein versehlter zu neunen sein. Also unumstäglich fäßt sich dagegen der Sag aufstellen: Eine sein eine Pressen von der Angene der Sag aufstellen: Eine sein est vertagen den der Veressen der der Vertsellen vor der Vertsellen von der Vertsellen

Betrachten wir uns eine folde, und zwar in ihren einzelnen Beftandtheilen, ein wenig nüher.

#### Die Banbpreffe.

Das Baupt 3m ftrument des Druders. bie Breffe, befteht aus einem tobten und einem lebenben Theil; ben erfteren bilbet bae Beitell ober Alles, mas mabrend ber Arbeit unverrüdbar feftiteben muß; ben letteren dagegen Alles, mas babei in Bewegung gefest wirb. Die Beftandtheile g. B. ber bier abgebildeten Bagarpreffe find fury angebeutet folgende :

Zwei ftarte Tüße ober auch Doppelfüße finddurch einen massiven Querbatten verbunden, auf welchem die rinnenartig construirten Schienen nicht weit von ihrem einen Endbundte ruben;

das andere, von diesem Balken entjerntere Ende berselden sinde seinen Stügpunkt. Amd den beiden Haupfliffen ragen rumbe sigmeistereiterne Stangen in die Hohe, die durch hohle gewissensteilerene Stangen in die Hohe, die durch hohle gewissensteilerene Stanten bekleibet sind, auf denen der stangen taufen noch durch den Presidatien und der Angelben und einem Schraubengrowinde aus, wo dannt ein Paar Schraubengrowinde aus, wo dannt ein Paar Schraubenmuttern densielben unwerrückbar beseichtigen. Lehtere werden durch messengt ist die oben in der Witte des Presidations
Verzierung ist die oben in der Witte des Presidations



ftebende fleine Guten-

Das Fundament mit feinem unterhalb befindlichen Schlitten, tedmijd ausgedrüdt ber Rarren, rubt in ben Schienen, in benen er bei ber Arbeit bin und her fahrt. Unterhalb ber Chienen, jeboch unmittelbar mit ihnen in Berbindung ftebend. läuft bie Welle, Die bas Rundament permittelft einer Rurbel in Bewegung ju feben bat. gu welchem Zwede zwei ftarte, entgegengefest laufende Gurte oder Rienten Die Welle mit dem pordern und hintern Theil bee Jundamente verbinden.

 gefniesten oder Kniesseldung eine gera de Richtung aunchnung zu können. Durch die Streckung, die hierdurch entsteht, wird der Tigel nach unten gedrängt; sinder er hierde Widerstand, etwo durch eine im Kundament liegende Schriftorm, so übt er auf dieselbe einen Druch aus, der durch zwei im Pressalten über den Kegeln befindliche Kreile durch Antreiden oder Nachlassen fürster oder schwächer regulirt merken lann.

An ber auf der Authelseite des Gestells sich befineinden Sanle gest der Bengel, eine hebefartige ischniebeeisterne Stange in Bolgen. Das entgegengeleste Ende bestielben ist mit einer runden, hölzernen hulle, die Bengelschiede, ungschen. Wit der Ligusleitung, erie, den Regeln, siehe burch eine Jugitange in Berbindung. Die hebung des Ligels nach geschehren Trude geschiech durch ein Baar pieralformige inarte geben, die sich dem Trude ausbehnen und dann mit einer Aroft, die den Tigel zu beben im Stande ist, wieder aufanntenzielen

Strift man an ber Autbelfeite (biejenige Seite, an weicher ber Drucker seinen Stand bei der Atheit hat) vor der Preffe, so befindet sich an der rechten Seite des Fundaments der spegenannte Deckel, auf weichen dein Druck das zu bedrucktube Papier gelegt wird. Derfelde befreich aus zwei Zheilen: dem Deckel und dem Apunpan, und geht in Charmieren, damit er auf- und zugungan, und geht in Charmieren, damit er auf- und zugungacht werden ben Deckel geflappt und des ihr Velfrimung, das Bagier dem Deckel geflappt und des ihr Velfrimung, das Bagier beim Jusseph des Teckels seitzubenten, und de nicht zu bederucknehen Zetelen des Papiers vor dem Leichmieren mit farbe zu schiegen. De diesen Velfriger überzogen und au den Setelen, wo der Zand er ab er Erne papier überzogen und au den Setelen, wo der Zand er an der ab erne die eine Benefen ibertogen und au den Setelen, wo der Tand der Anderschaftigen.

Noch sei erwähnt, daß die Presse genau nach der Basserwage gerichtet sein muß und daß alle Ahnie, die der Reibung ansgesetzt sind und von welchen die Schienen den ersten Rang einuehmen, gehörig mit Del versorgt, d. h. geschmitert werden missische

Diefe flüchtige Sfige ber handpreffe in ihrer Zusammenfegung möge für ben vorliegenben Zweck genügen, und will ich mich nur bem Deckel noch etwas näher guwenben.

#### Ber Beckel und Enmpan.

Der Rahmen des Teckels besteht aus Schmiedeeifen und ift ungefähr 3/4. 30ll breit und 3/4. 30ll die.
In seinen beiden Kangestein hat er Schige von der Mitte nach oden laufend, die jur Besseligung der Amsturen und deren Stellung bestimmt sind. Ausgerdem hat der Rahmen rundherum fleine Vocher, durch welche die dimme Schutt geisgen wird, die den Ueberzug befesigt und anipannt. Junt Ueberzug nimmt am besten Seidenzug, und zwar schweren starten Tasset. Derselbe wird nach der Größe des Rahmens bemessen und mit haltbaren Vand imgezight. Die ernödente dinne Seigen. Dag ber Ueberzug, undhöun er auf diese Weise aufgespannt worden, übbich glatt siesen muß und weber trause Seigen. Dag ber Ueberzug, undhöun er auf diese Weise aufgespannt worden, siebes glatt siesen muß und weder trause Seisen. Den dar daten ziegen darf, weriede sie geste bes Rahmens besinden, welche, wenn man den Deckel zugesegt hat, dem Indbannet zugesteht ist.

Ein zweiter, etwas steinerer Radmen, der genan in ben Tecktrahmen paßt, wird mit gang feiner Hauf'ein-wand, die feine Anstein im Gewede hat, überzogen. Diet wird der Ueberzug nicht sestigate, soudern umpstleht. Diesen tieneren überzogenen Rahmen neunt man Thmpan; er wird in den zugelegten Deckt von oben einge lassen und mit demsschles Durch eisers dem verbunden. Die Alufensteite des Thumpans wird noch mit einem Bogen Papier besteht. Ih der Deckt sehn zu gestellte den die nicht den innen fo großen Bogen Papier zu verschäften unden. Am zwei Stehn dar biefer Bopier-Ueberzug nicht zu gemachten ber die den den der Beschaffensteit der Form, hin und wieder doch den Andrewen.

Sür manche Arbeiten, die nicht gang hart gedruckt werben, gebracht man noch eine Zwissenlage, ben sogenannnten seibenen Tils. Wan nehme hierzu ein Stud in ber Ziglegröße von bemielben Taffet, womit ber Deckt überzogen ist. Derfelbe erhalt in ben Kullen, wo er in Gebrauch fommt, seinen Plus zwissen. Deckt und Tampan.

Der vordere Rahmenichentel des Teefels verlangert iich nach untern einem vieredigen eine 6 Boll laugen Black, an welchem ein verfchiebbares Gewicht geschraubt ift. Taffelbe hat den Zweck, dem Deckel beim Auf- und Zuschlagen den wöhigen Schwung, sowie auch einen sichern Jahrt dei seiner zienlich steilen Teellung im ausgeschlagenen Zustande als Gegengewicht zu geben.

#### Die Walge.

Nächst der Preise ist das wichtigste Instrument sie Deu Drucker die Walze. Ihre Erstindung und Einstüderne glatt echesolis in den Anglang diese Jahr-hunderte, während man sich dies dahin der sogenannten Ballen bekent hatte. Legtere bestanden aus kreisrunden Gestellen von eitra 5 Joll im Durchmesser, die auf der odern Seite in einem Handperise aussiefen, auf der odern Seite in einem Handperise aussiefen, auf

ber untern Seite aber eine Hohlung hatten, die mit Pherdehaaren geposstert und dann mit Schafteber überzogen wurde. Die Ballen waren jerek paarweise, sier jede Hand einer, im Gebrauch, und wurde mit dem Bosster derfelben die Karbe aufgetragen. Machaper alle Bugdbrucker, der in einer großen Druckerei gelernt hat, mag sied, noch mit Wehmung an die Zeie einem den, wo er als Erhesting mit einem Schulderren die Schaffelle vom Gereber holen mußel.

Das nit dem Annen Walge belegte Infirement gerfällt in zwei Haupttheile: dem Geftelt, welches außer wei hölzernen Handpriffen gang aus Schmiedeisfen desteht, und der eigentlichen Walze, die wiederum zwei verschiedene Bestandbheile, das Walzenbolz und das Walzenfeilch, zeigt. Die Walze sauft in dem Gestell um eine eistene Achte, entweder in der Art, daß die Walzenteinem Uchfe, entweder in der Art, daß die Walzenteinem Westell weitendeligen Achte fanst, ober die eiserne Achfe für telle bestindlichen Achfe fanst, oder die eiserne Achfe für telle bestindlichen Achfe fanst, oder die eiserne Achfe für telle weinbelichen und lauft loder in dem Gestell.

Bas bie Druder im Allgemeinen von der Anfertigung ihrer Walgen miffen, befteht ungefahr in Folgendem: Die Balgenmaffe ift eine Berbindung von Leim und Gurnp im Berhaltniß von 3:5 ober auch von 5:7, hier und ba mit einigen burch locale Temperaturverhaltniffe bebingten Abmeichungen. Die Berbindung beider Theile gefdieht in einem Baffer . oder Dampfbabe, und gwar thut man ben vorher eingeweichten Leim querft in bas bagu beftimmite Gefag und giegt ben Gprup erft bingn, menn ber Lein pollitandia aufgeloft ift. Babrend bee Rochens bat man bie Daffe tuchtig umgurühren und ift Die erftrebte Berbindung beider Stoffe erit dann gefcheben, menn bie Daffe beim Berquenehmen bes Rührspatele von bemfelben nicht mehr abtropft, fondern lange gabe Gaben giebt. Dies geschieht manchmal ichon nach zwei bie brei Stunden, ein andermal faum nach acht Stunden Rochens. Daft bie fertige Daffe nicht im tochenben Buftanbe in bie Bufflafche fommen barf, fonbern porher etwas abfühlen refp. bidfluffiger werben muß, weiß man manchen Drie auch. - Dice mare bie Brarie bee Balgengiekens, wie fie jo ziemlich überall gang und gabe ift. -

In unferer typographifchen Literatur findet man biefes Berfahren ebenfo oberflächlich, ohne jeden rationellen Anftrich, beschrieben. Anr ein einziger, von mir herrührender Auffah darüber, der fich im Journal für Buchdruckertunft, Jahrgang 1860, Nr. 32 befindet, fann einigermaßen auf Kilfenischaftlichkeit Auspruch machen, und muß ich hier stellenweise darauf zurückommen.

Die Bedigenmafie befteht alfo, wie gefagt, aus Sprup und Leim. Betrachten wir uns biefe beiben Stoffe also ein weinig naber. Da man in Ermangelung bes Ontwolftatt beffen auch trollaufirten Zuder, in Baffer aufge ibft, ober auch Poulg nehmen und febr gute Bedgen daraus heftellen lann, jo ift domit zur Genüge bewiefen, dog es hauptsachlich auf ben Zuder im Sprup antomnt, und daß bebald nur vom besten in Sprup antomnt, und daß bebald nur vom besten in ihr Judersprup hier bie Rede fein laun.

Der Juderigrup ist eine innige Verbindung von Juder und Asfier und besigte die Eigenschaft, nicht zu trostallisten, sondern immer füssis oder schembig, wieder in den handel sommt, zu prüsen, d. h. sich zu überzungen, od er versässis ist ist ober nicht, ift für den Buchgenaren, der bei eine demissische Verlassen ziellen will und kann, sehr ichwer. Ginestheils verlasse man sich dober auf seine Junger und deache, das sein Geschandt ein vorherrichend süper sein uns, der alle andern Bestandtpeile, die noch in ihm vorhauben, vollständig macktir. Ein weiterer Brüssen wirden den der Brüsselsen und des specifischen Gerochtes. Mit dem Baumi'schen ung des specifischen Gerochtes. Mit dem Baumi'schen aus der specifischen Gerochtes. Mit dem Baumi'schen aus der Ausgesten und der Juderstyrup auf demischen au. 4.0 Geroch angeigen.

Da die meiften Sallichungen burch Bufets von flöffigem Lättezuder gescheben, so ist es ziemtich leicht, eine solche, wenn sie grob ausgesicht wurde, zu ermitteln. Außer bem mehligen Geschmad besselben, er im Judersprup sogleich hervoerteen würde, micht auch die Sichstelle inzu bedeutende Reduction erfahren, da die Suckersprüp Solich ber die Bestelle der Bestelle Bufets die Geschelle Judem zeigt die specifische Schwere des Sukresprups beträgt. Judem zeigt die specifische Schwere des Sukresprups auf bem Artsoucter nur etwa 30 Grade an. Er ist also lange nicht so gehaltvoll an Juder. Der Juder im Sprup ist aber diezienige Materie, welche für nusere Sulzeumsfle die großte Bedeutung hat aub die den ersten Hauptscore in der Ereben bildet.

Der Veiun, wie er in den Handel femmt, befteht nach der angenandten Shemie im Befentlichten aus dem gefatinierenden Befandtheit, d. h. aus dem Befandtheit, der zur Gallerte wird, enthält aber beträchtliche, obwooft wechfelnde Mengen von in Baffer tollschen, ertractiene Theiten, die meistens Umwandlungsproducte jenes ersteren sind; femer phosphofauren Kalf und andere Salfe, nehft optifigen fremden Stoffen, die im roben refingat son

porhanden maren, außerdem auch Teuchtigfeit. Diefen fremben, alfo ben nicht gelatinirenben Beftanbtheilen verbantt ber leim feine mehr ober minber duntle Garbe und Die Gigenfchaft, Benchtigfeit anzugieben. Guter Leim befint diefe Gigenichaft nur im geringen Grabe, und wenn eine Gorte in feuchter guft erweicht ober gar flebrig wird, fo ift dies ein Beweis, daß fie im End verdorben ift. Rach der Farbe aber ben guten oder ichlechten Leim untericheiden ju mollen, ift fur den Buchbruder febr unficher: ber fogenannte Batentleim 3. 2. ift gelblich meiß, babe; trübe und undurchfichtig, woran ber fremde Bestandtheil, mit welchem er verfett ift, bas Bleiweiß, die Schuld tragt. Daß biefer frembe Stoff bie Binbefraft bee Leime erhöht, tann fur ben Tifchler nur von Intereffe fein; daß aber bie gelatinirende Gigenichaft beffelben baburch beforbert mird. tann man entichieben in Abrebe ftellen. Gine gute Leimgallerte bildet aber ben zweiten Bauptfactor in ber Balgenmaffe.

Mile guten Veinigoten, b. h. diefenigen, von beiten vorsin gesagt wurde, daß sie in fruchter Lift uur in geringem Grade Fruchtigkteit anzischen, ergeden aber ihrer haprossosionen Watur und ganz bedeutende Differenzen, sobald sie im Wosser von den dem bekendet toerben. So giedt Lein, von wedigen 1 Gewichtsteheit 3 1/2 Gewichtsteheit Wosser werschlieft, während von einer anderen Sorte 1 Gewichtsteheit Wosser wertschlieft. Den ist Gewichtsteheit Wosser wertschlieft Lein is Gewichtsteheit Wosser wird und habe bier nur die niederigste und die hachste Zisser von den der die flesse d

Die Gallerte, die aus den verschiedenen Leinsporten im Basser entsteht, ift in ihrer Gnite salt ebenso verschieden; den und sir van Endstendunch; it es auffallend und für und Endsteindunch ich den des eine Leinssorte (weißer Rundenleim von Burwiller) giebt, die 12 die 13 Gewichtschielt Basser verschieden, und den ausgezichnet zähr Gallerte liesert, während der läsnische Leinsporten der Schiedent- ihre und den und den und den und den und den ein mit minder unter Bevoller aufgrundt und den in mit minder auste Verdust erzielt.

Fragt man nun, welcher Leim für die Balgenmaffe der befte fei? fo ift die Antwort: derjanige, welcher bei nur geringer Bafferaufnahme eine gute, gabe Galferte liefert.

Um beim Eintauf des Leimes sicher zu gehen, weiche ma worfer vom verfaliedenen Sorten je 1 oder 2 Loth ein. Man achte genau daraus, wie langsam oder schnell eine jede Sorte Wasser zieht. Nachdem man sie aus dem Wasser genommen und eine Zeitlaung hat durchtispen lassen, mmß jede einzelne Sorte wieder gewogen werden. Derteniae Leim num, wedehr am langsamisten Wasser.

30gen hat, wird auch am wenigsten in sich aufgenommen haben und in seiner Gallerte am zähesten geblieben sein: für diesen hat man sich beim Einfauf zu entscheiden.

Der Leim ift bas formaebende Element in ber Balgemnaffe; in inniger Bereinigung mit bem Gprup bat er die Aufgabe, diefen an bannen und fein Fortlaufen au verhindern. Be gaber er ale Gallerte ift, beito großer feine Rraft, um dieje ihm gestellte Aufgabe gu erfüllen. Der Sprup, ale eine fluffige, untroftallifirbare Budermaffe, bat bie Aufgabe, ben Leine in feinem gallertartigen Buftande gu erhalten. Demnach muß er bae Baffer, das ber Leim beim Ginweichen in fich aufgenommen, beim Rochen wieder verbrangen und fich an beffen Stelle feft-Be mehr Baffer ber Leim alfo aufgenommen batte, beito mehr muß wieber binausgetrieben, b. b. abgedampft werben, und befto mehr Beit ift bennach erforderlich, bevor die Balgenmaife guffertig wird. 3ft nun ber Leim das formgebende Clement, der Korper, fo ift ber Eprup bas lebengebenbe, die Geele, imd die fogenannte Bugfraft ber Balgen ift ber in ber feinften Bertbeilung barin enthaltene flebrige Buder. Da biefe Rraft indeffen nur auf ber culindrifden Oberflache ber Bale jur Geltung tommt, fo ift biefelbe möglichft ju ichonen, refp. ber gur Braftauferung tommende Buder gu erhalten. Wenn man min weiß, daß Buder in Baffer leicht löslich ift, jo licat ee auf der Sand, dag beim Reinigen ber Batzen das Baffer febr fparfam gebrancht merden muß. Wo man bie Balgen im Baffer formlich babet, wird jedesmal eine gute Bortion Buder fortgefdwemmt und bas Stumpf. und Bartmerben berfetben febr beichteunigt.

Siermit mare auch bie Theorie Diefes Gegenftanbes in etwas abgehandelt. Leiber ift es aber nicht immer möglich, nach ber Theorie praftifch ju verfahren. Die Stoffe find in ihrer Gute vielen Orte nicht mehr die felben, die fie früher maren, und merben von Tage gu Tage noch immer ichlechter. Dice gilt namentlich vom Enrup. Bas bilft es, menn man auf die oben angegebene Beife Die gröbften Falichungen bei bemfelben ermittelt? - Dan muß ibn verbrauchen, wie er ift, tveil man doch teinen beffern erhalt. - Sierbei fann und barf man fich indeffen nicht bernhigen. Die Theorie bat uns Auffclug über die Urfachen und Birtungen ber Stoffe gegeben und une fomit ben Weg gn weiterem Forichen gebahnt. Ift ein Stoff nicht mehr bas, mas er fein foll, wie a. B. bier ber Gnrup, fo muß man ein Erfatmittel für beufelben aufzufinden fuchen. Gin foldes Erfatmittel hat aber nur bann Werth, wenn es die Balgenmaffe verbeifert und dabei bie Beritellungotoften berfelben nicht fühlbar erhöht. Ueber eine folche Balgenmaffe habe ich bas

Nahere bereits im November Defte des erften Jahrgangs biefes Archivs mitgetheilt.

Die Matrige ober Bufflaiche, modurch bie Balge ihre Form erhalt, befteht entweder in einer chlindrifchen Billfe ohne Rabt, ane ftartem Deffingblech ober Bint, ober auch ber Lange nach in zwei Balften getheilt aus Bugeifen. Beibe Balften werben burch Ruten und Schranben gufammengehalten. Diefe lettere Art ift dem Enlinder ohne Raht vorzugieben, weil fie fich beffer reinigen lagt und man die Balge bequemer beranenehmen fann. -Das Balgenhol; ift ftart gerillt ober geferbt, bamit bae Balgenfleifch fich an bemfelben beffer feithalten taun. -Bor bem Bug muß bie Bufflafche gut gereinigt und bann inwendig geölt werden, aber nicht fibermäßig, weil fonft die Balge leicht Unebenheiten, fog. Luftichlaugen, erhalt: ce muß überhaupt bierbei febr anfmertjam verfahren werben, ba entgegengefetten Galle an ju wenig ober etwa gar nicht geölten Stellen bie Walgenmaffe hangen bleiben murbe. Rach bem Ocien wird bas Balgenhol; eingesett; unten ftedt man baffelbe mit feiner eifernen Achfe in ein im Gufe ber Datrige befindliches Loch; oben wird ein Triangel barauf geitedt, welcher bagu bient, bem Balgenholz auch an biefer Stelle fowohl einen festen Baltepuntt ale auch feinen Stand genau in ber Ditte ber Matrige zu geben. - Roch ift zu beachten, bag jedesmal por bem Buf bie Matrige, namentlich im Binter, etwas erwarmt werden ning, weil fouft die Daffe au bem metallenen Cplinder in ichnell erfalten und eine unbrauchbare Balge liefern murbe. 3ft bie Matrige marm, fo erfaltet die Maffe langfam und hat Beit, nachzufinten, reip. fich gut fe gen, wodurch fie die gehörige Confifteng erhalt. Gin weiteres Mittel, Dies ju erreichen, ift, wenn man die tochende Daffe etwas abfühlen und dieffluffiger werben laft. Beim Guß laife man biefelbe langfam in ber Mitte am Balgenholy hinunterlaufen, fo bag fie erft beim Auffteigen von unten nach oben mit ber metallenen Bandung der Datrige in Berührung fommt. Hachbem fie vollständig ertaltet ift, nimmt man die Balge porfichtig aus ber Bufftafche beraus, fcneibet bae überiduffige Etud Daife mit einem Bindfaden ab; beputt bie Enden mit einer Scheere; befreit fie mit einem naffen Schwamme von dem daran haftenden Dele; bringt fie auf's Beftell und hangt fie bann an einem luftigen Orte auf. Etwa 24 Stunden biernach tann fie in Webranch genominen werben.

Alte Masse tann mit einem Zusage von neuem Material wieder umgegossen werden. Man reinigt die nutbrauchbar gewordenen Balgen vorher gut, zieht die Masse dann vom Balgenhoss ab und gerschneibet sie in Ileiue Stücke. Um besten ist, wenu man biese Stücke vorher nicht einweicht; sollten sie sich in biesem Justande stieben, be ann man etwos heisese Bedisse nach gießen. Erst nachdem biese alte Wasse vollständig anfgelöst, seht man bas nene Material hinzu: zuerst ben eingeweichtet veim, dann ben Sprup. Biesen Derts frijch man bie alte Masse nur burch Jusque von Sprup auf; bos ist aber nicht genügend. Der Veim in der Walze vertiert beim jedematigent Umschunden der Bedise vertiert beim jedematigen Umschunden vollsten un Buber traft; er muß baber sp viel als thuntich immer wieder acterbiate werben.

Jum Reinigen ber Walzen bedient man sich eines mit groben Tuche befpannten Bettete, auf welches man reine burchgesiebte Sogefpan, freut nub dann die Balge so fange daraaf tichtig hin und her rollt, die sie gage von Sogespanne eingehüllt ist. Pierauf streicht man diefelben mit einem fenchten Vappen ab und trochnet die Balge mit einem Zohomme nach.

#### Der Earbetifch.

Abent der Dender vor der Perije steht, so befindet sich tinter Hand von ihm, neben der Perije, der Jarbeitisch. Derselde muß von sentertem Hosse, nud wenn wieden ganz, so doch miwbestens die Tischplatte von gutem trocknem Sichenbolge gesetzigt sein. Die Vange nud Vereie der Tischplatte nuß etwas größere Dimensionen als das Juwahment der Perije, und sein doch geliche Richtung mit demsschule der Berije. Die der der Perije sie etwa so doch der Berije gleiche Vinie hat und einwarte nur etwa Gollow der Perije gleiche Vinie hatt und siehwarte nur etwa Gollow der Flerije gleiche Vinie hatt und einwarte nur etwa Gollow der Topis unt siehen. Dich zu vergessen ist, daß der Tisch an ängloden gehörig befestigt sein muß, weel er soust von an ängloden gehörig befestigt sien muß, weel er soust von einer kräftigan Balgs leicht ungertijen werden konnte

Die Barbetifche alterer Beit find alle noch mit einer eifernen Farbewalze nebit Farbebehalter verfeben, und zwar in abnlicher Beife, wie man es an ben Schnellpreffen burch ben Ductor nebit Lineal conftruirt findet. Durch Umbrebung biefer Batte erhielt man, je nachbem ihr Stand regulirt war, eine gleichmäßige bidere ober bunnere Chicht Karbe, Die bann burch Berührung mit ber Auftragmalge auf Diefe überging und burch Din- und Berrollen der letteren auf bem Tifche gerrieben murbe. Da, wie ichon gefagt, bie Sandpreffe nur noch für beffere Cachen in Bewegung gefett wird, fo ift man ausschlieftlich auch nur befferer Farbe benothigt und es mare pure Berichwendung, damit den Farbefaften anfüllen zu wollen Die Farbemalge fomohl wie auch ber Farbebehalter trot feines Dedels murden por Staub nicht hinreichend gefcutt werben tonnen, und daß beim öfteren Reinigen berselben wiel Farbe verloren gehen müßte, siegt auf ber Harb im Wan bringt mit einem Spatel sieber ein wenig Karbe hinten auf den Tisse, und streicht mit einer sogenannten Ziehlinge von Zeit zu Zeit nur so viel davon aus, als die Austragewalze sit die zu brudende Form nothig hat. hierdurch ist man in den Stand geset, Wittags und Abends den Farbetisse ohne zoge Wittige zeinigen zu können, ohne daß etwas Neuntenswerthes an Zarbe abeit versoren geht. Die zweimalige Reinigung des Farbetisses einstelles des Farbetisses ein gehen der Garbetisses des Venntenswerthes an Barbe abeit versoren geht. Die zweimalige Reinigung des Farbetisses einstelles ist nicht blos räthlich, sondern

18

Die holgerne Tifchplatte dient nur fur die fchwarze Farbe; bei bunten garben tommen bafur der Große der Form entsprechende Lithographiesteine in Gebrauch.

für einen faubern Drud bochft nothwendig.

#### Die fcmarie farbe.

Es find noch feine breifig Jahre her, wo es mit jum Gefchaft bee Drudere gehörte, fich feine Rarbe felber gu bereiten. Bemiffermagen war es immer ein Fefttag für bie babei Betheiligten, wenn es jum Firniftochen nach bem baju beftimmten freien Blage ging, - mit ber fupfernen Blafe und bem Leinölfägigen und ben alten Semmeln für fich und die Daheimgebliebenen, die bann in Form bon Delfemmeln ale Lederbiffen vergehrt wurden. Diefen Sefttag bat jest ber induftrielle Bortfdritt aus bem Ralenber bee Buchbrudere geftrichen. Der industrielle Fortidritt? - Bobl! - Die Judustrie ift auch bierin fortgeschritten - fcminbelbaft! Das Brobuft aber hat einen Rudichritt babei gemacht; es ift nicht mehr bae, mas es friber mar, ein Gemifch aus Ruft und Leinölfirnig. Gin britter Factor ift bajugetreten, ber die Farbe billiger und ichlechter und bie Fabritanten reich gemacht bat.

Benn man hontzuntag einen Preisconrant über Buchbruchfarben betrachtet, jo muß man faunen über bei vielen 
Sorten, die man barin verzichnet findet. Ift die schwarze 
Jarbe benn wirftlich jo vieler Anancirungen sähig? —
Ein siddbeutscher, in sehr gutem Renommee stehenber 
Aarbeiabrilant schrieb einnal an mich, daß es mit den 
vielen Sorten purer Unsinn sei und daß man, wolle man 
redich sein, eigentlich nicht mehr als drei Sorten zu fabreitern brauche: feine, mittlere und ordinate Farbe 
(abgeleben natürlich von der Fitnissikäte).

"Schen wir voeiter: Lon billigsten dirnis, vom dewachen also, toftet der Centurer circa 28 Tifte. und der einstad, calcinirte Auf circa 25 Tifte. von 100 Pfund. Denten wir une, die gewöhnliche Zeitungssarbe sei aub biese Lestungssarbe, auch moglich, won solder Jarbe den Centure unu wohl möglich, von solder Jarbe den Centurer für 16 bis 20 Tifte. in liefern. wenn man bobei erwöxie.

daß der Firniß seinem Gewichte nach mindestens mit 60 Procent darin verrteten sein soll? Wenn sich hierauf unn nicht einmal ein Rechenzeumpt unden fähr, da die einfachen Bestandtheite mehr fosten als das Peoduct selber, wo bielben da uoch die Fabritationsfosten und der Gevonn des Fabritanten? Bielleiche erhalten wir auf diese Frage durch das hier Folgende eine genügende Annwort.

Die Farbe Shofrifanten könnten sierusber nun zwar mit der unschuldigten Miene eine Erflärung dahin abgeben, daß biefer Arittel nur zur Rusgewinnung verbrannt wurde. Die Sache oerhält sich aber doch andere. Freilich nung er den Russ liefern, aber auch der fitnis wird, und zwar über die Macken, damit verfalfat.

Das Barg, wie es ans ben Banmen flieft, hat einen icharfen, häufig unangenehmen Geruch. Diefer rührt von ben barin enthaltenen flüchtigen Delen ber und wird bies robe Brobuft gewöhnlich mit bem Ramen Terpentin Den venegianifchen Terpentin ;. B. liefert ber Parchenbaum, und ben tanabifchen Balfam bie amerifanifche Balfamfichte. Die gewöhnliche Gichte liefert auch ben gewöhnlichen Terpentin refp. bas oben ermahnte Bech. Ans biefem wird vermittelft Deftillation bas allbefaunte Terpentinol gezogen; ein anberes, geruchlofes Brobutt, welches man barans erhalt, ift bae Colophonium. Beibe Theile, bas Terpentinol fomohl wie bas Colophonium, find febr toblenftoffbattig und verbrennen mit ftart rufenber Flamme; boch tann man die Gewinnung bes Ruges noch leichter daburch ergielen, wenn man gleich bas robe, ungerlegte Produft verbrennt. Es gefchieht bies in eigens bazu erbauten Defen, mit Rammern und Ranaten verfeben, mo fich ber Rug ablagert.

Da der so erhaltene Ruß für die Farbe noch unbeauchdar, resp. 3m grob ist, so wird noch ein weiteres Experiment mit ihm vorgenommen: er wird casciniet. In diesem Behase press man ihn seit im metallene Rohren, verschließe beielben an beiden Enden hermetisch und segt fie einer starten Gubbige aus. Je öfter man dies Experiment wiederholt, defto feiner wird der Rus. Sierdurch mögen die Bennungen: einfach, doppelt und dreifach caleinirter Ruß zum nähern Berständniß gebracht fein.

Der in unferen heutigen Jawbe enthaltene dienis ist ein reiner Firnis, teine Artslaue mehr, sondern ein Gemitich aus Colophonium und Firnis. Wenn man reinen Firnis erhist und Keingestoßenen Colophonium hingusfest, is vo wied wan mochenchenen, das sich der etgekere vollständig darin ausschlieb und beide Theile sich innig vermischen. Ein weinig Zusäus vom Colophonium mag bei der gewohnlichen Farde gang, gereathen sein; seste man bei der gewohnlichen Früher doch etwas Copol zu, um sie conssistent er sienen Arabe früher voch zu machen. Heute aber, wo selbst in der feineren Jarde der Copal nur noch in der Einbistung erstittt, ist in der gewöhnlichen Farde das Colophonium schoft fläser vertretten, als der Firniss.

Benn man in Breiscouranten ben Lampenrug, b. b. Delruft, mit 1 bie 4 Thir, pro Bfund verzeichnet findet, fo ift bas lacherlich; ber wirflich reine Lampenruß ift bafür gar nicht berguftellen, und fteht babei höber im Breife. Wenn man baber bei feineren Farben Die Bemerfung: "pon gampenruß" findet, fo tommt man ber Babrheit ziemlich nabe, wenn man annimmt, bag fich in einem Centuer Karbe, ber 78 Thaler toftet, etwa foviel Lampenruß befindet, als man auf einer Defferfpite gu halten vermag. In den gang feinen Farben ift bavon etwas mehr, jeboch immer nur eine febr geringe Quantitat, porhanden, und bemift man die Teinheit der Farbe jest meniger nach bem barin enthaltenen Rug, ale barnach, wie oft biefelbe bei ber Sabritation burch bie immer enger geftellten Balgen gegangen ift. - Soviel iber ben Campenruk und die Campenruk Garben.

wenn man fich von diefer Farbe eine fcmudere und eine ftartere Sorte halt, um fie jeweilig nach Beschaffenheit der Arbeit entweber allein ober auch gemischt zu gebrauchen.

Das Schließen und Ginheben ber form.

Das Schließen ber Formen fällt in vielen Buchbrs Seigers, bem Druder ju; in andern wieder ist es Sache brs Seigers, bem Druder die Form geschlössen ju liberliesen. Letzters ist wohl das Richtige, wenigstens die althergebrachte Regel. Da man vom Druder aber anch verlangen dart, daß er eine Korm zu schleissen versteht, so will ich hier annehmen, der Seiger halte ihm den Sah nur ansgebunden auf den Schließtein aussgeschoffen Bom Wertedrard und somit auch vom Korunatmachen will ich hier ganz delten und nur bei den Accidenzien stehen bleisen. Die Kormate überfangt anzugeben, sei es die Werten oder Accidenzien, ist mehr Sache des Principals oder Kactors; jedensalls milisen sie vor dem Inrichten von ibent revollett, erse, berüchtat versele.

Die für die Breife bestimmten Formen erhalten, wenn fie nicht bas gange Fundament einnehmen, bald mehr nach biefer ober fener Seite bin in ber Rabme ihren Blat, je nachbem ihr Stand auf bem Papier es verlangt. Die meiften Accidengien find aber mohl berart, bag man fie in die Mitte ichlieft. Bei diefen wird bie Rabme im Fundament bann wieber fo eingefeilt, daß die Ditte bes Schriftfapee, wenn ber Rarren eingefahren ift, unter ber Tigelleitung fich befindet. Bepor man die Form in Die Breffe bringt, muß bas fundament gereinigt werden; bann gießt man ein wenig Del darauf und reibt es vermittelft eines Lappens ein, um es möglichft vor Roft gu fcuten, ber leicht baburch entsteben tann, wenn man bie Form in ber Breffe maicht. Die Gorn felbft wird auf ber Schliefplatte mit einer Burfte von allem Stanbe befreit, bann aufgehoben und auch auf ber Rudieite tuchtig abgebürftet. Bierauf wird fie in die Breife gebracht und auf oben ermahnte Urt eingefeilt. Rechte und linfe, alfo auf den Sobefeiten bee Aundamente, wird je ein fchriftbober, aus trodenem Dahagoniholge bestehender Steg entweder innerhalb ber Rahme, ober ift bort fein Blat mehr porbanden, außerhalb berfelben mit eingefeilt, welche beide bas Lippen bes Tigele fowie eine ftarte Schattirung ju verhindern und fomit die Form por Schaden in bemahren haben. Dan bat verfucht, dieje Stege aus Gifen herzuftellen und mit Geberfraft zu verfeben; biefelben haben fich aber nicht ale praftifch bemahrt. Das Motiv bagu mag gemefen fein, burch eine gemiffe Rachgiebigfeit biefer Stege einen beffern Musfat beim Drud gu ergielen; es wird hierdurch aber ber intenbirte 3med, bas Rippen bes Tigele gu vermeiben, verfehlt.

(Fortfenung folgt.)

## Stereotypie

R. Bfermann.

rüber ale auf manchen andern technifchen Gebieten tritt in ber Buchbruderfunft bae Streben herpor, burch Berpollfommnung ber Sulfemittel und Bereinfachung bes Berfahrens eine Erfparung an Arbeit, Beit und Roften ju ergielen. Der eigentliche Bucherbrud gelangte ju biefem Biele, indem er burch mannichfache Berbefferungen Die ursprüngliche, nach bem Mufter einer Beintelter gebaute Breife ju ihrer jetigen perpollfommneten Beftalt umbilbete. Bahrend man aber hier auf völlig naturgemagem Wege pon bem uriprünglich Gegebenen, barauf immer fortbauenb, fich entfernte, zeigt fich in ben Beftrebungen für Umgeftaltung bes Berfahrens bei Berfiellung ber Drudformen Die eigenthumliche Ericheinung, daß man, vielleicht unbemunt, birect auf Die erften Unfange ber Aunft gurudariff und Brincipien, welche im Fortidritte ber Beit verlaffen worden waren, neuerdinge jur Benntung heraugugiehen perfuchte.

Die eine Reihe berartiger Berfuche beftand in Berftellung von Berbindungen ber am baufiaften portommenben Gulben und Worter aus bem Gangen, um diefe neben ben gewöhnlichen Lettern ju verwenden nud jo eine Befcbiennigung beim Geben ju ermöglichen. Buerft trat mit einem folden Berfahren ber Schriftfeger Benry Johnson in Yondon bervor. Die erften Berfuche mit feiner Erfinbung, welche er Logographie nannte, machte er 1778 in ber Dificin feines Brincipale Balter, bes Befigere und Drudere ber Times. 1783 peröffentlichte er eine Schrift. in welcher er die burch fein Berfahren gu erlangenden Bortheile ausführlich barlegt. - 3hm folgte Grang Janga Bofeph Boffmann and Schlettfradt im Gliag, und noch im Uniqua ber pierziger Sabre bes jetigen Sahrhunderte fam Gr. Mend in Samburg auf Dieje 3bee gurud. Er verfprach fich und ber Runft von feinen fogenannten Logotopen (b. f. Bortlettern) die erheblichften Refultate; boch nahm er ichlieflich die an ibn pon zwei Leipziger Gebern ergangene Berausforderung ju einem Coneurrengieben, mo-

bei er fich ber Logotupen bebienen follte, mabrend feine Bequer gewöhnliche Lettern gebranden wollten, nicht einmal an. - Alle in biefer Richtung unternommenen Berfuche mußten ohne ben erwarteten Erfola bleiben. Gie ftanden in birectem Wegenfage gur bem Grundprincipe ber Buchbruderfunft, welche ig eben erft baburch zu bem gemaltigen Erager ber Gultur hatte werben tonnen, baf Die Schrift in moglichit kleine und bewegliche Theile . Die einzelnen Buchitabenlettern, zerlegt worden mar. Und wenn auch in ben früheften Broducten der Eppographie, am laugften noch in griechifden Druden, febr viele Berbinbungen und Beichen für Abfürzungen vorfommen, in dem Magke foggr. bag jest ein formliches Stubium gum richtigen Beriteben folder Drude erforderlich ift, fo mar boch die Abficht der damaligen Drucker feineswege gemejen, burch biefe Ligaturen eine Berfürzung bes Berfahrene gu ergielen. Bielmehr lag bem bas Beftreben ju Grunde. fich mit ber Drudidrift ber bamale gebrauchlichen Schreib. fchrift fo fehr ale möglich ju nabern. Go murben bie früheiten Lettern ber fogenannten Moncheichrift faft ftlavifch tren nachgebildet und aus biefer nahm man auch jene eigenthümlichen Abbreviaturen und Berfchmelzungen mit auf. Der Erfolg ber neuen Berfuche, abuliche Berbindungen in Unwendung gu bringen, fonnte natürlich fein anderer fein, ale bag bie Schriftfaften bedeutend vergrößert werden mußten, ohne bag die hierdurch veranlagte Unbequemlichfeit burch grofere Schnelligfeit beim Geben aufgewogen worden mare.

Fruchteringender erwies fich dos Princip des Zafelbrudes. Bedauntlich wurden die allerfrüheften Producte des Trudes dadurch erzeugt, daß man dem Text in gange Holgafeln einschufter ein Berfahren, welches noch heutgutage in Shion übsich ist. Um num theise bei neuem Auflagen die Rosten eines neuen Sahes zu erspaten, oder bei Werfen von zworieshaften Erfolge die Möglichkeit zu grwinnen, Keinere Auflagen zu bruden nuch, ohne deu Sah seldh siehen lassen zu missen, dei Ledach weitere Abdrück zu nehmen, theide einen correcten Sag in seiner Keinheit zu erhalten, war man bemühlt, von dem sertigen und vorrägisten Sage seine Kaselin zu gewinnen. Tas Mittel, dessen und siehen aum sich zur Erreichung diese Zwockes am ersten bediente, destamb darin, daß man den Sag durch irgend ein geeignetes, am Juste dessender Swindermittel in eine zussammenhängende Natut verwandelte. Toog der Kosten, welche die hierzu ersorderunden, welche die hierzu ersorderunden, welche die hierzu ersorderunden, welche die hierzu ersorderunden, das die hierzu ersorderunden, wolche die der Ausbewahrung einen unwerhaltnismäßig großen Naum ersorderun, werde diese Verschren doch von verschischenen Seiten und kangere Zeit sindurech in Naum ersorderund gestenden.

Die ersten größeren Versinde ber Art unachte 3. van ber Mehr in viehen (Holland), welcher für ben Buchständer Saun. Anchten berietlite. — Rach gleichem Peineine versichteten Platten berietlite. — Rach gleichem Peineine versichte Franze in Seutsche der Geschleiten der ersten der Arthe zu Erden, Joh. Müller, ein Teutscher zwischen 1701 und 1711 in Gemeinschaft mit feinem Sohne Willer und dem eine genaumten vom der Weg dergleichen Platten (Planches couldes) ansfertigte. Als Berbindungsmittel vermendet er anfangs Mastri, johrt Ghyne. — Som weiteren Inwendungen dessetzen Seutschaftlich Platten der in der von der währt, daß die Camfreinsche Erschaftlich Platten der in der eine den Sau sierer Abelein wurch Zerfaltzung am Auße feirte.

. Ginen großen Fortidritt bezeichnet die Erfindung des Goldidmidte William Ged in Chinburgh, welcher fefte Blatten von dem aus gewohnlichen Vettern gufammengeftellten Cate baburch erhielt, daß er ben Cat mit Gups übergog und vermittelft ber bierdurch gewonnenen Datrigen Die Drudplatten beritellte. Er verband fich jungdit mit Fenner und James in Loudon, und drudte mit biefen nach feinem neuen Berfahren in den Jahren 1729 und 1730 für Die Universität Cambridge Bibeln und Gebetbucher. Wie fast jeder Erfinder mußte aber auch Ged Die Erfahrung machen, dag ibm von Benten, Die fich in ihrem Ermerb beeintrachtigt ju feben fürchteten, ober bie neue Erfindung and einem fonftigen Grunde mit ungunftigen Mugen anfahen, mancherlei Difhelligfeiten bereitet murben. Und nicht allein die Buchdruder, welche doch wenigftene Grund hatten, eine Beeintrachtigung ihres Intereffes burch bie neue Erfindung ju fürchten, fondern fogar die Buchhandler, welche fich boch nur Bortheil bavon verfprechen tonnten, icheinen bem jungen Unternehmen Sinderniffe in ben Weg gelegt gu haben; felbft einer ber Theilnehmer ber Unternehnung fcheint unter ben Wegnern gemefen gu fein und der Bermuthung Raum gegeben gu haben, daß !

er abfichtlich jum Berberben ber Arbeit beigetragen babe. Ein wandernder Arbeiter, der fruber bort befchaftigt gemefen, foll ergablt haben, bag bie Geber, mabrent fie einen angezeichneten Gehler anscorrigirten, abfichtlich ein Dubend nene machten und bie Druder in Abwesenheit ber Brincipale die Platten verdarben. Die fo fehlerhaft gebrudten Bibeln und Gebetbucher wurden dann auch fraft boberer Antorität unterbrudt, Die Platten in ben Schmelgtiegel geworfen. Gine Brobe ber Blatten hat fich jedoch erhalten. Thomas Curion Sanfard, in beffen Befit fie gelaugt ift, bat feiner Inpographia einen Abbrud gweier Platten beigegeben, welcher freilich eine giemlich robe Ausführung zeigt. Immerbin aber find diefe Ueberbleibfel hochft intereffante Berinche. Unter folden Umftanben fonnte das Unternehmen nicht gedeihen. - Die Wefellfchaft tofte fich auf, Web brudte 1731 allein noch einen Salluft und ging fpater nach Chinburgh gurud, wo er bis zu feinem im Babre 1749 erfolgten Tode in Gemein-Schaft mit feinen Cobn James noch mehrere mit Platten gebrudte Werte ("printed from plates") heranegab.

Nach Ged machte Alex. Tilloch in Glasgow selbiffandige Bersinde. Er bruckte in Berbindung mit dem Universitäts Buchbrucker Andr. Houlis, welcher Legister ein Patent auf 15 Jahre erhielt, nuter Anderin 1782 Kenophons Anadasis mit Platten.

3hm folgte der ichon oben genannte Fran; 3gn. 3of. Soffmann and Echlettitadt, welcher 1783 eine Methode erfand, Die er Bolytypie oder Logotypie naunte und in feinem Bournal polntupe anefuhrlich beidreibt. Er fchlog eine Dlifchung aus fetter, weicher, mit Opps vermijdter Erbe, Enrup und Rartoffelftarte in einen Inpfernen Rahmen und ebnete die Daife vermittelft Bobele ober Meffere. Dann brachte er ein über den Rahmen binmeggehendes Lineal von Aupfer am Ropfe ber gu bilbenben Beile an und lange biefee Lineales ein Meffer, welches ben Ranm ber Beile bezeichnen follte. Nun brudte man bie erforderlichen Lettern, genan ber burch bas Lincal angegebenen Richtung folgend, eine nach ber andern in Die eben befdriebene Daffe ein. Damit Diefes Gindruden der Vettern gleichmäßig tief und in fentrechter Richtung erfolgte, war noch ein Ginschnitt angebracht, in welchem fich bae Lineal bewegte. (Bon einem eigentlichen Geten mar bei Diefem Berfahren alfo nicht bie Rebe.) In die Datrige, welche man auf biefe Beife gewonnen hatte, prefite man bann eine Composition aus Blei, Binn und Wiemuth in dem Angenblide, mo das iluffige Metall eritarrie, und bierburch erhielt man die Drudplatte. Auf Diefe Art batte es nur ber geringen Angahl von 360 Schriftzeichen bedurft, um bie Platten für ein ganges Wert berguftellen. Die Unmöglichfeit aber, jeden einzelnen Buchstaden genau in gleicher sentrechter Richtung und in gleicher Tiese in die Martizenmasse zu verseusen, verbunden mit andern minder wichtigen Wißständen ließ das Berfahren als völlig unprattisch und wubrauchber erscheinen.

Saft gleichzeitig mit Boffmann machte 3of. Cares in Toul eine Erfutbung, melde er Bolntopie nannte und Die barin bestand, baf er Blatten burch einen Buf in Porzellanerde berftellte. Ein anderes pon ihm ausgeführtes Berfahren beidreibt er felbft folgenbermaaken. Die auf gewöhnliche Beife bergeftellte brudfertige Form murbe, in einen Schraubenrahmen gefpannt, an ber Rudfeite an einen Metalitlos befeftigt, welcher mit ber eifernen Bugftange verbunden mar. Unter ber Form befand fich ein Raften pon Carton mit menia erhöhtem Rande, in der Rabe ein Edmelsofen mit reinem Blei. Das gefchmolgene Blei murbe nun in bem Hugenblide, wo es erftarren wollte, in ben borber mit Del ausgestrichenen Haften gegoffen und nun murbe bie Form burch Berabfeuten in bas Blei eingeprekt. Nachbem bang bie Form von ber Pleipragung getreunt und lettere forgfältig gereinigt worben mar, murbe biefe unn ihrerfeite wieder in gefchmolgene Schriftmaffe eingepreßt, welche endlich, brudfertig gugerichtet, bie gewiinfchte Blatte gab.

Bon weiteren Berfinden sein nur noch erwähnt die von Senesseber, dem Ersinder der Lithographie, der die serige Formt schließen und dann über sie durch die Persie einem seinen Bette aufdricht ließ, welcher die Watrige blidere, und von Gutterg in Parie, der um 1795 ein übnliches Berfahren ersond, dass er Monotupie nannte.

Meichzeitig mit Legterem brachte ber Benchender V. St. herhan in Paris ein sehr interssands Versahren in Unterstügt burch Errand und Remonade und durch den Rath des besammten Grasen Schlabrendorf ließ er Lettern ams Unspier herstellen, aber vertieft und is, das das Buchstaenbild nicht verkert aber auf erschien. Ans diesen Lettern unn wurde der Zag componit, wher welchen dann ein Abagt von Schriftzung genommen wurde. Diese Versahren ergad zwar sehr beauchder Platten, muße aber seiner Kolispieilgeich habter wieder aufgageden werden.

Um biefelbe Ziei stellte der Buchdenuter firmin idde in Barie (der auch zuerst bie Benennung Stereotypie, von orzegeei, seistlichend, und reinen, Dpp., ketter, einspirter Platten ebdurch her, dog er dem Satz mit Appen anse härerem Weckell herstellen und dam unter einer tröftigen Presse im Weiplatten die ersorderlichen Matrizen davon abbrucken ließ. Mit Alimentoung biefen Lertalprens brutte er m. A. 1794 Separithmentosien, doc fanner wieder bavon gurud, weit fich immer nur ein fleiner Theil ber Blatten brauchbar erwies.

Dies sind die wückfigsten, insegfammt freisig unpratissis der die Berschafe, welche der epochemachenden Ersindung Stanthope's vorausgüngen. Chartes Graf Zenahope, gedoren 3. Angust 1753, gestorden 1. December 1816, war es, melcher sich außer durch andre Ersindungen (von ihm rührt n. A. die nuter dem Namen Stanshopepresse befannte verbesserte Buchdunderpresse hourd Ansstretung des ein Agase 1804 von ihm gemeinschaftlich mit Tilloch und Wisson aufgestundenen Princips der jest allgemein gebräuchsischen Sterestypieruntsboe in pervoorragendes Verbeinst und ist Venderuskraftlic erwarb.

But Vorsiehenden hoben wir verstucht unseren Vesern im Bild der Eutwicklungs . Geschäckte der Setreotypie zu geben. Daß diese Kunft in lange Beit nach der Erfrühung der Bildgebends gemacht wurde und wiederum Angeit zu ihrer Ansbildung in Anforpund nachn ist woch bem Untstade zuzuglereiben, daß das Bedürfniß dasur nicht in dem Grade vorhanden war, wie zur Zettzeit, wo die Concurrenz die mächtigte Gebeitertin auf dem Setch erf 3ubuftrie ift, und der mentschliche Geit gewaltsam zu neuen Forsschungen und Berbesserungen vorwärts gedrängt wird.

Es giebt in der Stereotypie überhaupt jest nur zwei verschiedene Wetthoden nach denen Platten erzengt werden. die Stanhopesiche (and, englische Bersenlungs-Manier oder Byps-Stereotypie genannt) und die Papier-Stereotypie.

Sine dritte Methode, die f. g. Tauls'iche, von dem frangolin Dauls zurst angeweuder, sit in there Aussighrung dem Stanlopes'ichen Berfahren in joweit gleich, als die Matrizen ebosjalls ann Schyed verfertigt, umd ähplich pieled der Papiere-Stereoppie zwischen zwie eiternen Phatten durch Einfallung mittels eines Vossels abgegessen werden.

Wir werden später noch einnal turz auf diese Methode zurücklommen, wollen und jest aber bemuhen unseren Lesern das Technische der Stereotopie möglichst tar vorzulegen und bemerten nur noch, daß Allco hier erwähnte auf eigenen Erfahrungen bernhe und nicht aus zerstreut vorhandenen Abhandlungen zusammen getragen ist.

Bir beginnen mit bem

#### Stanhope'iden ober englifden Berfahren.

auch wohl Berfentungs-Manier ober Gpps-Stercotypie genannt. Die gange Procedur zerfällt in undprere Abtheilungen die wir einzeln genan durchgehen wollen. Biefelben find:

- 1. Die Matrigen-Maffe, ber Gippe -
- 2. Das Schließen der gn ftereotypirenden Formen, bie Ansichtießungen Rabmen Stege.
- 3. Das Bilden der Matrige Abheben Besichneiden Troduen.
  - 4. Der Edmetgleffel bas Detall.
- 5. Die Giefpfannen Berfenten berfelben ber
- 6. Das Berausheben der Bfannen Abfühlen --Auffchlagen - Abwafchen ber Platten.
- 7. Abhobeln der Platten Corrigiren Jacettiren Unterfeper.
- 1. Der Sops. Gups oder ichweicklaurer Nalt wird fast auf der ganzen Erde angetroffen und findet isch in größeren oder Reineren Vagern in Flödgebirgen, die aber niemals eine beträchtliche Höche erreichen und das Sparafteristliche haben, das sie Verfeinerungen aus der organischen Belt enthalten. Es giedt verschieden Krien von Gups, doch daben wir es hier nur mit dem sir den Weste der Seterotypie tauglichen sogenanten Madastergyps zu thun, der in roben, d. h. ungedrautten Zustande sich durch seine Hofen vor ist vollen, d. h. ungedrautten Zustande sich durch seine Hofen vorige Tarbe auszeichnet. Man sindet ihn häufig von rothen und blauen Bern unarmoraris durchzopen.
- In den allerweinigken Kallen- wird man gerubtigt fein, den Gypps selbit zu brennen, man kann ihn sast überall gebraumt und gesiedt kausen, doch hat man in diesem Balle darauf zu achten, daß er nicht zu alt ist, b. zu kange Zeit nach dem Brennen gelegen hat, da er seinn Bindetrast vertiert, deim Formen greisg mad zu guten Matrizen undrauchdar wird. Auch halte man den vorrätigen Khyps in vool versschoffenen Gessen, der schon aus der Luft Fenchtigten anzieht; ist dies dennoch geschehen, was deim Vermissgen bestiedt mit Motien, gesied zu stiebten ist, da er aledam statt sanst und weich, greisg und hart anzusüblen sist, so muß man ihn erst turz vor dem Gebrauche auf einer heisen Platte erwörmen und beim Aurübern einen Messenspiede Winnern und beim Aurübern einen Messenspiede Winnern und dem Menklener einen Messenspiede wie den beim kruibern eine Messenspiede wir den 

  het den den den den den bestieden wie den 

  het den den den den den den den den 

  het den den den den den den den 

  het den den den den den den 

  het den den den den den 

  het den den den den den 

  het den den den den 

  het den den den den 

  het den den den 

  het den den den 

  het den den den 

  het den den 

  het den den 

  het den

Aur den Sall, daß man jedoch genothigt it, tich den Gwps felbt gugubereiten, schlat man den Ghpobiein in fleine Sticke, schauter ihn in die eiserne Ghpobianne und bringt diese in den Teoskonsein oder: wenn und neueren Einrichtungen fein solcher vorhaben ist, fahr die Kinnen auf dem geschmotzenen Metalte schwinnen. Mut achte darauf, daß die Kinnen und mit ihnen der Ghpob gleichen und fig erigie werden, deshold rüber mat eigeren; gwolfen und. Der Ghpob ist in ungefahr 3 Stunden gut gebranut, dant wird er noch gan; fein geschen oder gemachen und durch ein schre sienes

### 2. Das Schliegen der ju flereotypirenden Formen - Ausschliegungen - Rahmen - Stege,

Beim Schließen ber ju fiereotupirenden Gormen bat man fein Sanptaugenmert barauf ju richten, bag bie, ben Say umichliegenben Stege alle gan; genau von gleicher Sohe find. Bu empfehten find hier jedenfalle Bleiftege, bod ift ee gerathen, folde anguwenden, wo die Yodher, Die jum Behufe der minderen Schwere in Die Bleiftege eingegoffen find, nicht gang burchgeben, ber Steg alfo auf ber oberen Geite eine glatte, gefchtoffene Glache bilbet. Bit bas Entgegengefette ber Gall, b. b. find die Locher in den Stegen gang burchgegoffen, fo merden, menigftene bas erfte mal wo fie in Webrauch find, diefe Yocher beint Gingiefen des Gapies mit volllaufen und die Datrige. beim Abheben, wenn and nicht ganglich gerftort, boch gewiß befchabigt fein. Gind alfo folch: Stege nicht vorhauben, fo fege man Diejenigen die jum Stereotypiren gebrancht werden follen, neben einander aufe Gundament. gieße die Yocher voll Gope und fcabe benfelben nach dem Erftarren mit ber Oberflache bes Stegee gleich.

Nachbem der Gab, welcher ftercotnpirt werden foll, corrigirt, fauber gewaschen und wieder vollständig getroduct ift, legt man (wir wollen annehmen ce fei eine Detav-Columne) rund um Diefelbe 1. Cicero . Bleilinien, Die um ein Beringes niedriger wie die Gdrift und an ihrer Ober flache abgeschrägt find, fo bag bie Columne im Gay icon das Anfeben hat, ale ob eine Gacette um diefelbe gebildet fei. Best wird der Gas in einer guten, rechtwinfligen Meilrahme gefchloffen, die Form aufgehoben und mit einer Burfte die Rudfeite der Vettern, fo wie auch bas aus einer Gifenplatte ober einem Lithographiefteine beftebenbe Fundament fauber abgeburftet, bamit feine Candfornchen oder fonftige Unreinigfeiten unter die Lettern fommen, ba hierdurch die gleichmäßige Oberflache beeintrachtigt murbe. Beim Letternbrud laft fich eine folde Unregelmäßigfeit leicht heben, zeigt aber bie ftereotypirte Blatte folche, fo hat ber Druder beim Burichten um fo viel mehr Arbeit

und trot aller Muhe, die fich auch berfelbe geben mag, ift biefe Ungleichheit bennoch auf bem Abbrucke gu feben.

Der San wird dann noch einmal aufgeteilt, mit einem glatten Alopfholze gut getlopft und nun recht fest jugescholoffen, da es sich bei leichtem Inteilen ereignen fonnte, daß beim Abheben ber Matrize gange Stude vom Sats mit berausbactogen wirden.

Ge tann nicht unfere Abficht fein, bier eine Anleitung über Formenichließen einzufügen. Dennoch aber fonnen mir nicht unterlaifen, bem mit bem Schließen betrauten Arbeiter gerabe bier bie groftmöglichfte Gorgfalt anguempfehlen. Beim Schliegen jum Drud wird man Unregelmäßigfeiten beim Regiftermachen jebenfalle boch bei ber Revifion gewahr werben und abhelfen; beim Stercotupiren jeboch muß auf bem Blei" revidirt merden und Die geringfte Unaufmertfamteit führt ben Berluft von Beit und Material berbei. Gang bejondere bat ber Echliefende fein Angenmert auf die Rahme ju richten. Cobald biefelbe nicht an ber ben Reilen entgegengefesten Geite im richtigen Wintel, ober am Ropfenbe bauchig ift, tonnen auch die gefchloffenen Columnen nicht gerade fteben, und ba nicht alle Columnen in eine und biefelbe Rabme geichloffen merben, die eine alfo bier, die andere bort eine fcbiefe Richtung geigen wirb, fo ift an einem ergeten Regifter burchaus nicht zu benten. Die Rahmen find beshalb genau ju untersuchen und nothigerweife mit Rartenfpabnen nachzuhelfen. Much muß vorfichtig geflopft und bas Rufeilen mafig und mit allen Reilen geicheben; bamit die Form nicht wieder fteigt und trot Mlopfene bann doch eine ungleiche Oberftache berbeigeführt wirb. Beobachtet der Stereotypeur Die hier gegebenen Winte nicht fo wird er manche verborbene Columne ju beflagen haben.

Saufig tommt es jedoch vor, daß teine hohen Musichliegungen, namentlich ju Titelfchriften, vorhanden find. Man umß jich dann auf eine andere Art zu helfen sinden, und zwar fann man die auf zweireie Weise. Man legt einem Aiz oder mehrere. Bogen Papier auf die Schliesplatte, lebrt die geschlossene Form um, so daß das Gelicht der Typen nach unten zu liegen fommt, löft die Keite und schlagt nun mit einer großen Brite auf den die der Typen; hierdunch werden die Ausschließungen alte sich etweisel die auf des Aundanment senken, und wo das nicht vollständig geschehen sollte, bisst nun mit der Albie nach. Zegt wird die Korm wieder mäßig seltgeseilt, und ungeschert auf dos Annahment gesch. Kahpun und Seige werden alsbann mittels des Klopsholzes niedergedrückt, die Form gut geschopt und mit einer Khse die Ausfolischungen die zur Achfeldoge der Schrift beruntergedrückt.

Es ift freilich eine nichts weniger als angenchme Arbeit, jeden einzelnen Aussichtlich mit der Able niederzuden des wird mancher verfelden bei aller Bofficht bennoch gang wieder niederzgeben, allein würde dies die gelichten, in stiellt die der Aussichtlich der Aussichtlich der Aussichtlich der Aussichtlich eine Aussicht die Erne die Aussicht die eine Ablecken der Matrisc berchen und vielfach die eigen der Zehrift mit zerfofern wirden.

Man fann fich jedoch noch auf eine andere Beife beifen, indem man nämlich den geichloffenen Sah mit Gope übergießt und diesen in halbersparteten Jusinade mit Wasser und einer scharfen Würste bie zur Achfeldhofe der Wuchte dem mieder meg diriste. Codunct vorerben bis storenden Tiefen ebenfalls ausgefüllt aber es erwächst daraus das Ilnangenchme, daß die Schrift, bevo fie wieder daglegtel werden sam, erit don der Obyde-Decke befreit werden mung, was jedenfalls auch feine angenehme Arbeit ist. Geritspan fest.

#### Monate : Correfpondeng and England.

England, und Vondon ganz insbefondere, wird von Sewi Tupographen des Continents, deutschen wie sengscheften, in der Regel als ein Sanctuarium der Quodrudertung, in der Regel als ein Sanctuarium der Quodrudertung, betrachtet. Ich musikeren gegen eine solche Annahme voreistieren, soweit deschieden Gesapan in der Ausführung in Vetracht sommen: ich will dem continentalen Glauben bestimmen, soweit praktischer Sinn, Schnettligkeit wird der Wanipulation und Anwendung mechanischer Duitsmittel im Frage liehen. Mit haben prographische Prachtwerte aus England, Deutschland, Krantreich, Italien, Spanien, Amerika z. vorgelegen: aufrichtig gesagt, in altheitsischer Junisch find der Unstablicher Hinfack und der wierbe die Ausgabe eines Kedanten sein, eine wirtsisch

quaenfällige Claffification berguitellen. Bei allebem murbe es mir nicht einfallen die englischen Erzeugniffe obenanaufenen. 3ch babe beutiche und frangofifche Arbeiten gefeben, Die in Begug auf Bracifion, Reinheit und Geichmad bie ietst von engliiden noch nicht erreicht find. Diefe Untericbiebe jedoch fallen eben nur in die Augen bes wirflich competenten Beurtheilere, bee Rennere. Dit Bulfe eines Gegere, ber Gefdmad mit Mecurateffe ber bindet, eines Drutfere, der aus bem Grunde fein Rach verftebt, neuer, icharfer Edriften, porgiglicher Garben, tabellofen Bapiere und einer allen Anforderungen entfprechenden Breffe wird ein Buchbruder in Strahmintel ober Schoppenftedt daffetbe leiften ale bie Dibot, Deder, Sauct, Boldoni, Clowce ober Spottiemoode. -Co mird man mir fagen: "ce ift bann bae gur Berfiigung ftebende Rupital und die confequenterweise ju erlangenden befferen Arbeitefrafte und Daterialien?" -Rein, auch Diefe find nicht, wenigitens in bem Daage die bestimmenden Agenten ale man gemeinhin es glaubt. Die Sauptagenten find Gebuld und fefter Bille. In beiben Requifiten ift ber Deutsche reicher ale ber Englander und der Grangofe. Wo immer wir etwas gang Borgiigliches im Drud, etwas fehr Complicirtes im Gay, ober ein ungewöhnliche Gebuld und Stenntniffe im Cate erforderudes Wert aus einer englischen Officin hervorgeben feben: - ba mogen wir getroft Sundert gegen Gine wetten, daß ein Deuticher Guttenbergejünger feine Sand im Spiele batte. Debriach babe ich mich amifirt in biefer Begiehung Rachforichungen anguftellen, und felten (ich glaube taum je) tanichte ich mich in meiner Boraus. fegung. Bir mogen baber felbft auf die englifden Anufterzeugniffe in unferm Gach immerbin mit Stolg bliden: ihr Arrangement ift entweder nach beutichem Borbilde gemacht, ober effectiv bas Refultat beutfchen Weichmade und beutscher Gebuld, bezahlt - und gut bezahlt natürlich mit englischem Gelbe. Es mare baber beffer, wenn unfere Accidengfeter und Runfibruder babeim von einem Brrglauben ablaffen wollten, ber - ich weiß nicht wie - unter ihnen verbreitet icheint; mogen fie getroft und fest auf eigne Rraft, eignen Gefchmad und eignes Biffen fich verlaffen; fie haben wirflich nicht nothig bem Auslande, nach welcher Richtung bin es auch fei, tributar au merben.

werden, alfo etwa 8 bie 9 Monate umfaffen. Gider ift in Loudon fein Buchbruder feit 5 Monaten ohne Befchaftigung gemefen, ber fonft grbeiten wollte: und in ben meiften Raufern ift Die Racht in ausgedehnter Weife mit jur Arbeiteieit gefchlagen merben. Unfere Rachgeitidriften (Wood's Typographic Advertiser, The Printers' Register. The Printers' Journal (eine gan; neue Ericeinung), nud The Scottish Tupographical Circulary bringen übereinftimmeube Rachrichten que allen Theilen ber pereinigten Monigreiche bezüglich ber überall gunftigen Arbeiteverhalt. niffe. 3m greiten und britten Sabre bes ameritanifchen Rrieges war ber Condoner Berlag nicht unbedeutend afficirt. ja ich mochte fagen gelahmt; ce entstand in Folge beffen eine bedrohliche Arbeitoftodung. Ob unn die biefigen Berleger eine nene Abangoquelle gefunden, ober ob ihre Thatigteit und Evernlation fich andern miffenichaftlichen und industriellen Branchen jugewandt, bas weiß ich nicht; wohl aber, bag bae Geichaft nicht allein jest ercellent geht, fondern allem Unichein nach fo fortfahren wird. Alle biefem entgegenlautenden Berichte find falich und, wie bas bier nicht ungewohnlich, aus befonderen Grunden und au befonderen 3meden fabricirt.

Das renommirte Runft- und Buchdrucf-Etabliffement von Kronheim hier, Shoe Laue, ift fürzlich theilweise durch eine Fenerebrunft zerfiort worden. —

durch eine Teuerebrunft zerflort worden. — Rücht weniger als 159 deutsche Zeinungen werden angenblicktlich in den vereinigten Staaten von Nordamerika publicier. —

3dı gebe die wortliche Ueberfegung einer im Vondoner Daily Telegraph vom 13. Rebruar biefes Jahres enthaltenen Amounce: "An Novelliften! — Gemünfch wirb sofort ein Literat für ein Penny-Matt. End — Mententen wom Davotspfdigheiten. — Meflectanet wolfen fich au X., unter Abreffe von Mr. Richardson, 13 London Street, Copenhagen Street, Islington, N., menken." Was sogn meine Ambelleute un biefer englichen Amounce?

Die mit der Vondpner Typographie verdundenen Bei der Gerfenen find zählerlich und erfrenen lich meist sche geschen Schnen wurden neuerdinge ein Buchbrucker-Weisfenhaus und ein Buchbrucker-Weisfenhaus und ein Buchbrucker-Weisfenhaus und ein Buchbrucker-Weisfenhaus und ein Buchbrucker-Weisfenhaus ein Buchbrucker-Weisfen von den allgemeinen — noch Privatt, Krauten und Sterbe-Cassen für ihre Augestellten errichtet.

Die englissen Zeitungen berichteten fürzlich, doch ein Seher Namens John Aurner, in der Stade Chefter gesterben sei und 6000 Ph. Sterling (h 67% Ihr.) hintersassen den des den der Benachten feit und boden bei Frieden sehen der Schafte seiner Sparfamteit. Der Mann war etwa 50 Jahre lang munterbrochen in demiesten Weschaft statig gewelen, und der mittlere Berragieiner Einnahme besters sich auf 28% Schlünge, oder 1 Ph. Sterfing und 9 Schlünge er Woche. Johne wir und der Minde eines kurzen Multiplications-Exempels machen, sinden wir, daß Turner's Jahres-Ginnahme sich mit 16% Gillinge bester, diese Winderum wiederum mit 50 multiplicat ergiebt 3640 Ph. Sterting. Da er num 6000 Ph. Sterting sich stereits, der wind mit mwöllkrich die Argen and; wodon seher der Wann?

Wir leben in ben Tagen ber Wunder, und so barf es und benn auch wohl nicht wundern, wenn wir hoen in eine illustritte Zeitung in Vondon taglich erscheinen wird. Ein speculativer Capitalist steht au der Spiek diefec (wir mögen wohl so Gongen) Nicsenwirternehmend und ist angemblicklich auf dem Contineut um sich mit Rünstern und Correspondenten in Berbindung zu sewen, das Butt soll politisch bestertlissigen Indentie fein, und eine Zaupatatraction foll darin beiteitlisse, abs Butt soll wohlt der bei der ihren, abg es Illustrationen von Begebenheiten wichtiger Art wenige Stunden und deren Abertal bringen wird. Derlei ist allerdings nur in Engeland wähligen wird. Derlei ist allerdings nur in Engeland wähligen

Ein hiefiger beuticher Tendergehülfe, herr Jinn, hat eine rothe Karbe für Bundenut und diromotipographische Zwede erfunden, welche die Eigenschaft besigt der mit tip bedruckten Adahe einen so danernden Mianz zu werteichen, als od des Bogier nach dem Teut mit einem dirmis liberzogen wäre. Wir wissen nicht ab feine Erführung sich nur auf rothe Karbe beschrändt, oder od sie gleicherweise auf alle Anden anwenden ist.

Ib. Rufter.

### Iluftrirter Anzeiger über gefälichtes Papiergeld und unachte Mungen.

Eine durch Schönheit der typographischen Ausstattung fich auszeichnende Erscheinung ift der aus der Officin von

Breittopf & Bartel in Leipzig berporgegangene "Alluftrirte Angeiger über gefälichtes Bapiergeld und neueite Dingen. beranegegeben von Abolf Benge," Die por une liegenbe erfte Rummer (jahrlich follen feche ericheinen) enthält außer dem Borworte nud einer nur Text enthaltenden Beilage vier Abtheilungen. Die erfte berfelben, "gefälfchtes Papiergeld", bietet neben beichreihenbem Terte bie ffiggirte Abbildung einer nachgemachten Sonnoverichen Behnthalernote, in Bolgichnitt ansgeführt und mit einem Unterbrud in gelblichem Tone verfeben, auf welchem bas Bort Falfificat weiß ericheint. Angerdem find die hervorstechenditen Unterideibnnasmertmale in Buchftaben, Buchftabenperbinbungen und Bugen fomobl ber achten, ale ber faliden Note, in Jacfimile beigefügt, endlich auch noch einige Maage gewiffer Entfernungen von Buchfigben auf ber achten Rote und bem Salfificate. Die gweite Abtheilung, "Papiergeld, welches in nachfter Beit werthlos wird", giebt in gleicher Ansführung die Abbildung einer Fünfthalernote ber Anhalt Deffanischen Landesbant. Beide Abbilbungen find mit großer Cauberfeit und Accurateife gebrudt und machen einen febr auten Ginbrud. - Die Abbilbungen gu ber britten Abtheilung, "unachte Dungen", und gu bem vierten Abidmitte "Chronif ber neneften Dungfunde", find durch die neuerdinge für folche 3mede mehrfach angewendeten Bragmanier bergeftellt. Diefe Manier bietet ben großen Bortheil, bag bie von ben Originalen birect genommenen Bragungen bas betreffenbe Bild burchans genau und tren wiedergeben miffen. Abmeichend von einigen anderen berartigen Berten find bier Die geprägten Blatter auf bas Bapier bes Berles aufgelegt und befeftigt. Bierburch mare bie Moglichfeit gewonnen, burch eine Ausfillung ber Erhabenheiten von ber Rudfeite aus die fonit jo leicht verletlichen Darftellungen, welche durch Ginwirtung von Drud ober Benchtigfeit fich bisweilen in blofe farbige ebene Glachen verwandeln, bauerhafter zu machen. In porliegendem Galle bat natürlich die Rudficht auf Die Schrift ber Wegenfeite barauf führen muffen, gleich von ber Bragung in bas betreffenbe Blatt felbit abgufeben. Much biefe Copien, eine Gold- und eine Gilberminge, je in achter und gefälichter Geftalt, und vier neu ausgegebene Goldmungen, machen ben burch die betreffende Manier immer bervorgerufenen hubichen Gindrud. - Saffen wir das Urtheil über das Bange noch einmal furg gufammen, fo ergiebt fich, bag bas befprochene Brobuct burchaus icon und fachgemäß bergeftellt und der altberühmten Officin pollfommen mirbig ift.

99

#### Bur Statiftit des deutschen Buchhandele.

Dem befamten von Dio Auguft Schufz in Veipzig gegünderen und iest von hermann Schufz in Veipzig gegünderen und iest von hermann Schufz bereibunds für den Zeutschen Buchgandel, den Antiquaer, Mustifaliene z. Handigardel, den Antiquaer, Mustifaliene z. Handigardel, gerviß auch für unsere Veier interessante flacifische Uedersicht sieden zu der den Vertigen und mit Dentschaube in Verführung ischenden Veidbandel.

I. Das Abrefbuch für 1865 embatt im Gangen; 3079 Firmen aller oben genannten Geschäftszweige.

Davon beichäftigen fich :

668 nur mit bem Berlage Buchbanbel.

97 ,, ,, ,, Munfthanbel.

24 ,, ,, , Diufitalienhandel.

56 ,, ,, Gortimente Aunfihandel (ale Dauptgeichaft).

84 .. " Anziguariarebanbel,

1963 mit bem Sortiments Buch, Antiquar., Runft., Muftalien., Lanblarten., Papier. und Schreibmaterialienhandel,

und endlich 76 Birmen, welche entweber ben bereite aufgeführten angehoren, ober feine felbiftfandigen Gefchafte bilben, wie Expeditionen,

Redactionen ze. Unter den vorletzeren befinden fich jedoch viele, welche eben-

falls ichr bebeutenben Berlag befigen, 1248 ansvoärtige Sandlungen balten in Leipzig Lager und laffen

ibren Berlag ausliefern,

729 Corimente Buch . , zc. Sanblungen gulammen nehmen Renigfeiten an,

1372 Corrimente Budy, xc. Sandlungen wählen nach ben Novitaten- oder eingesendeten Wahlgettel und 395 Sandlungen gehören bem Bereine für Saftpflicht der Neuig-

feiten und Disponenden au. II. Besondere Geichäftezweige, voelche von obigen Firmen zum Theil neben ihren hauptgeschäften besorgt werben.

918 Antiquariatsbandel, incl. 84 der reinen Antiquarbandlungen. 463 davon halten Lager und nehmen zusammen 3068 antiq.

17 Autographenbanbel.

5 Bilberrahmen- und Goldleiften Rabriten,

465 Buchbrudereien.

5 Buchbrudiarbe Gabriten.

24 Colorir Auffalten.

30 Congrevebrud. rc. Anftalten, mit ben Buchbrudereien meift perbunben.

57 Darmigitenbandlungen.

15 Erb. und Dimmele Globen Berleger,

3 Farben Druderrien.

15 Galvanoplaftifde Anftaten.

2 Oppenienereien.

1149 Runft - Cort. Danblungen, incl. ber mit bem Runfthanbel beichaftigten Gort. Buchhandlungen. Davon nehmen :

638 Renigteiten an und

429 nur Bablgettel

82 wünschen weber Renigleiten noch Bahlgettel.

487 Canbfarten Gort. Sandfungen, geöftentheile mit bem Gort.-Bud: und Aunsthandel er, berbunden. Davon nehmen 248 Renigfeiten an ind

222 nur Babliettel

17 muniden weber Renigfeifen noch Babigettet. 799 Leibbibliotheten, Mufifal. Leibanftolten, Journal und Buchertelegirfel miammen, und zwar:

617 Leibbibtiothefen.

231 Mufit. Leihanftalten und

310 Journal. und Lefegirfet.

31 Linix Anftolten.

5 Miniatur , Gaft. und Soniglarbe-Rabrifen.

955 Mufitatien Gort. Sandtungen, incl. ber mit bem Mufitatienbandel beichältigten Gort., Buch und Runfthandlungen ec.

349 Reuigteiten an und

581 nur Bahlgenel 25 munichen weber Reuigfeiten noch Bahlgertel.

62 Dufit Buftrumentenhandlungen und Bianoforte Fabriten.

25 Duft Rotenfied und Drud Anftalien.

12 Lithographilde Celfarbenbiber Berleger, 586 Papier., Edreib. und Beidenmaterialienhandlungen, meift

mit bem Gort. Buch., Runft. und Mufith, verbinden.
38 Photographische Annalten.

3 Reikzena Fabrifen.

3 Relief Globen- und Relief Rarien Berleger.

45 Edriftgieferrien.

17 @picle und Bilberbogenverleger.

17 Stahlfebern Sabriten und Depois. 56 Stahl- und Rupferfteder, fowie rufographilde Juftitute.

199 Steinbrudereien.

4 Steindrudfarbe Fabriten.

4 Lithographie Steinhandlungen.

55 Etereorupir Unftalten. 4 Stidmufter Berleger,

III. Das gesammte Commissonsweien bes Buchhandels vertheilt fich unter 10 Saupt-Commissonsplate und wird jusammen

von 222 Commiffionaren beforgt, wooon auf

Mugeburg 9 Rürnberg 8
Berlin 28 Brag 13
Rrantfurt a/R. 13. Stuttaart 16

Leivzig 91 Bien 31 München 9 Burich 1 fommen.

1V. Reue Etablissements wurden im Jahre 1864 bis jum 10. Februar 1865 jusammen 166 gezählt, und 42 ältere handlungen traten in nähere Berbindung mit dem Gesammtbuchbandel.

V. Durch den Tod murden 1864 65 den Gefchäften 49 Sanblungsbefiber und Affocies entriffen, wovon 24 dem Borfenoereine angehören.

VI. 3153 Sandlungen (incl. 74 Filialhandlungen, welche in ber 1. Abtheilung nicht als befondere Firmen bezeichnet find) ver-

theilen fich in 780 Statte nach folgenbem Berhaltniß:

2647 Firmen 619 Stabte in ben Deutschen Bunbeeflaaten.

98 " 51 " in den nicht jum Teutschen Bunde ge-

370 ,, 96 ,, in ben übrigen europaiichen Staaten. 37 ,, 13 ,, in Amerita.

1 ,, 1 ,, in Afien.

8158 Firmen 780 Ctabte.

#### Edriftprobenichan.

Bir tonnen nicht untiln unfere Vefer weiderholt auf das von der haad'iden Mieferei in Baiel jur Beröffent- lichung und Berbreitung ihrer Schriftproben heranskagebene "Magasin Typographiquo" aufmerffam ju machen. Bas enerfe heit enthält eine Probe von 3 Graden römisder Schreibighrift, deren Schnitt und veralgitene in den zwei teinen Graden (Corpus und Siere) gang des fondere zusagt und der Verenden zu feiten die zu den gewiß nicht zum Vachtpiel der derenden Krebeit ausfalten dir jum Vachtpiel der derrienden Arbeit ausfalten dir jum Vachtpiel der derrienden Arbeit ausfalten dir jum Vachtpiel der derrienden Arbeit ausfalten die in den mach ebehalb wohl mit Arche erwarten, sie werde viele Lichhaber finden und ganz besonder für duchhändlerische Circulaire zur hänfigen Bernoendung tommen.

Muger biefem Blatt finden wir 3 Grade arabifche Schriften, zwei davon mit Bunften; auch diefe zeichnen fich burch eracten, egalen und gefältigen Schnitt aus.

Many besonders vortheilhoft prafentien fich bie feche bem betreffenden heit beigegebenen Unterdende für Bechjet, Duittungen is. Diefelden find theile von feiten, graviren oder gnilloschirten, theile and Topen zusammengeiesten Platten gedentet, und gehören jedensalls zu den verwendbarften, welche und bis jest von den Gießereien geleifert wurden. —

Sin zweice Blatt enthalt 3 Grade einer ichmalen, im Schnitt fraftig Soghattene, ber Albine abnilden Antiqua, sowie 2 Grade (Cierro und Tertia) einer engen Egapntienne, von der fich das Gleiche wie von der Italienne sagen latt, nämtlich, daß fie sich vor alteren abnilden Schriften durch exacteren Schuitt und genaues Liniehalten ausgeichnet.

Auf demfelben Blatt ift die Firma der Giegerei aus einer fehr hubichen umftochenen Cicero Gothiich gefett, die uns bisber noch nicht ju Geficht tam und von der fich mit Recht behanpten lagt, bag fie eine ber hubicheften ift, welche es in biefer Art glebt.

Anger ber genannten finden wir noch Proben von fcmaler Colonele Anniqua auf Colonele, Anniqua auf Colonele, Anniqua und Extit-Regal; die Schrift dürfte fich gang befonders für Recidengarbeiten und feinere Berfe eignen, ba fie im Schnitt iber vart achalten ift. —

Ein viertes Blatt enthalt 5 Grade breite halbsette Untiqua und 7 Grade sette englische Antiqua, jetzere in gleichem Schnitt wie die neulich von Schelter & Geseiche in Leipzig gebrachte und von mie im 9. Seft abgebruckte.

Ein fünftes Matt mit Zierschriften übergeben wir, ba wir beiselben bereits im 9. heft gedachten und Abbruck davon brachten.

Die Ortoler'iche Giegerei wird uns gemiß Gelegenbeit geben, die eben ernöhnten Zhriften noch fammtlich im Archiv zum Abbruck zu bringen; follte einer unterer Abounenen ichon eher davon Einsicht nehmen wollen, fo wird die betreiftende Giegerei ihm auf Verlangen gewiß gern Perobelätter nachen laffen.

Die Giefperi von Schelter & Wieferte logt unferem benigen Defte eine Probe neuer Blatateinjafjung bei, bie jedenfalls die bieber vorhaudenen an Braudbarfeit und gefälliger Zeichnung übertrifft. Wir geigen biefelde unferen Abonnenten and bem Probeblatt in einfahrer Vertmendung, wie mit einem Unterbrud verfeben; in legterer Weife die füll einem Unterbrud verfeben; in legterer Beife bie Ginfaffung auch fur gang feine Platate doer jonifig Arbeiten in großen Gwenat vernendbar fein.

#### Mannichfaltiges.

Gine nene Farbenbrudpreffe. Applegarth in London bat eine neue Dafdime erfunden, um mit verichiebenen Garben ju gleicher Beit von flachen Formen gu bruden. Um eine in ber Mitte befindliche Drudwalge fint fo viele Schriftmalgen angebracht, als Farben gebrudt werben lollen. An jeber Edriftwalze befinbet fich ein ebener Ausschnitt, groß genug, um eine flache form von ber Größe bes ju bebrudenben Bapiere aufzunehmen. Der Ausschnitt jeber Trudmalge enthatt ben Cab, welcher mit ber entiprechenben Rarbe bebrudt werben foll; ber übrige gefrimmte Theil ber Batge bilbet eine Farbenplatte, auf welcher bei ber Umbrebung bie Sarbe vermittelft bunner Balgen, Die burch Febern angebrudt merben, vertheilt wird und lettere Balgen tragen jugleich bie Rarbe auf Die Schrift, wenn biefe unger ihnen weggeht. Die Dructwalte ift bon ben Tupenmalgen umgeben, ohne mit ihnen in Berührung au tommen, nur an einer Stelle ift eine Bettung angebracht, auf welcher bas Papier liegt, von bem bei jeber Umbrebung burch eine Buführungsvorrichtung ein neuer Bogen aufgelegt wirb. Die Bettung bat genau bie Lage und bie Form, bag fie bas Bapier nach und nach unter gleichem Drude mit jeber ber Drudformen in Berührung bringt und fo, bag bie einzelnen Drudwalgen ihren Drud nach und nach fammtlich auf bas Papier übertragen. Diefe Daichine icheint fomit nach einem ber betaunten Dimesmaiching entgegengeseiten Brincip gebant ju fein; mabrent bort bie form auf bem mittlen großen Entinder befestigt ift, und auf bem fleinen Gulinber bie Bogen aufgelegt werben, fo wird hier nur ein Bogen auf bem mittlen Cufinder aufgelegt, mabrend bie um ibn befindlichen bie Rormen enthalten und angleich als Sarbetifch bienen.

Die Breffe in Berfien. Rach bem Abend Moniteur giebt re in Berfien, bei bem Botte, welches feine Ligeratur über alle anbern, fogge über bie grabiiche (ibre Mutter) fiellt, noch nicht ein mal eine Buchbruderpreffe, obgleich Icon ber frangofifche Reifenbe Charbin um bas 3abr 1666 und nach ibm mehrere Anbere fich bemühr baben, Die Buchbruderfunft bafelbit einzuführen. Die einzig gebräuchtiche Drudart ift Die Lithographie, entweber ale Autographie, ober indem man bie Edprift vertehrt auf ben Etein fchreibt. Es ericeinen in Berfien gwei lithographirte Journale. Das eine ericheint feit einigen Jahren in Teheran unter ben Ramen "Rouz

Nameh Elmiyah" (wiffenichaftliches Bournat), berausgegeben pon bem Bringen Gboli Dirga, Dutel bee Chad und Minifter bes öffentlichen Umerrichte. Die meiften Mitarbeiter find Balinge ber Univerfitat ju Teberan und Brofefforen an ber polytednifden Ednle bafelbft. Das Blatt ericheint ungefahr im Format bes Abenb. Moniteur und enthalt gebn bie fediegebn Geiten, beren mehrere bie frangofiiche Urbertragung bee perfifden Terres geben. Ge ift mit ber Anficht bes Porticue ber polytechnifden Confe und mit Portraite berühmter Berfer geidmudt. Auger ben officiellen Befanutmachungen ber Regierung enthalt es vermifchte Mittbeilungen und Artitel gu Gunften gemiffer Reformen. - Das andere Journal führt ben Ramen "Rationalgeitung" und ericheint feit Rurgem in Taurie. Der Unternehmer ift, obgleich burch bie Regierung ermutbigt, nur auf die Gunft bee Bublitume angewiefen und fucht burch fein Blatt feine Panbeleute mit ber europaifchen Welt in Berbinbung gn bringen.

#### Annoncen.

Elegante Einbanddecken von Engl. Leinwand für den I. Band des Archivs mit Titel in Golddruck a Stück 121 Ngr. können von mir bezogen werden.

A. Waldow.

#### Neue Auflage.

#### Taschen-Agenda für Buchdrucker auf das Jahr 1865,

#### Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1, In Leinward 16 Ngr. 2, In Leder mit Goldschnitt 25 Ngr, 3. In Leder mit Goldverzierung und Goldschnitt 1 Thir, 10 Ngr.

|   | INHAL                             | T   | 1.  |     |     |     |     |     |        |       |
|---|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-------|
| т | Schreibkalender:                  |     |     |     |     |     |     |     |        | Selte |
| • | Geschaftschroutk Famillenehron    | i k |     | . 7 |     |     | oti | Pal |        |       |
|   | alie Tare im Jahr Abrechnunger    |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
|   |                                   |     |     |     |     |     |     |     | reare, | 2     |
|   | Formatnetizen für Setzer          |     |     |     | :   |     |     |     |        | 3     |
|   | Formatbotizen für Drucker         |     |     |     |     | ì   | ÷   | ÷   |        | 4     |
| п | Anhang:                           |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
|   | Die wieldigeten Fermatschema's    |     |     |     |     |     |     |     | ō-     | -14   |
|   | Primentatel                       | ÷   | ÷   | ÷   |     |     | 1   | 1   |        | 15    |
|   | Hebraisches Alphabet und Kasten   |     |     |     |     |     | ÷   |     | 16     | -18   |
|   | Griechisches Alphabet und Kasten  |     |     |     | -   |     |     | 1   | 19     | -20   |
|   | Russisches Alphabet und Kasten    |     |     | ÷   |     | ÷   |     | ÷   | 21     | -23   |
|   | Syrisches Altehairel und Kasten . |     |     |     |     |     |     |     | 24     | -25   |
|   | Atabieches Alchabel und Kasten    | ٠   |     |     |     |     |     |     | 26     | -26   |
|   | Vom Satz-                         |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
|   | Leber engilschen Satz             |     | ٠   | ٠   |     |     |     |     | 29     | -32   |
|   | Ueber franzonischen Satz          |     |     |     |     |     |     |     |        | -34   |
|   | Teber deutschen Satz              |     |     |     |     |     |     |     | 34     | -38   |
|   | Vom Prack                         |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
|   |                                   |     |     |     |     |     |     |     |        | -39   |
|   | Vom Schmitzen                     | 4   | ٠   |     |     |     |     | *   |        | - 41  |
|   | Vom Falzenschlagen                |     |     |     |     |     |     |     | 43     | -41   |
|   | Recepte und Anwels                |     |     |     |     |     |     |     |        |       |
|   | Neue Walzehmasse                  |     |     |     |     |     |     |     |        | 43    |
|   | Englischer Genemi für Ktiquetlen  | ٠   |     |     |     |     |     |     |        | 4.1   |
|   | Zum l'aplerfruchten               |     |     |     |     |     |     |     |        | 41    |
|   | Zur Galentoplastik                |     |     |     |     |     |     |     |        | 46    |
|   | Profung der Buchdruckerschwarze   |     |     |     |     |     |     |     |        | 44    |
|   | Hersteilung von Pergament abuild  |     |     |     |     |     |     |     |        | 45    |
|   | Matrizen von Gutta-Percha für P   |     |     |     |     |     |     | ٠   |        | 49    |
|   | Verfahren beim Pragen besonders   | Rt. | OFF | er  | dir | d ( | iei | 64  |        |       |
|   | Platten                           |     |     |     |     |     |     |     |        | 54    |
|   | Kleister-Recepts                  |     |     |     |     |     |     |     |        | 3.0   |
|   | Behandlung alter Walzen           |     |     |     |     |     |     |     |        | 2.1   |
|   | Langenrecept                      | ٠   |     |     |     |     |     |     |        | 51    |
|   | Anfang der Jahreszelten, Fineters | 110 | +12 | ١,  | M+  | 246 | n   |     |        | 81    |

| Hulfetabel                         |     |       |    |     |     |     |      |        |
|------------------------------------|-----|-------|----|-----|-----|-----|------|--------|
| Berechnung der Setzerpreize .      |     |       |    |     |     |     |      | 34-55  |
| do, fur                            | di  | r Scl | w  | riz |     |     |      | 54     |
| Manuscript - Herechnungs - Tubell  | le  |       |    |     |     |     |      | 57     |
| Papier - Berechnungs - Tabelle     |     |       |    |     |     |     |      | 59     |
| Papierpreisberechnungs - Tabelle   |     |       | ċ  |     | ÷   |     |      | 59-60  |
| Zwei Geld-Reductions-Tabellen      |     |       |    | 1   |     |     |      | 61-61  |
| Die gebrauchlichsten Manser.       |     |       | ÷  |     | ÷   |     |      | 67     |
| Interessen - Berechmungs - Tabelle | 125 | of el | De | 30  | Bet | abi | eh o | kurte. |
| Die wichtigsten Bestimmungen b     |     |       |    |     |     |     |      |        |

Taxen für telegraphische Deposchen. pr In diese neue Auflage ist der von Herrn Th. Gorbei in Riga im Junraal für Bachdruckrekanet gegebene, in Russland gebräuchliche Russische Kusten mit aufgenommen worden.

Verlagshandlung und Buchdruckerei von A. Waldow.

Derr Edriftfever Edarubed aus Wothen moge fo freundlich fein, feinen Aufenthalisort gef. ber 3. S. Beufer'ichen Buchhandlung in Meuwied mitzutheifen.

#### P. P.

Bicifach an und geftellte Aufragen veranlaffen une gu ber Er. tlarung, bag wir auf Bunich nicht nur game Buchbruderei-Ginrichtungen, fonbern überhaupt alle in unferen Broben befindlichen Schriften auf Barifer Enftem und Sobe ohne Breie.Erbobung liefern. 3. G. Chelter & Giefede

Trippia.

Edriftgiefterei.

Wir gaben forben einen neuen, nach geographifder Heber ficht georbneten

#### Cliche- Ratalog ber fammtliden Alluftrationen bes Colobus

que, welcher auf Berlangen gratie und franco zu Gebote ftebt. Die Cliches fetbit geben wir ju ben befannten Bedingungen in Edriftzeng 31/s Rgr. galvanifde Riederichtage 3 Rgr. | pro 300 fachf.

ab; behnfe Anemahl offeriren wir die betreffenben Sefte bes Globus à Condition.

Bilbburghaufen, Darg 1865.

Das Bibliographifde Inftitut.

Rebigirt und berausgegeben von Alexander Baldom in Leipzig. - Trud von Alexander Balbom in Leipzig.



# Argiv

# Buchdruckerkun fle-

verwandte Geschäftszweige.

Seft 2. 3meiter 2Band. 1865.



### Inhalt bes zweiten Deftes.

| Der Buchbruder an ber hanbpreffe. Be  | m | 3. | 8 | . 1 | Во | ф | on 0 | pp |  |  | ÷ |  |  |  |  |  |   | Spalte | 41-3 |
|---------------------------------------|---|----|---|-----|----|---|------|----|--|--|---|--|--|--|--|--|---|--------|------|
| Sterrolppie. Bon M. 3fermann          |   |    |   |     |    |   |      |    |  |  |   |  |  |  |  |  |   | **     | 59-5 |
| Der Triumphwagen Raifer Rarte V       |   |    |   |     |    |   |      |    |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        | 59-6 |
| Die Buchbruderfunft und bie Inbuftrie |   |    |   |     |    |   |      |    |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        | 61-6 |
| Mounte-Correfponbeng aus England .    |   |    |   |     |    |   |      |    |  |  |   |  |  |  |  |  | ì |        | 64   |
| Mannichfaltiges Gas unb Bruf ber      |   |    |   |     |    |   |      |    |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        | 73-1 |
| Manoncen                              |   |    |   |     |    |   |      |    |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        | 77-8 |
| 2 Blatt Drudproben.                   |   |    |   |     |    |   |      |    |  |  |   |  |  |  |  |  |   |        |      |

### Der Buchdruder an ber Sandpreffe.

Bendet man ein, bog die nicht elastischen schristhoben Getige es unmöglich machen, einen solchen Trud ans die Form anspuiden, der zu einem guten Abbrucke nothig ist, so ist dorauf zu erwideren, daß die Foulage im Teckt, sowie das zu bedruckende Bapier die Jwischenlage bildet, durch deren Statte allein die nothige Pression auf die Form ausgeicht wierd. Herberte werden die Tupen solt nur an ihrer Oberfläche berührt, wovom die Tupen sicht wur ihrer Verfläche berührt, wovom die Tupen sicht war Schaftlichen Beweis liesert.

#### Das Papier und feine Behandlung.

Bu ben meiften Arbeiten wird bas Papier vor bem Drud gefeuchtet. Es geschicht beshalb, um ihm bie Barte ju benehmen und es für ben Drud ichmiegigmer, refp. empfanglicher zu machen. Gine bestimmte Regel barüber aufzuftellen, wie ftart bie burch bas Baffer ju giebenben Bapierlagen fein muffen, ift eine Unmöglichteit, ba bie in ben Bapierfabrifen jur Bermenbung tommenben Stoffe ibrer boaroftopifchen Ratur nach gar ju verichieben von einander find. Die leinenen Lumpen find in unferer baumwollenen Beit feltener geworben und man verwendet fie nur noch ju ben befferen Bapierforten. Baumwollene Lumpen muffen beutzutage bas Ihrige reblich gur Bapier. fabritation mit beitragen. Die Erfcheinung, bag jest viel Dafdinenpapiere balb geleimt find, bat nicht etwa in bem Ebelmuth ober ber Generofitat ber betreffenben Sabrifanten ibren Grund, fondern in einem Stoffe, ber bie Baumwollen . Safer jujammenhalten und bem Bapier etwas Appretur geben muß. Diefen Stoff nennt man bargfaure Thonerbe. Er entitebt baburch, bag man bem Bapier - Brei querft eine Quantitat Bargfeife, und bann eine Maunlojung gufest. Bon gwei ihrem Meugeren nach gang gleichen Gorten Papier, von benen bie eine ungeleimt und die andere halbgeleimt ift, ift jebenfalls die erftere ihrem Stoffe nach bie beffere Gorte.

Eine eigene Sorte Papier ist das sogenaunte Panipapier. Es wird aus der Panifasier bereitet und zeichnet sich durch ungemeine Fessigsteit selbst bei ganz dumen Sorten aus. Man verwender es größentheise nur zum Drud von Bunknoten, die, wei sie ein Jahlmittel im träglichen Bertehe bilden, auch eine großere Halburteit bedingen. Für der Drud selber hat diese Papier nichts weriger als gute Eigenschaften. Es ist hart und wider-paniska, selbst im gekeubteren Zufrache. Ein eineres Bertahren, solche Bapiere schnitze, dass wieden, besteht darin, daß unan dem Feuchtwassier in wenig Glocerin zussehe.

Der Apparat jum Feuchten beifet in der sogenaunein Feuchtbant und der Beuchtmulde. Erstere ist eingescherum mit etwas hoher siehenen Leiten eingefaßt und
obenauf mit steinen Kinnen verschen, damit das überschliffige Ablesse anna. Ju biesem Juverbab bie Bant nach der einen Seite hin etwas Reigung, wo
in einem Voche ein Ablaufrohr stectt. Die Große der Feuchtbant muß, wenn die mit Wassier gefullte Minde in der Mitte steht, der Art sein, daß zu beiden Geiten je ein Haufen des zu seuchtenden Appiere bequeun Plaat hat. Die Zeuchtmulde ist etwa einem Tuß tell und an besten aus verzimmtem Aupferblech, oder aus Zinfblech gestertigt.

Der ju feuchtenbe Saufen Bapier fteht an ber linten Geite ber Teuchtmulbe; mit einem Baar Tenchtipanen, bie ber Druder in ber rechten Sanb halt, ergreift er eine Lage und gieht fie burche Baffer, mabrend bie linte Sand bas Papier auf ber andern Seite balt. Die burch. gezogene Lage wird auf ein rechte von ber Dulbe itebenbes Beuchtbrett gelegt, bann eine trodene Lage barauf und fo fort. Rachbem bas Bapier auf biefe Beife gefeuchtet, wird ber Saufen von der Teuchtbant herunter gehoben und mit Steinen ober Bewichten beichwert. Nach einigen Stunden wird die Beichwerung berunter genommen. und, wenn bas Bapier aut burchgeftanben, wird baffelbe umfolagen, b. h. es wird in bunnern Lagen ale beim Feuchten umgedreht, bamit ber Durchzug bee Baffere gleichmäßiger mirb. Da bas in Saufen ftebenbe Bapier an ber Geite leichter abtroduet, fo itreicht man beim Umichlagen baffelbe rundberum mit einem naffen Schwamme mieber an.

Da beim Fruchten der Glan; oder die Appretur bes Papiers verforen geht, so wird das Truchapier im seuchten Zultande (und dem Unischapien) noch jahnistt. Zu vielem Whiste wird es bogenweise zwischen beinne Zuistplaten gefort und in Vagan von ca. 20 Blatten durch ein Walzwert gedrecht. Diese Manipulation gehort speciell nicht mit zur Veschäftigung des Truckere und sei desphald bier auch unt belänsig erwoden.

Bu vielen fleineren Arbeiten, ale Rechnungen, Circulairen ic., nberhanpt ju folden Arbeiten, die nur eine kleine druckdare Typenflache haben, fenchtet man das Papier in den meisten Kallen nicht mehr, sondern druckt es trocken. Es eit hierzu eine fehr sonzsame Jurichtung nottig, da die Appretur resp. der Manz der Papieren nur widerftredenid die Farbe annimmt. (Matte Papiere, 3. B. Briefpapiere, eignen sich hierzu am besten, nuh, wenn der Truck ein sauberes Aussehen haben soll, muß das Appenmaterial noch neu oder ziemlich nen sein. Bei altem Tapenmaterial unterlasse unter Druck auf trockneun Kowier.

So hiblid 3. B. ein troden gedrucktes Circulair nun auch aussieht, für die Buchbruckrei ist biefe Drudmethode einesbugg von Vortheil, da hierbei die Tupen der Admugung in einem weit höhern Grad beuch einem Gendhruch Augerdem ist der Fackverrerung dabei auch ein bedeutend größerer. — Bei einigen Papieren ist indesjen der Zordenbruch gedoten, nämlich bei den Karten und Kreibe-Papieren.

#### Das Burichten.

a. Gine Quart.Columne, 3. B. ein Circulair.

Cobald die Form richtig in der Breffe liegt, mird fie aufgefeilt und bie unmittelbar an ber form liegenben Bleiftege fowie biejenigen, welche innerhalb berfelben an etwa freiftebenden Beilen liegen, um eine halbe Cicero erboht. Um bequemften verwendet man biergu Cicero Salbgevierte, bie man, wenn man ben betreffenben Steg berausgenommen, etwas gefchict in Die entftanbene Bude hineinfallen läßt, fo baß fie mit ihrer Breit. refp. Regel. feite auf bem Jundament liegen. Daf man mit ber Able ober Bincette babei etwas nachhelfen muß, ift felbitverftanblich. hierauf werben bie Steae, birect auf bie liegenden Salbgevierte, wieber eingefest. Ge find biergu inbeffen nur bie beutschen, nicht aber bie frangofifchen Boblftege zu gebrauchen. Bo lettere eingeführt find, muß man fich auf andere Beife, etwa durch höhere Bolgftege, ju belfen fuchen.

Nachdem die Form geflopft und wieder geschlossen, wird der Teckel mit einem Bogen nicht zu diene Edpreibpapiers bezogen. Darans wird das Nahmsche angeschraubt, die Walze eingerieden, schwach ausgetragen und ein Kong aus is Rähmschen gemacht. Sierbei ist indessen sehn

sidnig zu Berte zu geden, da sonst die Schrift fehr leicht reinitt vereiben laum. Reunt der Drucker feine Berfei nicht so genau, daß er nach dem Gefühl nur einen sehr sich dem achen Drück auf den horten Aleisterbogen des Rahmschen ausgesichen bermag, jo sahre er dem Rarren lieber gar nicht ein, sondern streiche mit der sich den zugemachten Teckel, daß daburch ein leichter Abbruch auf dem Rähmschen eutsetzt. Da dieser Abbruch aus dem Rähmschen ausgeschnitten wird, so braucht er nur die Umrisse der Form ausgeschnitten wird, so braucht er nur die Umrisse der Form ausgeschnitten wird, so braucht er nur die Umrisse der Form ausgeschnitten

Best wird der Zing an der Perffe regulitr. Derfelde muß so geitellt werden, daß auf einem zwifchen Deckel und form liegenden Blatt Papier von der Auflage noch fein Abdruck sichtleben wird, sondern erst dann, wenn una auf ben zugenachten Deckel auf der Sielle, wo sich unterhalb die Form befindet, noch ein solches Blatt Papier legt, vorsichtig einsahrt und dam den Bengel anzieht. Ge geht hieraus hervoer, daß der Druck ehen nur auf das zu berduchte Papier ausgesicht verbent soll.

Rach Regulirung bes Bugee wird auf gewöhnlichem Boftpapier ber für die Burichtung bestimmte Abzug gemacht. Da noch feine Borrichtung auf bem Dedel getroffen ift, wodurch bas ju bedrudenbe Papier einen Salt erhalt refp. fich nicht verfchiebt, fo flebt man bierbei baf. felbe an ben beiden obern Eden mit ein wenig Rleifter feit, macht porfichtig Rahmchen und Dedel zu und giebt bann ab. Ebenfo porfichtig hebt man bann ben Dedel wieber auf. Bevor ber Abzug beransgenommen wird, fticht man mit einer Rabel von ber Rudfeite, b. b. vom Enmpan aus, zwei feine Locher burch ben Dedel, und gwar fo, bag ber Rand bee Bapiere, worauf ber Abung gemacht ift, an zwei entgegengefetten, fonft beliebigen Stellen, mit burchftochen wirb. Sat der Tympan fcon viele folche Rabelftiche aufzuweisen, fo muß man fich bie gulest gemachten mit einem Bleiftift bezeichnen; bie im Abzug befindlichen Yocher aber find forgfam gn ichonen. Dan ift für gewöhnlich zwei Stud folder Nabeln benothigt; auch befeitigt man am Ropfenbe einer jeden Rorfftudchen ale Sandariff, um beifer bamit banthieren gu tonnen, -Außer bem oben erwähnten Abzuge, ber bie Sanptgrund. lage ber Burichtung bildet, werben noch einige andere Abguge auf bunnem Poftpapier gemacht, die nachher gn Aufflebfeln, wie bie Burichtung es erforbert, gerfchnitten

Bum Anrichten gebrauche man vor allen Dingen eine Heine fpige Scherer sowie ein scharfes Meifer. Die Rlinge bed legteren, etwa in der Größe eines Federmeisers, muß vorn an der Spige dreickig auskaufen, und auf beiden Seiten scharf geschliffen sein. Das ca. 4 galt lange

Beft bat eine conifde Form. - Der quaetlappte Dedel. por welchem ber Druder auf einem Stuble fitt, Dient ibm ale Burichtetifch (porausgefest, baf er babei ein Renfter gerade por fich, alfo genugend Licht bat), auf welchem

ein farter glatter Carton Die Unterlage bilbet. Der Burichte-Abzug wird jest vorgenommen und forgfältig im Abbrud fowohl wie nach ber Echattirnng geprüft. Selten ober faft nie mirb ber erfte Abbrud einen burdweg egglen Ausign zeigen : einige Stellen werben nach Bunfch, andere gu fcmach und wieder andere ju ftart fein. Dies auszugleichen ift die Runft bes Burichtens. Die ju ftarfen Stellen merben ausgeschnitten, Die fcmachen Stellen bagegen mit einem Bleiftift umgogen, diefe Stellen bann aus einem andern Aborud berauegeschnitten und bier genau aufgeflebt. Un gu fcwachen Stellen wird bann noch mit Aufflebieln bon Geidenpapier nachgeholfen.

Dies ware indeffen eine gan; gewöhnliche Burichtung. Gute Drudarbeiten wollen weit forgfältiger behandelt fein. Dier werden nicht blos die Titelzeilen und etwaige fette Worter mitten im Text beiondere unterfeat, fondern auch noch aus der gangen Schrift auf dem Burichte - Abbrud famnutliche Baaritriche und Schraffirungen berausgeschnitten. Dies ift zwar eine fehr zeitraubende und toftspielige Urbeit, die viel Meenrateffe und Weduld erfordert und nur noch von einem fleinen Bublifum gewürdigt und begablt wird; nichte beito weniger muß ce aber dem Druder von heute jur Gewohnheit gemacht werben, felbft folche Arbeiten, bei benen es nicht fo genan baranf antommt, nur gut gu liefern, - er ning ce überhaupt nicht nicht verfteben, eine Arbeit ichlechter ju machen ale bie andere .-

3nm Aleben nehme man guten, burch ein feines Daarfieb durchgeriebenen Startetleifter. Die geflebten Stellen werden bavon nicht fo bart, wie vom Gummi arabicum, der vielen Orte in Mumendung tommt.

Bit endlich ber fo angerichtete Abung, oder, um eiuen Lieblinge . Muebrud bee verftorbenen Dr. Beinrich Mener gu gebrauchen, die Fonlage fur ben Dedel fertig, fo hebt man letteren auf, ichranbt bas Rabinden ab, fahrt ben Rarren ein wenig ein, fo ban ber Dedel, ben man jest wieder gumacht, nicht auf ber Gornt, fondern vorne auf dem Tigel, alfo hohl, liegt. Dierauf offner man die Saten, die den Inmpan halten, flappt benfelben bann auf, itedt burch jebes ber oben bemertten Bocher von hinten eine Radel, bringt bann bie Fonlage mit den ebenfalle barin vorhandenen Rabellochern auf Die Habelfpipen und flebt dieselbe an dem Tompan feit. Damit die Habeln fich nicht febief legen und baburch bie Burichtung verruden tonnen, bafür forgt bas porbin ermabnte Rorfftudden, in welchem bie Rabeln fteden und welches beehalb an der Nadelfeite abgeflacht fein muß. Nachdem Die Hadeln heransgezogen, wird ber Tympan wieder eingehaft, ber Dedel anigehoben und bas Rahmeben angefcranbt. Best merben ein Baar blinde Abzuge gemacht (d. h. ce wird nicht aufgetragen), wobei der Bengel etwas langer ale gewohnlich angehalten wirb. Ge geschieht bies beebalb, damit die Anrichtung fich beffer feten und mit ber Form in genanere Correjponden; treten tanu. Dann reibt man die Balge ein, tragt auf und macht einen Brobe-Abgug. Gind bier und ba noch Meinigfeiten ju egaliffren, fo macht man am beften ben Tumpan wieber auf und nimmt dieje Arbeit an ber fonlage felber vor. Beichrantt fich aber die gange Reparatur darauf, einige ichwache ober gu leicht gefommene Stellen etwas mehr hervorzubeben, fo bringt man die nothigen Aufflebfel auf den Bogen, der ju Anfang auf den Dedel gezogen wurde und auf welchem gu Diefem Behnje ein ichwacher Abdrud gemacht ift.

Cobald Alles in Ordnung ift, werden auf bem Dedel mit einem Birtel Die Stellen ermittelt, wo bie Darten angufteben find, Die bem gu bedrudenben Bapier bie Grengen anzeigen, wonach es eingelegt wird und moburch bann ber Abbrud auf bem Bapier feinen richtigen Blat erhalt. Die untere Darte ning fo beichaffen fein, ban bae Bapier einen Saltepunft an ihr findet. Nachbem die Marten fefigetlebt, wird die Revifion abgezogen und vom Sactor durchgesehen, der fie dann außer mit den etmaigen Geblern noch mit ber Commissione-Rummer, bem Hauten bee Drudere, ber Anflage nub bem Datum begeichnet gurudgiebt. Hach Berichtigung ber Gehler wird fortgebrudt. Bu Unfang muffen die Abguge febr aufmertfam augefeben werben, weil die Burichtung fich mehr und mehr fett und ce dabei otter hier und ba noch etmas nachanbeifern giebt.

Rechte neben bem Ernder, in der Richtung bes Dedele, fteht die jogenannte Anelegebant, auf welcher fich auf einem etwas fdirage ftehenden Brette die gu bedrudenbe Auflage befindet. Reben Diefee Brett ftellt man ein gmeitee, um bie bedrudten Bogen barauf gu legen. Die Muslegebant muß mit einer Schieblade, fowie mit einem perfcbliegbaren Raum verfeben fein, worin der Druder feine Revifionen und fouftigen Cachen aufznbewahren bat.

Bit das Circulair mit Linien eingefaft, fo merben Die ju beiden Geiten berfelben liegenden Etene ebenfalls erhoht, refp. mit Cicere . Salbgevierten unterlegt. Das Rahmiden tam bann naturlich nicht nach ber Echrift. fondern ce ming nach biefer Ginfaffungelinie ausgeschnitten werben. Befinden sich innerhald biefer Linie große leere Zetellen, die unter diesen Unstäuden vom Rähmden nicht verbeckt werden, also das zu bedruckende Papier leicht die schwieren sonnten, so muß der Trucker hier sogenannte Dausschen Andere der Appe eintegen, die jedes Allebim Anstrucken verdere berauszunchmen sind. An den Russenschien der Vinien werden ziemlich nahr an denfelden Rorffliede, die oden stagenschien der die Serfischen der Vinien werden ziemlich nahr an denfelden gegwängt, die ein wenig höher als die Zehrift aus denschen geweichen. Dies korten bieben kier sogenatur Träger, die das Papier von der Kortm, unmeutlich von den Linien so ausgaben das absolutions der Vinien von der Kortm bien im Vernibrung gebracht wird. Man verneidet daburch das Schmigen oder Daubskreu britien. Man verneidet daburch das Schmigen oder Daubskreu der Knien.

Soll ber Say die erste und zweite Seite eines gangen Briefbogens einnehmen, die britte und vierte Seite,
als Respectbart, aber leer bleiben, so nimmt berselbe tatürlich nur die Halle bes Jundauments, der Veinge nach
getheilt, ein. Gewohnlich erhalt dann der Say seines
Play auf der worderen Halte, und darf man deshalb
eim Schließen nicht vergessen, außer an der linken Seite
auch sinken schrifthede Stege mit einzuschließen, un dem
Tigel die Gelegenheit des Kippens zu benehmen. Liebt
dagegen die erste und britte Seite bedruckt, so hat man
dem entsprechend die leere zweite und vierte Seite mit
schrifthoken Segan zu versicheren.

Es wird die Heifer Ertfarung voransgesey, doch der Denter das Papier in Doppelsorung geliefert erdalt, wo also guerst die eine Zeite und danu die andere Zeite des Papiers bedruckt wird, ein jeder Bogen denmach zwei des Papiers bedruckt wird, ein jeder Bogen denmach zwei der Millage guleyt, nach dem Erkalten, in die Hände des Buchhinders jum Tertiginachen, d. h. h. zum Durchschnickten, Halzen und Bechüncken über.

In ben gulegt erwahnten kallen, wo das Papier auf beiben Seiten bedruct wirt, uuf der Deuterk Bunkturren anseigen, d. h. er muß dieselben in dem an beiden Seiten im Tecklerahnen beständlichen Schlig vermittelst Schrauben beschigtigen. Dies gestichte gu Aufgang, gleich and dem Ausschleichen des Rähmkonen, — also noch vor Abziehen des Jutichtelogens. Die Spigen der Puntturen mößen bei Jutichtelogens. Die Spigen der Puntturen mößen beim Zutichteligen der Rahme treifen, und zwar in die in demirtelben des indliche Kreiteinun, Sierend wird Rögliere gemacht, d. h. die Puntturen werden so gerückt, daß beim Umidslagen des Logens der Abdruct der Rückseite der int der Verdereite der inter Verderstellen unt der Verderstellen unt der Verderstellen unt der Verderstellen unt der Verderstellen Eage und seinen Seite auf zeite stehen. Den Zund der erfente Seite der Papiers neum und Schon-

bruct, ben ber zweiten Seite Wieberbruct. Wird inbessen unt die erste und britte Seite eines Briefbogens bedruckt, so tamt von des Elufchlagens von einem Vogister natürtich nicht die Rede sein, und hat unan dann nur darauf zu sehre, daß der Staud des Abdrucks auf dem Papier auch ein richtiger ist. — Der Jweck der Puntturen ift der, daß der Bogen beim Umschagen mit den Vochern, welche er durch is Puntturtripien beim Schoftend er halt, von der andern Seite wieder auf dieselben Spigen gebracht wird, damit er beim Wierebruct unverrinfdar dieselbe Seite einwehnen fann.

Besteht der Sah aus älterer, nicht mehr gang scharfer Schrift, so tommt der seidene Filtz zwischen Zurückung und Teckel zu liegen; derselbe wird au dem Eckel mit ein wenig Rleister am Deckel sestgetebt, damit er sich während des Ernick nicht verschieben kann.

#### b. Tabellen.

Nach bem Ginbeben ber Form feilt man biefelbe wieder auf, und werben bie an ben freiftebenben Cdrift. zeilen befindlichen Stege ober Quabraten auf Die oben augegebene Beife erhoht. Zwifden ben berunterlaufenben Linien erhoht man nur die Quabraten von einigen ber engeren Rubriten, um banit ben Linien gleichfam einen beffern Salt ju geben; in ben großeren Smifdeuraumen bleiben die Quabraten in ihrer gewöhnlichen Bobe fteben. Dem Rahmchen muß indeffen bier etwas mehr Corgfalt gewidmet werben, ale bei ben bloffen Schriftformen. Beim Ropf perfahrt man auf die gewohnliche Beife mit bem Ausschneiben, bei ben Linien lagt man aber nur bei den breiteren Bwifchenraumen bas Papier im Rabmden fteben. Da diefe in Die Zwifchenraume ber Linien bineingreifenben Bapierftreifen nur an einer Geite einen Salt haben refp. gungenartig im Rabunden fiten, fo muffen fie burch fogenannte Trager unterftutt merben, weil fie fich fonit nicht gerabe ju halten vermogen und beim Drud fich leicht auf die Linien, fatt in Die Zwifchenraume berfelben legen tonnten. Die Trager fcmeibet man fich aus gang binnen Brettern, Die natürlich nicht gang fo ftart fein biirfen, ale bie Soben Differeng gwifchen ben Quabraten und ber Edprift refp. den Linien beträgt. Diefelben werben auf ber Ankenfeite bes Rahmchens an ben betreffenden Stellen feft und ficher angeflebt.

Das hier Gesagte gilt mehr ober weniger für alle Tabellen, bei welchen der Korper nur aus dem Linien-Gerippe besteht, also auch für Rechnungsformulare und beral.

3st eine Tabelle mit Linien eingefaßt, fo tonnen natürlich feine Trager angebracht werden. Man hilft fich bann unit ben weiter oben angegebenen Cortstudichen, bie man in die Stoge einzwängt. In die größeren leeren Räume, wo das Papier dem Schmieren ausgefest ist, muissen dann Pausichen gelegt werden. Es ist rathsam, daß man diese zwischen den Einigenden Vausischen aus starter Pappe sertigt und auf dieselben eings herum Papierwussie isten, weckes letztere die Stelle der Träger zu wertreten haben.

Die Linien muffen febr egal und gart im Drud ericbeinen und durfen an ben Stellen, mo fie etwa aus mehreren Studen aufammengefent find, feine Lude geigen, Stammen biefe Stude aus verfcbiebenen Giefereien ber, oder find biefelben auch aus einer Giegerei und nur burch mehrere Rachbeftellungen in Die Druderei gelangt, fo tonnen fie leicht in ihrer Bobe um ein Weniges bifferiren. Der richtige Musfat ber niedrigeren Stude ift bann nicht etwa burch Mufflebiel in der Burichtung ober im Dedel ju erzwingen, fonbern es muffen biefe Linfenftude aus ber Korm beransgenommen und am Buke berfelben ein fleiner Bart angeflopft merben. Bierbei ift inbeffen febr porfichtig gu verfahren. Bit ber Bart etwas gu ftart gerathen, fo ichabt man mit einem Deffer das Buviel wieber ab. Beim Ginfegen Diefer Linienftnide hat man fich bann aufmertfam von beren gleichmäftiger Sobe mit ben andern Linien in überzeugen, bepor man einen weiteren Abbrud macht, weil etwa gu bobe Stude fonit leicht gequeticht und baburch unbrauchbar gemacht merben founten.

Bu einem guten, faubern Drud eignen fich Linien aus Schriftmetall beifer als Meffinglinien. Legtere werben im Abbrud immer eine gewiffe harte zigen, wenngleich fie ihrer Dauerhaftigleit wegen ben ersteren vorzuticken find.

Sollen Rechnungen, Jacturen oder sonftige Tabellen mit Quertinien bedendt werden, so läßt man, wenn sich biefelben auf eine Seite beschäftanten, das Hapier vor dem Trud genau beschwiden, um die Hunturen entbeschich, um machen. Es ist dann beim Ornat der ersten oder Japupsform unr vorlig, daß der Truder das Hapier mit Achtsanteit an die Marten im Tockel legt, und dann beim Trud der Quertinien mit derfelben Achtsanteit

 drudten Querlinien werden ftete den gewünschen weichen Ton zeigen.

c. Rarten auf Glace. Carton.

Man verfahrt bierbei auf biefelbe Reife, wie bereits Buges legt man ein Blant Papier jum Algulitern bes Buges legt man ein Blant Papier jum Abgieben in ben Teckel umb beim Einfahren oben auf ein Stield von bein im bedruckenden Carton, aber genan auf die Stelle, wo fich unterhald die Borm befindet. Die Zurichtung resp. bie Koulage wird oberfalts wie bei den oben erwähnten Trudfachen aus dinnem Papier bergestelt, boch macht man noch einen Probe Abgug auf dem zu bedruckenden Carton, nach welchem man sich bei Ansertigung der Burichtung gur ichtun bat.

Ift die Narte mit Zugen, Einfoffungen oder irgende weichen Denamenten ausgeschwickt, so müssen alle garten Setellen, wo sie zu scharf sind, ausgeschnitten, die zu schwargeschwitzen, die zu schwargeschwitzen der im Ausstellen mehrebervogschoben werben. Bestware sognation mehr der betroogschoben werben. Bestware signatur zu den der Bestware der zu der die de

Jum Drud auf Glace-Carton verwende man die beste fearte Pressenfande. Schlechter Farben bleiben grau und stumpf und sohnen die Musse, die der Oruster auf eine gute Jurichtung verwendet, ichkecht.

Da die Harbe bei allen troden gebrucken Arcibengien langiamer troduct, als dei fendetem Kapier, fo lege man bei solchen Sachen, die fette Schriften oder soult großere schwarze Aladhen enthalten, die frischen Abduride nicht aufeinander, wir doch abaute die Alkasfeite des Appafres leich beschwirtet und unspauder genacht wird. Man that also wohl darau, in dergleichen Jallen gleich während des Drucks die Auflage mit Papier zu durchsichieren; beim Druck von Asten auf Glack-Carton wird die Serfahren auf alle Aufle debmat.

Das sub a, b und e Gefagte bezieht fich mehr oder weniger auf alle foust noch vorkommenden Accideng-Arbeiten. d. Ein illustrirtes Brachtwert mit Ginfassung.

Nachdem die Form eingehoben und hergerichtet, auch die betreffenden Anlege- und Formatiege erhölt worden, untertegt man die Holfdenitte genau fürftliched, ehr er was zu schachen das Nachunden was Nahmschen das Nachunden die die die Anlegefen gemacht ist, wird auf die sich angegedene Weife die Zurüchtung jur Schrift und Einspillung gemacht und in den Sechel gebracht. Danut erft acht man un das Ausführten der Solchfundite.

Die Burichtung ber holzschnitte ift eigentlich nicht fo ohne Beiteres nach einer Schablone zu behandeln. Es

tommt immer darauf an, aus welcher zslographischen Auftatt dieselben hervorgegangen. Nicht ieder Holzscheiten erriecht es, den Holzscheiten der Americans des Leichners zu des heben der Americans des Leichners zu des Leichners zu des Leichners des Leichners zu der Leichner Holzscheiten der Eruckte dam sein der einzelben die Leichner der Leichner der Ambirnater zu arbeiten, ale die Verliere. Se sam nicht in dem Verlechd diese Vollscheiten holzscheiten die Verlieren des Leichners des Leichners des Archivelten der guten und sichten Holzscheiten Holzscheiten der guten und sichten den Polzichnitte Raum zu sehen; dem da man es hier mit den Arbeiten Saum zu sehen; dem da man es hier mit den Arbeiten Seum Leichners zu ihm hat, jo sam aur von dem Bestein die Rede sein, was im Holzschnitt geleistet wird, und wie sie ein was errenommitten zwlographischen Auftaten kervongelen.

Auch fur ben Druder an ber Bandpreffe ift bie frangofifche oder fogenannte Echablonen - Danier Die befte Anrichtungeweife. Cobald alfo, wie gejagt, die Burichtung für Edrift und Ginfaffung fertig im Dedel liegt, toerden auf dunnem Briefpapier vier bie funf Abginge pon jedem Bolgichnitte gemacht. Bevor man nun weiter Sand anlegt, muß man burch rubiges Inichquen bee Bilbee, meldies guerft vorgenommen werden foll, fich Marbeit gu berichaffen fuchen über den Charafter beifelben, über Echatten, Licht, Beripective ze. Bas auf bem roben Abjuge noch in eine verschwimmt, muß gesondert und die Giguren oder fonftigen Gegenstande des Borbergrundes mujfen gelodert und durch fraftigere Martirung von Schatten und Licht vom Sintergrunde abgehoben werben. Ginte Solgichuitte find in ber Regel ichon fein nügneirt im Schnitt gehalten, und ber Druder hat dabei etwa nur brei Abitufungen traftiger ju martiren, mas er durch eben jo viele aufeinander getichte Schablonen ju erreichen fucht und wogu er die oben erwahnten Abjuge auf Briefpapier gebraucht. Bei bem eriten Abquae ichneibet ber Druder nur ben ankerften fernften Dimergrund fowie bie gang weißen Licht. ftellen im Bordergrunde und an anderen Orten beraus. Beim gweiten Abjuge wird baffelbe fomie ber barauf folgende Sauptfarbenton heranegeschnitten. Bei ber britten ober lepten Echabione bleibt nur bae Gerippe ber tiefften Echattenpartie übrig. (Minder gute Dolgichnitte verlangen auch wohl vier bie funf Echablonen.) Alle diefe Echab. louen werden fo aufeinander getlebt, dag fie mit ber Beichnung genan aufeinander paffen. Das Anfeinandertleben muß in ber Beije geicheben, bag bie gulest ansgeichnittene Schablone, alfo bae Gerippe mit ben tiefften Schattenftellen, ju unterft, bann die folgende und oben auf die gnerft oder am wenigften anegeschnittene gu liegen tommt. Biele Druder und Dafdinenmeifter verfahren bei bemt

Auseinandertleben der Schablonen in der Reihenfolge entgegengessel, do der zwerft ausgeschnittene Abzug unten und der jalegt ausgeschnittene odenans zu liegen fommer; diese Manier ist nur bedalt aber zu verwersen, weil sich die Werazen der verschiedenen Schattenabsussungen zu iehr martiren. Bei der zuerit beschriedenen Metahole füngen verschwinnen die Uederaanse faulter ineinander.

Die Burichtung der Holzichnitte tommt nicht in den Dectel, sondern wird direct auf den Bogen getlebt, der zu Anfang auf den Dectel gezogen wurde.

Nommen die Holgischmitte zu Ansang deim Kordrucken gut, nach und nach im Gangen aber ein wenig matter, so tiebe man nicht etwa über die Zurichtung ein Watt Zeidenpapier, soudern unter den betr. Potsichmitt, der sich dann etwas geschaft oder, wie man zu lagen psiegt, ge-figt hat. Zelbsit wenn nur die eine Halte eines berauszuheben sein sollte, so mutertlebe man den Holgisch ich gebreit gehr die die die Volgischmitt bald, die gute Wirtung der Wanter wird nich aus beieben. Int tleine Nachbesserungen sind an der Zurichtung eine der Vorzuschmen.

Beim Wierbruch wird ein mit Del geträufter Bogen (Celbogen) über den Tedel gezogen, damit sich die zuerst gedraufte Zeite, die hierbei dem Dedel zugedehrt ist, nicht abziehen und dadurch die spatter solgenden Bogen beschmuben laum. Ift die Ausliage start, so muß der Delbogen von Zeit zu Zeit erneuert werben.

(Fornichung folgt.)

#### Stereotypie.

(Fortschung.)

3. Das Bilden der Matrize, Abheben, Beschneiben, Erocknen. Sobald die Form geschloffen ift, wird über die Co-

lumnen ein Auffat - Rabmen gestellt. Bei beftimmten gu

sterentypieruben Hormaten läßt man sich slodie Rahmen gelegt, am alten Seiten noch <sup>2</sup>1. zoll von der Schrift nab den ungestellten Sacrtentinien absiehen. Sig. 1. Hat man ledoch viele verschieben große Zaufen zu sterentypieren, so bedient man sich einer großeren Nahme, die durch eines

legte Stege beliebig vertleinert werben tann. Big. 2. Diefe Rahmen tonnen von Solg ober Gifen fein, find für gewöhnlich 3/4 Boll boch und nach innen abgeschrägt, bamit bie Matrize fpater leicht herausfalle. Ratürlich find auch bie event, eingelegten Bertleinerungeftege ebenfalle in bemfelben Bintel abgefdrägt. Siernach fdreitet man gum Ginolen ber Lettern, welches mit einem breiten, nicht aar zu weichen Binfel gefchicht. Das befte Del, beffen man fich bedient, ift bas Brovencerol, welches noch mit etwas Terpentinfpiritue vermifcht wird. Das Ginolen ber Schrift muß mit großer Corgfalt gefchehen, benn überall bort, mobin fein Del tommt, haftet ber Gupe feit an ber Schrift, vertlebt bie Bungen und reift beim Abbeben aus. Richt allein, daß bann beim Abauf biefe Buchftaben pollgegoffen find und erft vom Graveur wieder nachgeftochen werben muffen, fist auch ber Gope fo feft in ben Bungen ber Buchftaben, bag er nicht herausgewaschen werben fann, fonbern mit einer Able ober Rabel aus jebem einzelnen Buchftaben berausgepfludt werben muß, was natürlich neben ber langweiligen, zeitraubenben Arbeit auch noch ben Berberb manches Buchftabene berbeiführt. Damit aber bas Del auch überall hafte, ift es nothwendig, bag bie form volltommen troden fei. Go wie man gu wenig ober ungenügend ben Cap einolen tann, fo fann man aber auch wiedernm ju viel Del auf die Schrift bringen. Die Folge hiervon wurde fein, bag fich bas Del beim Ginguß bee Gupfee gufammenbrangt und fleine Blaechen bilbet, bie fich beim Abauft ale Bunfte in ben einzelnen Buchftaben zeigen und bann auch einzeln ausgeftochen merben muffen. Ge ift bemnach fehr vortheilhaft, wenn man fich beim Ginolen zweier Pinfel bebient, mit bem erften tuchtig Die Schrift nach allen Richtungen bin überfahrt, auch bei fehr compreffen Stellen fogar fentrecht betupft und bann biefelbe Brocebur mit bem zweiten, trodnen Binfel wieberbolt. Daburch wird bas Del gleichmäßig über bie gange Form vertheilt und boch bem ju viel Ginolen vorgebeugt. Die umliegenden Stege fo wie der Auffan Rahmen muffen ebenfalle tüchtig eingeölt werben.

Nach diefer Broedur wird der Ghyps, so viel man ju der zu bistenden Matrize gedraucht, mit Wasser vermischt und über die Form gegossen. Man bedient sich zum Risser in den Gegessen der Seinigus-Topfes, schützte den Ghyps mit einem Vössel, der zugleich als Wass dient, in den Topf und giedt mit einem anderen Gesche des Erumentwosser diese des Verpältnis des Ghypses zum Verstellung der Priedung der der Verfäglische der Wisser des Ghypses zum Aufler die der Wisser alle glang die der Verfäglische der Ghypses zur Tehrieten Wasser. Des Wassersellung der Ghypses zur Tehrieten Wasser. Des Wassersellung der Ghypses zur Zehrleiten Verfäglische der Verfäglische Ghypses zur Zehrleiten Wasser. Des Wassersellung der Ghypses zur Zehrleiten Verfäglische der Verfäglische Verfäglis

eine geringe Abverchung durchaus nicht; die angerührte Masse muß wie Rahm sließen. Rur bei zu gerößen Abweichungen wird es vorkommen, daß biejenige Matrize, dei welcher man die Wasse ju dien arrühete, deim Arochnen mehr schwinket, der Abguß also auch um ein Geringes Neiner aussallen wird, als bei den Matrizen, deren Masse nicht so wie Wasser einer, werden Druckspäter ein schliechtes Begilter entsjelt, wose deim Druckspäter ein schliechtes Begilter bervorrusen würde.

Ift das Wasser ju dem Gupse im Michtople geschütet, so debent man sich eines gewöhnlichen Quirie, wie in der Riche gebraucht wird, und rüher, indem man den Sich des Quiries pwischen dem Handen eine Brief des Quiries polischen dem Handen reiht, deide Theile so lange durcheinander, die Wasse das Anseichen von Rahm erhält und teine Klümpchen mehr vorfanden sind. In Ermangelung eines Quiries sam man auch die Wasse mit der Hand der eine Kumpchen, da man möglicherweise in den Gups gerathene harte Theile sofort fühlt und entseenen, auch die Vereindung des Wassers und Gupfes besser den.



Die Daffe wirb nun langfam auf die Form gegoffen und zwar in ber Beife, daß man mit bem Gingießen an einer ber vorderen Eden

ber dorm beginnt und nun den Gpps sangsam über die dorm fließen läßt. Auf dieft Weise wird alle Luft zwischen den Buchsteden durch den Gpps herausgederängt und man rehält eine in allen Einden gute Watrize. — Dei gang fleiner und compresser Schrift ist es sir die Schafe des nacherigen Abgusses gerathen, den Gpps, so wie er die Schrift berührt, mit den Jingern in die Lettern einzureiben, bei gewohnlicher Schrift hingegen ist dies, vorausgessey das der Gpps gut flüssig ist, nicht von Nothen. Sobald der Ghyps gut flüssig ist, nicht von Nothen. Sobald der Ghyps gut flüssig ist, nicht von Nothen. Sobald der Ghyps die gang; dorm bedecht des, gieft man den Aussammen gänzlich voll. Der Gyps beginnt jeht (dom sich zu die Aussammen genn überhauft flüssen, er wied nicht mehr übertaussen.

großer Wichigkeit, doß das Eineal, mit dem der überfülfige Ghyps abgeftrichen wird, vollfommen gerade fei, da souft die Nückfeite der Watrige, se nachem das Lineal nungal, eine concavo oder convepe Jadde erhölten würde. Nicht allein, daß daburch natürlicherweite auch die geoffenen Plattent an Unegalität seiden, werden solche Watrigen selten den starten Metallbruch, der am sie wirt, wenn sie deim Gließen zwischen, der am sie wirt, geschlichen sien starten Metallbruch, der am sie wirt, geschlichen sien sie den sie eine geschlichen sie geschlichen sie geschlichen sien die geschlichen sie der die geschlichen sie einmen, wenn sich ann, erstepinaten.

Schliestlich fahrt man, menn der Ghype schon jeintlich seine Male iber die Matrize und den Auffagrahmen weg, so daß auch die etwo noch vierlichenden Raushleiten weg, so daß auch die etwo noch vierrichenden Raushleiten gehoden werden. — Die Zeit, wie lange der Gyppe auf der Hoppe auch der Hoppe auch der Hoppe auf der Hoppe auch der Hoppe auf der Hoppe auf der Hoppe auf der Hoppe auch der Hoppe auch der Hoppe auch der Hoppe auf der Hoppe auch der Hoppe auch der Hoppe auch der Hoppe auch der Kindelt der Zeigefingers mit aller Araft auf die Matriz vielle und gegen der Einderunf der Mangen der Einderunf der Mangen der Einderunf der Mangen der Hoppe auch der gegen der g

Das Abbeben ber Datrige gefchieht, je nachdem ber Auffat.Rahmen eingerichtet ift, entweber burch Auffchrauben beffelben ober mittele zweier Gabeln. 3m erfteren Falle find in den vier Binteln des Auffas Rahmens Gerauben mit Blügelfopfen eingelaffen, Big. 3, Die gang burch benfelben bie auf die Form geben. Indem man nun diefe Schrauben wechfelfeitig breht, bebt fich ber Auffan-Rahmen mit der Matrige von der Form. Um ibn jedoch fenfrecht ju beben muß nur immer eine gang geringe Drehung an jeder Schraube vorgenommen werden, ba gegentheile, wenn eine Ceite ju viel auf einmal gehoben murbe, Die Datrige von den Buchftaben beichabigt werden wurde. Daffelbe ift ber Rall , wenn mit Gabeln die Matrice abgeboben wird. Bu biefem 3mede find an ben beiden furgeren Studen des Auffan . Rabmene (fiche Rig. 1 und 2) an ber unteren Geite gwei Ginidmitte gemacht, in Die Die Spigen einer zweigintigen Gabet paffen. Wenn man Dieje Gabeln (fiche Gig. 2 a und b) in die entsprechenden Ginfdnitte gestedt bat, fo faßt man biefelben mit ber Sand, legt auf beiben Geiten ben Danmen auf ben Anffag-Rahmen und hebt biefen mit der Matrige in die Bobe. Die Wabeln find von Gifen, auf jeder Geite der Mrumming 34 Boll breit und haben 3 Boll Abstand. Um Stiele find fie 1, Boll ftarf und laufen verffingt bie an's Ende in ber Starte eines Dlefferridene gn.

Abenn der Rahmen mit der Patrize von der Form abgehoben ist, drecht man dieselbe um, so daß das Gesicht nach oben tommt, legt die rechte Haub flach unter die selbe und flopit mit der einen Ecke des Aufgarahmens mehrere Male maßig auf eine Tischlante. Dadurch, daß der Rahmen nach innen zu abgeichrägt und tichtig eine gevit ist, wied die Matrize leicht aus demelleben beraufstellen und mit der Landachmann verben.

Die Marize bilbet jest mit ihren Abichragungen nach unten einen spitzen Wintel. Diefer Wintel wird unn mit einem Meifer nicht nur rechmintlich abgeschinten, sondern man ichragt ber Auf der Matrize die größere Atache, so muß jest umgelehrt das Geicht die größere Atache, io muß jest umgelehrt das Geicht die größere Atache bieten, und wie die Matrize zuerst im spitzen Wintel abgeschäragt war, so muß sie jest im stumpfen Wintel adhgeschäragt sein. Den Jweck, warum dies geschieht, werden wir spater beim Gießen erflieren.

Daburch, doğ der Auffag-Rahmen, wie oben erwahnt, i- Zoll Raum um die Schrift täßt, ist an der Matrize ein Rand entstamden, den man sorgsätüg zu behüten hat, doğ er nicht wegdericht. An einer oder zwei Sertelen nur wird in diesen Namd ein Neichen Clinfanite genacht, damit das Metall beim Gus siecher einderingen tann.

Das Bild ber Matrige wird nun, befondere bei Meribeng-Arbeiten, bei Linien-Werten ic., einer genauen Brufung und Durchficht unterworfen. Befondere menn man nicht gu allen Schriften boben Stereotyp-Ausschluß bejitt und ben gewöhnlichen, wie oben erflart, aufgezogen hat, werden trop aller Borficht boch viele Ausschliegungen wieder ganglich niedergefallen fein und badurch eben fo viele hervorstehende Oppequadrate auf der Datrige fich geigen. Diefe alle muffen mit einem Dleffer, bas etwas gebogen ift, damit man ben Rand nicht labirt, forgfam wegrafirt merben. Dan bat bei diefer Stercotnp. Dethobe jest noch ben befonderen Bortheil, dag man Dangel, Die entweder im Gate ober in den Lettern, Linien, Bignetten ze. liegen, leicht in ber Gippe-Matrige verbeffern tann. Gind 3. B. Edengufammenfegungen von Linien, f. g. Wehrungen, nicht gang forgialtig im Cape gemacht, fo fticht man mit einem Grabitidel die in dem Gube genan nachgebildete Unebenheit weg, ober ritt bei Linien-Arengungen Die Vinien nach. Cbenfe verjahrt man, wenn ein großerer Buchfigbe ichabhafte Stellen bat, oder bei einer Bignette im Original fdion etwas weggebrochen ober verbrudt ift. Andem man biefe Stellen im Gope wegnimmt, refp, vertieft, werden im Abgug erhohte Etellen tommen, Die bann vom Graveur leicht nach Bunfch und Bedarf nen ge-

Das Trodnen ber Wattism geichab früher und geschieht in vielen Setreotyp-Giegereien noch in einem eigens zu diefem Zwecke gedanteten Dien, der im Allgemeinen die Form eines gewohnlichen Bratofens hat und in seiner Veröge dem Umfange der Gliegerei angemeffen ist. Er ift gewöhnlich in 3 über einander liegende Sadder von Silenplatten abgetheilt, von denen das eine mit senkrecht siechensen Gittern versehen ist, um die Matrizen aufrecht binden zu stellen.

Man hat jodog in späterer Zeit gefunden, daß dos finatte Trodnen der Matrigen nicht nur auf die Schärfe und Schonheit des Guiffes feinen Ginftig übt, sondern daß die start getrodneten Matrigen viel leichter Reigung jum Springen, jedenstalls aber jum Reißen haben, als minder start actrodnete.

Folgende Manier bee Troduens der Matrigen, Die wir felbft vielfach erprobt und als praftitabel erfunden, hat fich in vielen der bedeutenoften Giefereien Eingang verschaftt.



Beim Begune der Arbeit wird fogleich unter bem Schmelgleifel Teuer gemacht; man legt nun die einzelnen



befdnittenen und nachgefebenen Matrigen auf den Rand des Schmetzteffels und dreht fie fehr oft um, wechfelt auch mit denfelben, wenn es fich zeigt, daß

eine Stelle bee Ranbes beifer ift ale bie andere.

Sobald man nun fo viele Matrigen angefertigt hat aine Pfanne füllen, fo schreitet man zum Gießen. Levor wir jedoch uns mit dem Gießen beschäftigen, muffen wir erft

## 4. Den Schmelskeffel und bas Metall einer furgen Befprechung nutergieben.

Der Schmitzlessel ist ein wiereckiger eiserner Tops, großpild an einer oberen Dessung 2 sie im Duadrat groß, mührend die Bodensläcke zur 18 3oll im Quadrat beträgt und die vier schrag zusauseinen Seitembande 10 3oll ist sie. Die die des Eisends darf um einen schwachen Bieretsloll betragen, da sonit zum Allessignerben des Metalles zu viel Fenerungsmaterial verbraucht wied. Der Ressel an den vier Seiten der Mindhung einen zollbreiten, 130 soll surfen Rand, mit dem er auf dem Blanertunde des Seine rutet.

Der Ofen wird ans Bodfteinen mit behm (nicht mit kalt) ausgeführt, der Keuerraum mit f. g. feuerfelten Zteinen ausgesetzt und die Rofte je nach der Keuerung, die und verweidet, weiter oder enger eingemanert. Die untere Seite des Kriftels mit ausgefahr 4 golf von dem Rofte entfernt sein, der Rauchzug in Korm eines Ganate den gaugen Reste und mit mehren. Da das Aufbauen des Diess meistentheils einem Moutre oder Zohgte übertragen wird, welche Leite und pletze der Roftel unter der Eoffer übertragen wird, welche Leite proftische Kenntnis von solchen Anlagen haben, so übergeben wir eine weitere Detaillieung

Das Merall, beffen man fich jur Anfertigung von Stereotyp-Platten bedient, ift, mit geringen Abweichungen, baffelbe wie bas Schriftmetall, nämtich

1(n) Bfund reines meiches Blei,

15 " Regnius antimon.,

1 , engl. Binn.

Die Bereitung besselben geschieben geschieben Beisele Man last guerst das Mei im Keisel schientlem und befreit dassische won der odenauf schwimmenden Alche, Ktage genannt, indem und dies zwischen zwei glatten Hosser ericht und sie dann nittelste eines durch ischerten eiseren erstellt, and Art der sogenammten Schaumtellen, abstult ich solliesten der in den der der der leiner der lineastheite vom Bei doberen, wirft nann etwas Sett oder Unschliebt vom Bei diehendern, wird man etwas Sett oder Unschliebt in das slussige Wetall. Aledann wird der Regulus auttimen, in fleine Stude mit einen hammer zerfolgage und unter beständigen Untwirper dem Bei gugeseht. Der Regulus schwing sehr laugsam, dies ist jedoch ein Zeichen seiner Gunte. Erst wenn derselbe gänzich mit dem Keit vereinig ist, solgt der genage des

Bill man alte Lettern jum Gug verweiden, jo nuß unn benfelben 20 pro Cent reines Biei zusephen, da gegentheile das Metall für den Gug der Serenspellen pur den Gug der Gerenspellen würde. Die unmittelbare Folge würde sein, daß die Platten sehr leicht zerberden, und besondern der Foresten des der method zu der Große abfpringen.

Dei audauernbem Sererotpiren ist es vortheitheit, geich größere Quantitäten von Sererotpp-Wertall zu bereiten. Man stullt vonsiche zum Zweck des Ausbewahrens entweder in eine der steineren Gischpinnung, aus der es und der Erfelten als Burfel ausgeschlagen wird, oder aber gießt es auf eine Seinplatte, in die dreitlichungen eingehauen sind, wodurch man lange Zugulaugungen erhält, die dam nach Bedurft vorbauft werben tönnen.

Es fei hier zugleich die Bemerkung eingeschaftet, daß nian sich bei Berwendung von altem Blei außerst in Acht an nehmen bat, damit fein Bint unter die Masse gerathe. Ein nur geringer Jusah bieses Metalls sann einen ganzen Kessel woll Schristuntell verderben, da dieses aledann dickflüßig wied, die Politur der Schrist ranh und die Kanten trumpf macht. Auch würder solche Platten sehr seicht dem Ordbiren ausgesetzt sein.

Der Dipegrad, ben bas Detall beim Giegen haben muß, ift burch Gintauchen eines Studes feften Schreib. papiere ju erproben. Daffelbe muß fofort gunden. 3ft bae Metall talter, fo werben bie Platten nicht bie geborige Charfe erlangen. Dan fann bas Detall ieboch auch überhinen. Sollte es einmal porfommen, bak basfelbe burch ju ftarfee Tener verbraunt mare, mas man an einer ichmartlichen Rrufte, womit fich Die Oberfläche übergieht, ertennt, fo muß man nothwendigerweise erft wieber etwas Binn und auch eine Aleinigfeit Regulus anfeben. 3ft man nicht ficher, ob bas Metall feine gehörige Bute befitt, fo gießt man etwas auf einen Stein und fchlägt baffelbe nach Erfalten burch. Beigt ber Bruch ftarte, funtelnbe Arnftalle, fo muß noch Blei, bagegen umgefehrt, wenn fich bas Stud rund biegt und beim enblichen Bruch eine ganglich untruftallifirte Rlache zeigt. noch Regulus antimonium quaefest werben.

## 

Gin bieber unbetannter Solgidnitt von Sane Echaufelein.

Befannt und vielfach behandelt ift ber von Willibalb Birtheimer erfundene und von Albrecht Durer quegeführte Triumphwagen Raifer Darimilians I. Dag auch bes letteren Rachfolger Rarl V. mit einem folden geehrt morben, mar unbefannt, bis bor Rurgem auf einer Berfteigerung ju Nitrnberg bae Blatt in bem vielleicht einzigen. boch noch giemlich wohl erhaltenen Exemplare gum Borfchein tam. Ge führt ben Titel: TRIVMPHVS CAROLI IMPERATORIS EIVS NOMINIS QVINTI und mißt 8' 5" in ber gange und 1' 3" in ber Bobe. Der Rug bewegt fich, umgefehrt wie auf bem Durer'ichen Blatte, pon ber Rechten gur Linten. Die gange Anordnung erinnert ieboch ju febr an jenes Borbild, ale bag man nicht auf ben erften Blid erfennen follte, bag fie unter Einwirfung beffelben entstanden, ohne Zweifel auch auf Anregung und gmar, wie wir nach ben obwaltenben Berbaltniffen foliefen muffen, ale reine Speculationearbeit, Bo mir Schäufelein begegnen, nehmen wir mahr, bag er trop feiner trefflichen Runftlerichaft fich in feinem Rord. lingen fümmerlich burchichlagen mußte. Er hatte mahrfcheinlich gefeben, wie gut ber Durer'iche Triumphwagen fubr, und tam auf ben Gebanten, unter ber Conne bes

mächtigen Nart einen ähnlichen Versuch 'zu wogen. Er befunder sich in seiner Nachahmung aber sogleich als felbstständigen Künstler, indem er den überlicherten Vorwurf im Wesentlichen umändert und zum Vortheil seines Wertes von der frostigen Milagorie in das wirstliche Leben und die Gegenwart überritit. Vahreschen von der energischeren Jührung der Linien, welche den Vorzug der Türerschen Zichnung bilder, ist die Arbeit Schäusscheine ausziehender als die seines Weisstlere. Vorzu nimmt sie nicht nur unter den Holzscheine der Verstenungen ihren Verstenungen iner Zeit überhaupt einen solchen Rang ein, das sie eines weitere Wednundung au werden folgen Rang ein, das sie eine weiter Wednundung au verbienen schalt.

Den Bug eröffen ein Vannerträger mit zweizipfliger Saine, welche ber Doppelabler und bie beiden je von der Kaifer- und Baugsefrone überragten Saiden zieren; ferner mei Posamenbfaler und ein Paulenichtläger, fammtlich zu Pierbe nud, wie die folgenden Tiguren, in reichem Coftime der Zeit.

Die zweite (Gruppe, zugleich bem zweiten Blatte entfprechend, bilden sechs Posaunenblafer zu Roff, begleitet von einem Landoknecht zu Auß mit großer meffersörmiger Bellebarbe.

Bwei Bugganger mit gleicher Waffe fchreiten in ber britten Gruppe voran; funf Reiter solgen, von welcheu einer geharnischt ift und einer einen grunen Zweig trägt; ein britter Bellebarbenträger und ein Sund solgen nach.

Bunf andere Reiter, von welchen wiederum einer den grünen Zweig halt, zwei Landelnechte, der eine nur aus der Spige seiner Wasse ertennbar, und ein Inggänger ohne heltbarde beschieften biesen Theil des Juges.

Es folgen sodann die vier ersten Pferde des Wagens, von vier Führern begleitet. Drei derfelben tragen Helberden. Die Pferdededen enthalten die burgunbischen Beichen und das Reichtwaypen wischen den Gauten.

Bier weitere Pferde mit zwei bewaffneten Führern, von einem Reiter und einem Jufganger begleitet, bilden bie fechfte Gruppe.

Das siebeute Blatt enthält die Dier letten Pferde, von brei berouffrieten Beroufteren gesieht. Ueber biefer Gruppe bestündt jich die oben mitgetheite zuschäftlich einem breiten Vorbeerfrauge, bessen Matter mit den lateinischen Jamen von Tugenden beschrieben sind. Zwei Engef, welche zugleich die gefrönten Säulen balten, tragen den Krang.

Die dritte Abtheilung des ganzen Werfes, das achte und neunte Blatt unfgisch, bildet der Siegeswagen auf niedrigen, verhangenen Rädern, ähnlich verschwörkelt, wie auf dem Dürcrichen Blate, an der Seite mit Wappen und der Figur des schlieden Knifers Karls des Großen und der Figur des schlieden Knifers Karls des Großen Der Kaifer Karl V., im Druat, von einer Siegesgöttin geftont, nimmt die Mitte des Wagens ein. Vor ihm siben zwei Erzherzoge, hinter ihm, auf erhöhten Stüblen, Raifer Friedrich III. und Wagimilian I. Alle Tiguren bis auf die gefrönten Fürften sind befränzt.

Der Holzschnitt ist ohne Monogramm, doch Schäusseleins Dand darin unverkennbar. Das hier beschriebene, alteoloritte Exemplar besindet sich gegenwärtig zu Wien im Besig des Bildhauers H. Gulfer.

### Die Buchbruderfunft und die Induftrie.

In Ro. 8 bee Journale für Buchbruderfunft zc. wird in einer Recension über Balbom's Taichen . Agenba non herrn Theodor Goebel nicht etwa mein in berfelben befindliches Recept über Gincerin . Balgenmaffe in ben Rreis ber Befprechung gezogen, fondern nur die Unficht, mit welcher ich daffelbe eingeführt habe. Das ift fonderbar! Der Rern bleibt am Ende boch immer die Dauptfache, mabrent Die Schale rein nebenfachlicher Natur ift. Bit die Schale nicht geniegbar für Jeben, fo macht man es wie die fleine emfige Biene, die ben Bonig aus ber Plume faugt und bas Gift barin lagt. 3ch hatte bas gauge Raifonnement mit Stillfcmeigen übergeben tonnen, wenn mich nicht die Achtung por einem fo madern Rampen auf bem Belbe ber typographifden Literatur, wie Berr Boebel es ift, gezwungen batte, ben hingeworfenen Danbiduh aufgubeben, um in aller Bemuthlichfeit eine Lange mit ihm gu brechen. Damit wir uns aber gegen. feitig tein Daar frummen, werbe ich bie Spige meiner Lange ebenfalle in Baumwolle wideln, wie mein Gegner es bereite gethan bat.

3ch bin teins von den heutigen Univerfal Genies, die Alfes verschen oder besser verschen wollen, und betenut bessalt von vornherein nicht gerade meine Untenntis, sondern vielnicht meine Begriffsschwache in den Lehren der modernen Boltswirtischaft. Meine Augen sind zu blode, mm das heit Alfere darin au erbilden und ich febe feiber

immer nur Einzelne, Die ben Bortheil bapon in Die Zafche fteden. Deshalb habe ich feit lange ichen meinen Gefichtefreis etwas enger gezogen und ibn auf bas, mas mich junachit angebt, auf die graphifchen Runite beidranft. Bas aufer Diefem Bereich ber Bolfemirthicaft Angehöriges liegt. bornm fummere ich mich nicht mehr. Der Gas, ben Berr Goebel anfithrt: "bag gerade bas Enftem ber Arbeitetheilung jur größtmöglichen Bervolltommnung ber Arbeit führt, jur Bervolltommnung in jeder Binficht, beren Musbrud die bochit-technische Bollenbung bei auf bas geringfte Daag gurudgefuhrten Berftellungetoften ift" - ift febr bubich, fobalb man bas Brobuft, welches auf biefe Weife bergeftellt wird, ale Saupt fache betrachtet. Bei mir fteht aber ber Arbeiter, ber Denich, obenan, und beehalb tann ich mich nicht recht befreunden mit biefem Grundfate ber Bolfewirthichaft, ber ben Menichen gur Berbummung führt und ibn jur Dafchine herabwurdigt. Dein oberfter Grundfat ift bagegen ber: "Birte fo intelligent und geichidt ale moglich in bem Rache, womit bu dir bein Brod verdienen mußt!" Ber biefem Grund. fate fleifig nachlebt, dem wird febr wenig Beit übrig bleiben. fich eingehend um andere Dinge ju fummern. Es ift nicht ju pergeffen, baf ich bier befondere in Bezug auf ben Buchbruder fpreche. Barum follte er fich nicht, wie früher, feine Farbe, feine Lange, feine Balgen felber anfertigen? Muf bas Altendrudermarchen, bas Berr Goebel anführt, habe ich feine Untwort, mohl aber auf die gelbraubrigen Drude ber früheren Beit. Dan bat ju allen Beiten feit Erfindung ber Buchbruderfunft gut und fchlecht gebrudt und thut es ebenfo noch heute. Warum führt nun Berr Goebel gerade Die ichlechten Drude ber früheren Beit an. mo bin und wieber ein weniger erfahrener Druder bie Farbe nicht genug mit Rug gefattigt hatte? 3ch habe gu ofteren Dalen Belegenheit gehabt, Die alten Drudwerte ber Bolfenbuttler Bibliothet, welche befanntlich febr reich an folden Werfen ift, Die aus ben Tagen ber Rinbheit unferer Runft ftammen, burchzuftobern, und gefunden, daß viele Drudwerte bes fünfgehnten Jahrhunderte eine fo fcone Schwarze aufweifen, wie wir une folche heute nicht beffer munichen fonnen, und ift mir weit feltener ein Bert, wo ber Drud gelbe Ranber zeigt, por Mugen gefommen, ale ein mit guter Farbe gebrudtes. In früherer Beit mußte boch jeder Druder, woraus feine Garbe bestand; beute miffen es bie meiften nicht mehr. Etwas Leinolfirnif, worin eine gute Bortion ameritanifches Fichtenbarg aufgelöft, je nach ber Qualität mit ichlechtem ober beiferem Rug gefättigt, bas ift bas Sabritat, meldes manche Fabrit jest Druderichmarge nennt und bas eben burch feine harzigen Beftandtheile nicht unmefentlich auf den Ruin der Balgen einwirtt. Allerdings giebt es heutzutage auch gute Farbe, aber zu einem Berife, ben mancher Buchdrucker nicht erschwingen fann, ber debalb nothgebrungen mit schlechter Farbe bruden mink.

Dit ber Lauge fteht es noch ichlimmer. Bei ben meiften Recepten, Die feit fünfundamangig Jahren ben Buchbrudern größtentheile verfiegelt für ichweres Welb vertauft wurden, find biefelben grundlich angeführt worben. Echon im Jahre 1856 \*) nahm ich mir bie Dlithe, aus allen feit 1740 ericbienenen Sandbuchern ber Buchbruderfunft alles Dasjenige, mas bie Anfertigung ber Lauge und beren Befrandtheile betrifft, einer analntifden Brufung ju unterzieben, und ich ließ baraus eine Lauge bervorgeben, beren Bufammenfenung auf miffenichaftlichen Grundfanen bafirt und die fich jeder Buchdruder mit wenig Dlinbe und für wenig Gelb felber aufertigen tann. Eropbem murbe im Jahre 1860 von Wien aus ein Laugenfabritat mit etwas Reclame in ben Banbel gebracht, bem ich in Ro. 34 des Journale für Buchdruderfunft ic. Jahrgang 1860 damit entgegen in treten fuchte, bag ich nachwies, wie man fich fur ein Drittheil des Breifes, ben das Wiener Braparat foftete, eine eben fo aute Lauge in berfetben Quantitat allein anfertigen fonne.

Auch die neue Walgemaffe ftellt fich nach meinen Mugaben bebeutend billiger als 10 Sibergrofden pro Pfund, für welchen Breis folde von anderer Seite ausgeboten worden.

3d habe nie gejagt, daß der Buchbruder fich moglichft viele feiner Bertzenge felber aufertigen foll, fondern um ee hier noch einmal ju wiederholen - ich bin principiell dagegen, dan ibm bas, was einmal in bem Bereich feiner Thatigfeit liegt, burch die Induftrie iftelleuweife mare bas Wort "Induftrie-Ritterthum" mol bezeichnenber) entriffen werde. Chige Anführungen haben gezeigt, bağ bie Bubuftrie ihm noch teine pecuniaren Bortbeile geboten, fondern ihn weit eher auszubeuten gefucht hat. 3ch will nicht, daß ber Budgbruder gurudfehre in die Rinderjahre feiner Runft, fonbern ich mochte, baf er fortidreite. felber fortidreite, und nicht Andere fur fich pormarte geben laffe. 3ch mochte überhaupt, bag ber Buchbruder in feinem Gache immer intelligenter werbe, benn unr burch intelligente Leute lagt fich bie Buchbrnderfunft mehr und mehr ber Bollfommenheit juführen. Wenn ber von Berrn Goebel angeführte vollewirthichaftliche Grundias beifviele. meife auf ein Studden Draht pagt, bae burch acht ober gebu Bande geben muß, um gur Rahnadel gu merden, fo ift bamit noch nicht conftatirt, bag er ebenjo auf jebe aubere Cache anzuwenden fei. Die Mufit eines von tuchtigen Mufitern befesten Ercheftere ift ohne Zweifel eine beffere, ale die betannte ruffildte Hormunfit, wo jeder Boruift nur einen Ton auf feinem Juftramente gn blafen bat.

Richte für ungut, werther Berr Goebel, wenn ich mich jum Colun etwas pon Ihnen abwende, Die Baum. wolle von meiner Bangenfpige wielle und noch einen fraf. tigen Stog nach einer andern Geite ju führen verfuche. Es ift eigentlich bee Bubele Rern, um ben fich biefe gange Abhandlung brebt; bae Maenturenmeien mit Schriften. Dafchinen, Breffen und allen fonitigen Buchbruderei-Utenfilien. Wenn die Leute, melde ein foldes Weichaft betreiben, grundliche Renntniffe von ben Gachen, Die fie anpreifen, befagen, bann tounte man alleufalle mit Stillichweigen barüber binmegieben; ber Buchbruder, melder von ihnen faufte, erhielte bann wenigitene uber manches Wie und Warum ben richtigen Aufschluft und befame pielleicht auch noch manchen guten Rath mit in ben Rauf. Co aber find es groftentheile Lente, Die etwa nur gelerut haben, wie man irgend eine Baare portheilhaft an ben Maun bringt. Ce ift eigentlich ichmer zu begreifen, wie fich ein Buchbruder folden Agenten in die Sanbe geben tann. ba ihm jede folide Echriftgiegerei bie Quellen mit Bergnugen nachweift, mo er feine übrigen Bedurfniffe aut und billigft befchaffen fann. Unfere Journal Viteratur fann ben Buchbruder nach biefer Geite bin am wirtfamiten baburch ichugen, wenn fie ihn mit ben Fortidritten und Berbeiferungen in feinem Sache auf gleicher Sobe ju balten fucht. 3ch habe nach Kraften das Deinige bieber gethan, und werbe es, fo Gott will, auch ferner thun. Reichen Gie mir die Band bagu, Berr Goebel, und geben Gie auch ferner benfelben Weg mit mir, wenn unfere individuellen Anfichten bin und wider auch etwas divergiren follten. 3. D. Badmann.

### Monate:Correspondeng ane England.

Ju Vondon wurden während des versioffenen Jahres 
3553 wene Werte der neu Ausgaden früher erfaßennener 
Werte gedruch; Bamphiste find in diefer Jahl indegriffen. 
Ihrem Scharafter und Juhaft nach vertigien in 
3553 Werte folgendermaßen: Religion 1715; Viographie 
und Gefähigte 233; Geographie, Zoopgraphie und Religion 
151; Kommantil und Jagendschriften 1842; Berfie und Allgemeiter Kircentur 2515; Jahrbücker und Periodisch Auditationen 
166; Jaristiffen und Bartamentartische Buchticationen 
166; Jaristiffen und Verlagen 
Medicin und Chirurgie 124; Enropäische und Classische 
Medicin und Chirurgie 124; Enropäische und Classische 
Medicin und Chirurgie 1724; Enropäische und Classische 
Medicine (Meterkeungen indexaffier) 
132; Englisch 

Medicin und Chirurgie 1724; Enropäische und Classische 

Medicin und Chirurgie 1724; Enropäische und Classische 

Medicin und Chirurgie 1724; Enropäische und Classische 

Medicin und Chirurgie 1724; Chropäische 

Medicin und Chirurgie 1724; Chropäi

<sup>\*)</sup> Bournal für Buchbruderfunft tc. Rr. 16, Jahrgang 1856.

tologie und Babagogit 177; Marine- und Militairwiffenfcaft und Beniemefen 52; Bolitif und Tagesfragen 56; Land- und Gartenwirthichaft, Forft - und Jagdwefen 46; Schone Runfte, Architeftur w. 52; Saubel 41; Biffenfchaften, Raturgefchichte ze. 122. Bergleichen wir biermit ben in No. 10 bes "Archive für Buchbruderfunft" enthaltenen Bericht über die Thatigfeit nur allein ber Leipziger Buchbrudereien im Jahre 1863, fo hat Leipzig im gleichen Beitraume minbeftene (verbaltnifmäßig natürlich) viermal mehr producirt ale loudon mit feinen über 600 Officinen. Mur durfen wir dabei nicht außer Acht laffen, daß in teiner Stadt der Welt Beitungen von folder Ausdehnung und in einer fo fabelhaften Denge producirt merben ale eben bier, daß eine enorme Quantitat von Arbeit für Behörden aller Urt jahraus jahrein in Yondon geliefert wird, und baf endlich bie ungabligen mochentlich ericbeinenben miffenfchaftlichen, belletriftifden und technischen Bublicationen nicht in obiger Biffer enthalten finb.

England - und Condon namentlich - ift reich an wohlthätigen Anftalten aller Art, und namentlich find beren einige ausschließlich mit bem Intereffe ber Buchbruderwelt perfnüpft, über beren Charafter ich nach und nach in meinen monatlichen Berichten meine Vefer informiren will. 3ch will heute mit ber "Printers' Pension Society" (Buchbruder Benjione Gejellichaft) ben Anfang machen; und ba muß ich pou poru berein erflaren, bag eine abiurbere Ginrichtung ale die in ber genannten Wejellichaft (beren beiitenerndes Ditglied ich felbft leider honoris causa fein muß) ju Recht beftebenbe nicht leicht gebacht werben fann, Der Beitrag besteht in fünf Echillingen (12/3 Thir.) jahrlich ober in zwei Buinen (14 Thir.) ein für allemal. Gefest ben Gall ich hatte breifig Jahre lang ununterbrochen meine Beitrage gezahlt, und mare bann aus einem ober bem anbern Grunde unfabig ferner mein Brod ale Inpograph ju verdienen - glauben meine beutichen Collegen, daß mir nun eine wohlverdiente Benfion die Mittel gum Leben giebt? - Beit entfernt! - Ge fteht mir frei eine Betition gu biefem 3med beim Comité eingureichen; biefes bringt mich in die Babl. Acht Candidaten (Buchbruder ober Wittmen von Buchbrudern) find jahrlich mahlbar; 31 Canbibaten find für Diefes 3ahr angemelbet, und unter ihnen find Biele, Die fich bereits jum fechften, fiebenten, achten, neunten, ja felbit gebntenmal melben, was in ben einzelnen Fallen ebensovielen Jahren bee Bartene, ber getaufchten Soffnung, und in ben meiften fallen bee Bungerns, Darbens und Jammers entspricht. Das Bejammtalter ber biesjährigen 31 Canbibaten beträgt 2052 3abre ober burchichnittlich 66 1/3 3ahr auf jeden Gingelnen berfelben. Gie befinden fich bemnach ungweifelhaft Alle in einem pensionsberechtigten Alter. Doch obgleich Einzelme bereits zum zehntenmal vergebilch gehöft, sind und bleiden sie ohm Bension. Ift ein Candibat so glüdlich recht viele Freunde unter den simmberechtigten Mitgstedern der Geellichaft zu haben, oder will er einem Bettler gleich in den verschieden Pfficknen Vondons berumtriechen, seine beiden und Geberechen zur Schau tragen und um Gotteswillen um Hilfe bitten, so mag er vielleicht ein genügende Auzahl von Simmen zusammenbetten, um ihm die Bension von 20 Ph. Setrilug zu sichern, die den zu wenig zum Veden, zum Berhungern zu viel ist. Waben nicht die Beiträge erhöhen und außer Zweisel stellen? Nur so allein sam die Kede von einem Pensions Fonds sein nicht anders.

Unter den Produgial-Quchdenafern England's, namentich in Glasgow, Virmingham, Manchelter, Vriftol, Töverpool, Sheffield u., findet im Angenblid eine große Bewegung hatt, die auf adsestriste Arbeitszeit dei unwerandertenn Sadari bingielt. Da einige der obedentenblien Firmen bereits nachgegeben haben, so ist vorauszussehn, daß die Arbeiter diesemal siegreich aus dem Kampse hervorsehen worden.

Das "Printer's Register", eines ber brei in London publicirten typographischen Organe, enthält in den letten Rummern unter ber Rubrit: "Guter Rath fur Lehrlinge" einen bereite burch mehrere Rummern fortgefetten und noch nicht beendigten Auffat aus der Reder bes Redgeteure bee Mattes, eines alten, burchaus praftifchen und in hohem Grade ehreuwerthen Buchdruders, bes Berrn Billiam Dorrington. Da ich wohl wunfchte, bag auch unfern beutiden Lehrlingen Giniges von dem befannt murbe, mas jener vorzügliche Auffay enthält, beabfichtigte ich bas Bichtigite und auf beutiche Berhaltniffe Anwendbare aus jener Arbeit in einem gebrangten Artitel bemnachit in Diefen Mattern jum Abbrud ju bringen, und wüniche meinen bentichen Standesgenoffen gur Beachtung empfohlen gu haben, mas Berr Dorrington ben Lehrlingen ane Berg legt. - Daffelbe Blatt bietet in feiner legten (Darg.) Rummer einen Stein bee Unftofes, ber in feinem Drud. wert, namentlich aber nicht in einem topographischen Organ fichtbar fein follte. E. 5, Spalte 2 fche ich, bag über die Balfte ber Spalte umgefehrie q für b entbalt. Der Unterichied ift augenfällig und beleidigt bas Huge des Renners. Beldes unmer die Grunde fein mogen für einen folden Berftof, fie find nuter feinen Umftanden ftichbaltia.

Am 17. December 1864 feierte die New-Yorler typographische Gesellichaft den 159. Gedachtniftag Benjamin Frantlin's, des Londoner Buchdruckergebulfen und demnächftigen Brafidenten ber Bereinigten Staaten Rord-

Unter der Benennung: "Loudon Association of Correctors of the Press" besteht seit 1854 bier ein Berein von Correctoren (gewohnlich bier readers genannt), bem fait fammtliche Glieder Diejer Benoffenschaft angehören. Die Stellung eines inpographifchen Correctore bier ift bei weitem angenehmer, ale die gleiche in Franfreich ober Deutschland: er ift nicht fo unverhaltnifmafig mit Arbeit überlaben ale jener, und im Berhaltnig weit beffer falarirt, ale in irgend einem andern Canbe. Obiger Berein verfolgt amei Sauntamede: einingl. Befennng porfommender Bacaugen burch feine (bemahrten) Ditalieber (nur folche find aufnahmejabig); und zweitens, Anregung zu literarifcher Thatialeit burch pon einem Ditaliebe an ben monatlichen Conferengabenben ju haltende Bortrage. Außerdem werben Bragen geitellt und beantwortet, Deinunge Differengen in Bejug auf Etymologie, Grammatit, Orthographie zc. beiprochen und grrangirt, und es ift im Berte eine Correctoren-Rrautentaffe ju grunden, indem von mehreren ber bestehenben Buchbruder-Raffen Diefer Art Die Correctoren ausgefchloffen find.

Gine neue Maidine. - Ginem Berrn John Gill in Sbinburgh ift fürglich eine neue Schnellpreffe patentirt, pon ber ein Dodell in Thatigfeit taglich in ber Officin No. 11, Rorth College Street, in Mugenichein genommen merben tann. Obgleich nicht im Detail pollenbet, zeigt es boch alle bie Saupt Differengen gwifchen biefer neuen und ben bieber gefannten Dafcbinen. Das Dobell ift. foweit Regelmäßigleit im Bange, Schnelligfeit und Qualitat bee erzeugten Drudes in Betracht fommen, nicht allein vielversprechend, jondern felbft entschieden gufrieden. ftellend. Seine Dimenfionen find nur auf Schreibpapier-Format berechnet, und Brattifer werben natürlich 3meifel begen ob bie Erfindung ebenfomobl auf großere und großte Formate anwendbar fein burfte; ber Erfinder jedoch hat volles Bertrauen in diefer Begiehung und behauptet im Stande gu fein alle entgegenftebenben Schwierigfeiten gu überwinden, und bies fowohl mit Rudlicht auf grofte Schnelligfeit, wie auf felbit bas großte Beitungeformat, das augenblidlich eriftirt. Geine Erfolge find unter allen Umftanben ichon jest berart, daß fie die Beachtung aller Braftifer und Renner auf feine entschieden praftifche Anmendung eines neuen Brincips auf Buchbrud. Dafdinerie lenten muffen. Diefes Brincip befteht in Benugung bes Schwerpunfte, um ber bewegenben Rraft bas Gleichgewicht ju halten, moburch bas heftige Ruden befeitigt wirb, bas mehr ober weniger eine Folge ber rudgangigen Bewegung bes gewöhnlichen Jundaments ift. Die Art und Beije,

in welcher Diefes Brincip gur Anmendung gelangt, ift Die folgende: - Bwei flache Formen Bundamente von gleichem Gewicht, mit ibren reipectipen Formen, merben permittelft ftarfer Lebergurte, welche fich um in ber Sobe angebrachte Cylinder bewegen, in eine vertifale, bangenbe Bofition gebracht, in welcher fie burch eine ebenfalls vertitale Gifenbahnporrichtung, welche einen integrirenden Beftandtheil ber foliben Conftruction ber Dafdine bilbet, in aleichmäkiger auf . und abiteigender Bemegung erhalten werben. Der ermahnte Enlinder (oder bie Rolle) ift von excentrifcher Conftruction, fo bak, wenn die eine Form fteigt und die andere fich fenft, die Bebefraft ber fteigenden form junimmt, mabrend die der fich fentenden abnimmt. Bierdurch entfteht eine ftarte Reigung ber Formen aur Rudfehr auf ihre mittleren Bofitionen : burch Ampendung einer Treibfraft nun, welche eben genügt die burch die Friction erzeugte Opposition ju überwinden, wird eine ununterbrochene Decillation ber Formen bewerfftelligt und ein bober Grad von Schnelligfeit erreicht. Um Die Bermaneng ber vertifalen Bofition ber Formen mabrend Umbrebung bes ercentrifchen Enlindere ju fichern, fowie um Die genaue Diftang ber Formen von einander gu bewahren, melde burch bie Bewegung bes ercentrifd geformten Culindere fonft geftort werden mußte, ift ber Spielraum, in welchem bie Cylinder-Are fich bewegt, burch eine halbfreieformige, auf bem Trager rubenbe Borrichtung erweitert, an welcher wiederum eine bas Rutiden hindernde Ramm. rad-Bewegung angebracht ift, beren Dechanismus mit ben Form - Fundamenten in Berbindung fteht. Durch Diejes Arrangement ift die Drudflache ber Formen nach außen gefehrt, und jede berfelben paffirt und repaffirt einen befondern Drudentinder, welcher burch ein ebenfalls mit dem Formfundament in Berbindung ftebendes Rammrad in Bewegung gefest wirb. Die Dafdine tann mit Leichtigfeit für den Biderbrud abinitirt merben. Dit ihr verbunden ift ferner eine Borrichtung fur Die Gelbitauslage ber gebrudten Bogen, welche ebenfowohl einfach ale effectiv ift, beren Befdreibung ich jeboch ale ju umitanblich umgebe. Gine genau nach bem jest thatigen Dobell conftruirte Dafdine murbe ber Berficherung des Erfindere gufolge im Stande fein 5000 per Stunde, alfo 2500 auf jeben ber beiben Drudeplinber, ju liefern; und ba feine Band. bienfte für's Muslegen ber Bogen erfordert werden, fo ift Die Dafdine burch eine Berfon für's Aulegen (auf je einen Enlinder natürlich) vollfommen fervirt. Die Dobell-Dafchine ift ale folde natürlich nur in ber einfachften Rorm und Beije conftruirt; allein es ift pollfommen erwiefen und erfichtlich, baf eben ihre eigenthumliche Conftruction eine unbegrengte Ausbehnung julagt, bag 3. B. nicht allein ein Bogen (wie im Dobell ber Fall) bei ber auffteigenben Bewegung ber Form, fonbern auch ein folder bei beren fintenber Motion bedrudt werben taun, woru es einer gang einfachen Borrichtung und eines meiteren Anlegere bebarf. Diefe Borrichtung murbe bie Bogengahl per Stunde fofort verdoppeln. Ober in Falle pon balben Bogen läßt fich mit Leichtigfeit ein in entgegengefetter Richtung fich brebenber Enlinder anbringen, ber ben Bogen breht und fo Wiberbrud erzeugt, ohne einen neuen Unleger zu erheifchen. Und ba bie Angabl ber Cnlinder zu fait beliebiger Ausbehnung gebracht werben tann, fo lagt fich in ber That feine begrengte Bahl für bie mit einer folden Dafdine ju befchaffenben Abbrude angeben. Bebn ober gwölf Enlinder würben eine maßige Augabl fein, und von ihnen murben fich 50 ober 60,000 per Stunde ergielen laffen, felbit pom größten Format. Diefe Brofpecte find ohne Zweifel vielverfprechend; boch die Dobell-Dafchine giebt in ber That Grund für berartige Annahmen und Anefichten. Es ift ju munichen, baf ein Berfuch pon unternehmenben Braftifern mit biefer Dafchine im größeren Dafitabe gemacht merbe. Wie bem unn auch fein mag, wir haben genug gefeben, um bas Praftifche ber 3bee an ertennen und die öffentliche Aufmertfamteit auf eine Erfindung bingulenten, bie bestimmt gu fein icheint, eine neue Mera im Dafdinen. Drud ju eröffnen.

Gine außergewöhnliche Thatigfeit berricht jest in unfern jabltofen Officinen, eine Thatigfeit wie fie fonft um biefe Jahredzeit eigentlich ichon nicht mehr mahrzunehmen ift; und es wurde unrichtig fein, biefelbe allein auf Rechnung bes noch tagenden Barlamente feten ju mollen, menn fcon baffelbe immer mabrend ber Dauer feiner Gigungen mehr ober weniger Arbeit mit fich führte. Die vier Sauptquellen für die typographische Thatigfeit wetteifern im Mugenblid in Lieferung reichlichen Stoffes: Barlament, Buchhandel, Beitunge- und periodifche Breffe, und Mecibeng. Es werben in ber That bier fo fabelhafte und bem an maffige Ausbehnung, beicheibenes Material und begrengte Auflagen gewöhnten continentalen Buchbruder unglaublich erfcheinende Arbeiten geliefert, bag ich es mir nicht verfagen tann, wenigstene einer folden bier in Rurge gu erwähnen. 3ch meine das Condoner "Post-office Directory" ober Abrefibuch ber Stadt Conbon. Die folgenden ftatiftifchen Rotigen mit Bezug auf Diefes Riefenunternehmen verburge ich ale authentifd. - Der Band befteht aus 2812 Seiten (Columnen), beren eine jebe circa 10,000 lettern enthält, alfo etma 28,000,000 für's gange Bert. Das Gewicht biefer enormen Schriftmaffe beträgt 42,180 Bfund, bas ber Rahme und bagn gehörenden Formate 12,600 Bfund, alfo 54,780 Bfund Gewicht im Gangen für bie bas Bert bilbenben (ftebenben) Formen. Das in Diefem Unternehmen liegende Capital ift febr bebeutend für eine Bridat-Firma (Gebr. Relly), indem ber Werth alles jur jahrlichen Berftellung biefes Abrefibuche nothigen Materials fowie ber Bier- und Phantafiefdriften, Ginfaffungen ac. für die gabllofen por- und nachgehefteten Annoncen-Seiten, bie Summe von 20,000 Bib. Stig. (133,3331/s Thir.) überfteigt. Arbeitelohn, laufenbe Roften u. f. m. erreichen weitere 12,000 Bfb. Stlg. jahrlich. Diefe Biffern mogen fabelhaft ericbeinen auf ben eriten Blid: wenn wir jeboch Die jur Berftellung biefes Riefenunternehmens (bae Buch wiegt 81,2 Bfund) erforberliche Angabl von Commie, Stadtreifenden jum 3med bes Sammelne und Berificirens ber Abreifen, Getern, Correctoren, Dafchinenperfonal u. f. m. in Betracht gieben; wenn wir ferner ermagen, bag bas Buch ant Tage feines Ericbeinens (gwifden Beibnachten und Reujahr) correct ift bis auf wenige Tage guvor (in manchen wichtigen Buntten bie auf ben Tag guvor), bis in die fleinften Details faft, fo wird unfer Staunen über bie genannten Summen für Capital und Betrieb fdwinden und ber Bewunderung Raum geben für bas Benie, Die Bebarrlichfeit und ben Unternehmungsgeift ber englifchen Ration, Und Pondon bat jest fcon weit über brei Millionen Ginwohner! - 2,250,000 Bogen Bapier werben mit bem Gas bee Bonboner Abregbuche bebrudt, beren Gewicht anfammen 112,500 Bfund betragt. Ein jeber Bogen mift 28 englifche Roll in Lange, ihre Befammtlange murbe affo 994 englifden Meilen gleichtommen. Und biefe enorme Maffe von Metall, Diefe 994 Meilen Papierlange paffiren burch bie periciebenen Danipulationen ber Buchbruderei und Buchbinberei innerhalb bes munberbar furgen Beitraume von dreifig Tagen!! -

Der angenblidlich in den größeren Städten Nord-amerika's zu Richt bestehende Tarif sir Seper dewilligt von 1s. 11d. die 2s. 1d.  $(19^{4}/4$  bis  $29^{3}/4$  Ngr.) per 1000 n. — Wir lange wird das daueren? —

3ch will nicht fagen "es itt fast unglaublich" deun es ift ein baares Factum, sondern "es ift lächerlich" zu feben, wie hier neue Zeitunger — tägliche, wöchentliche, 14tägige, monatliche — Pilzen gleich bervorschießen, um entweber die Gunft des Publistums zu gewinnen und eine Gologrube firt ihre Gigenthimer zu werden, ober aber einige Zeit hindurch zu vegetiren, dann zu verschwinden, und nun noch einmal in Basingkall Street, d. h. vor den Schraften des Benapert-Geriches, von sich reberst umachen. Auch die Organe unstrer Kunft beginnen sich zu machen, nachdem vor wenigen Jahren noch deren gar feine erifützen,

4 Bfund Brod

5-6 Har.

Das Semmajchinen Geipenft fputt wieder 'mal; Diesmal bem Anichein nach allen Ernites und von Amerifa berüber. - Bon ber Miden Get. und Ablegemafdine berichtet das unter dem Titel "The Printer" in New-Yort ericheinende topographiiche Journal, bag jie 4000 u per Stunde fest, bag fie correct und - im Berhaltuig jum Can - fcmell ablegt, und baf fünfsig diefer Dafchinen theile bereite in ununterbrochener Thatigfeit find, theile es binnen Rurgem fein werben. Anfer biefer bem Unichein nach fich bewährenden Maichine wird noch pon drei andern, der Soufton'iden, der Relt'ichen und der Mitchell's ichen gesprochen, die alle ale gesicherte und bemabrte Berbeifernngen betrachtet und beiprochen werden. - Diefe Maidinen burften wol ben "strikes" eines ichonen Jages ein Ende machen.

Doch da ich das ominofe Wort ausgesprochen, fo hore ich ichon die Befer bee "Archive" fragen: "Bas bentt man in Yondon von der Leipziger Arbeiterinftellung en masse?" - 3ch will ce in einer so wichtigen und fo tief in die Butereffen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht allein, fondern (und namentlich in diefem malle) in das große, allgemeine Intereffe eingreifenben Angelegenheit nicht auf mich nehmen ein Urtheil ju fallen ober ale ben Andbrud Taufender bier niedergufdreiben, was vielleicht nur der einer Fraction fein mag; foviel inden ficht feft, daß die hiefige "Society of Compositors" fehr genan vom Stande der Dinge in Beipzig unterrichtet ift, daß fie, wie ich allen Grund habe ju glauben, weber vorfchnell urtheilen noch handeln, fondern die Lage der Dinge bort porurtheilefrei und nach bem Grundfage "sunm euique" benrtheilen und bemgemäß handeln wird; fo weit fann ich jeboch geben, ju erflaren, bag meine Sompathie mit ben Leipziger Cepern mar bis gn dem Angenblide, mo ich erfuhr, daß fie ben von bem Bereine ber Bringipale offerirten Tarif bon 27-28 Pfennigen anguertennen verweigert und in der Arbeiteeinstellung verharrt maren. Dag 23 Pfennige per 1000 eine für Leipzig ungulangliche Bezahlung mar, mußte einem jeden unparteiifden und fach. und fachfundigen Menfchen einlenchten. Der angebotene Tarif jeboch ftellt in Bahrbeit Die Leipziger Geber (alle Differengen in Lebensweije und Lebenspreifen wohl in Anichlag gebracht) auf einen gunftigeren Ctand. punft, ale ihre Londoner Collegen. 3ch fann ce ale eine Regel hinftellen, bag bas leben hier boppelt fo theuer ift ale in Leipzig; gewöhnlicher, glatter englifder Gas mirb bier in ben Cocietate Dfficinen mit 6 Bence (5 Rgr.) bezahlt; ber englifche Geger muß all feinen Cas nnentfchabigt aufraumen; bie ihm gegebene Entschabigung für unentwirrbares Danufcript fteht in teinem Berhaltnif gu ber ihm baburch verlorenen Beit; ift er Badetfeter, fo weiß er wenig und oft nichte von bem Bortheil, ben Bacate, Borreden, Titel, Inhalteverzeichnig, Musgange. columnen, Ropfzeilen und Unterichlage, Bolgichnitte ac. gewähren, und fein minterer Berbienft (in Buchbanblerarbeit) überfteigt felten 27-30 Chillinge (9 bie 10 Thir.). Allein das leben ift mindenene um's Doppefte bier thenrer. benn in Leipzig. Ginige Beifpiele merben vielleicht ale Belege nicht am unrechten Orte fein:

### Breife ber hanptfachlichnen Lebenebedurfniffe in Youdon. . . . . . .

| 1 ,,       | Butter   |       |      |      |     |      |      |    | 121/2           | "  |
|------------|----------|-------|------|------|-----|------|------|----|-----------------|----|
| 15 Gier    |          |       |      |      |     |      |      |    | 10-1212         | ** |
| 1 Quart    | Mild     |       |      |      |     |      |      |    | 3               | ,, |
| 1 Pjund    | Staffee  |       |      |      |     |      |      |    | 14              | ,, |
| t ,,       | Buder    |       |      |      |     |      |      |    | 5               | ., |
| 1 "        | Thec     |       |      |      |     |      |      |    | 40              | ,, |
| 1 "        | Rindfle  | iid)  |      |      |     |      |      |    | 8-10            | ,, |
| 1 "        | Malbite  | ij dı |      |      |     |      |      |    | 10              | ,. |
| 1 ,,       | Edjopf   | enfl  | cifd | ,    |     |      |      |    | 9               | ,, |
| 100 ,,     | Steinte  | hte   | n    |      |     |      |      |    | $12^{1/2} - 15$ | ,, |
| Mittlere ! | 23 ofmun | gen   | nict | he f | ur  | eine | 211  | 1  |                 |    |
| beiterfo   | milie, 1 | per   | 200  | othe | , f | ur   | 3100 | i  |                 |    |
| Simme      | r        |       |      |      |     |      |      |    | 60              | ,, |
| 1 Baar     | Ziiefeln | 311   | bei  | ohl  | cn  | uni  | 3    | II |                 |    |

Die Richtigfeit Diefer Angaben wird Riemand bezweifeln, ber Bandon feunt, er wird felbit gugeben miifen, daß die billigeren Marftpreife ale Norm angenommen find. Wo bleibt ba nun ber Youdoner Geger, beffen mittlere Ginnahme 30 Edittinge (10 Thir.) nicht erreicht? Ge eriftirt bier in Yondon eine Wefellichaft unter bem Mamen .. The International Working Men's Association" (Buternationaler Arbeiter-Berein), melde Correfponbenten und Secretaire für alle Nationen und Sprachen Das Directorium Diefer Affociation bat an Die Condoner Geger Gefellichaft eine Deputation abgeschieft, um mit ihr in Gemeinschaft Dagregeln bezüglich ber Leipziger Arbeitecinftellung ju ergreifen. Ge ift jeboch eine unter allen Umftanden anegemachte Gache, bag bor Mitte Buli b. 3. in feiner Beife von hier aus etwas für die Leipziger Geber geicheben fann, menn uberhaupt etwas geichicht. Th. Rufter.

### Mannichfaltiges.

Bei Kechengen und berartigen Architen, die in feine Rohmen gefaloffen in die Furff tommen, umfie er Dender zum Schue bes Schof immer erft durch Serge u. f. w. ringshrum Schreithiste machen. "Printer's Regelvier" insigst vor, die Rohmen für berartige Kribetten de einzigen zu gefen. die Architen der Schoffen des Schoffen zu leffen, die Entstelle bei der Schoffen der Schoffen zu der Schoffen der Schoffen zu der Sc

Der in London ericheinenbe Builder theilt mit, baf man fich in letter Beit in Frantreich ber Dicagraphie mit Eriolg jur Radahmung von Tenfter . Glasmalerei bebient habe. Durch "Dicagraphie" bezeichnet man dromolithographifden Drud auf auferft bunne Blattden von Dica (Rapenfilber, vulgo Darienglas), mobei bie Reichnung wie gewöhnlich auf bem Strine entweber im Gangen ober auch mir theilmeile entworfen und fobann in Rarben auf bie Micablarechen gebrucht mirb. Diefe letteren merben bierauf einem boben Sipegrabe im Brennofen ausgefest, woburch fie Die Eigenichaften ber Emaille erlangen und jum Gebrauch fertig find. Will man fie mun bei Renftern anwenden, fo merben fie an Die Impenfeite bes Glafes getittet und ichlieflich ladirt, und foll fic ber Gefammteffect von bem ber mirflichen Glasmalerei faum untericheiben loffen. Ein wefentlicher Umftanb tennzeichnet fie jeboch por biefer: ibr perhaltniftmaffig febr billiger Breis, welcher ber Micagraphie große Ausbehnung verfpricht.

Die Londoure City Press theilt mit, daß die britisise Metropole inte 14 Connobuch flabritanten jahit, und daß in ihr aufpreben
ichen 80 Bagierediensderichnen, 4 flabritanten von Banknoten
papieren, 30 Importenter von Golfferbir um Biltisitif glotifanten,
30 Buchhinker, 760 Endschlicher, 650 Geneuere, 56 Canvertflabritanten, 66 flarbristianten, 280 Eichographen, 100 Canbettenfahrten, 300 Untflafischänder um Bertälister
Internahabler, 300 Untflafischänder um Wertälister umflestlicher
Internahabler, 300 Untflafischänder um Granter umflestlicher
Internahabler, 300 Untflafischänder um Granter umflestlicher
Internahabler, 300 Einzeinschaften, 200 Einzeinstehaben, 200 Einzeinstehaben, 200 Einzeinstehaben, 200 Einzeinstehaben, 200 Einzeinstehaben um Steffen begrächten ist beforerfahren dichaftermen, nicht ein berichten dichänkten Versichen.

Budermarft ber Bereinigten Staaten bon Rorb-Amerita. Dit Berftellung und Bertrieb von Buchern ift gegenwartig eine Angel von ungefahr 4,000 Perionen beichäftigt, bavon etwa vier Aunftel in ben norbtichen (unioniftifden) Staaten. Diervon maren erma 2000 Corrimentebuchbanbler und ungefahr 200 Berleger, 3m 3abre 1834 murben in ben Bereinigten Staaten im Gangen 449 Berte gebrudt und gwar 251 Originalwerte und 198 Rad. brude im Austand erichienener Berte. 3m 3abre 1855 erichienen 2162 Berte, barunter 649 Rachbrude, 1857: 2443 Berte, wopen 746 Rachbrude, 3m Jahre 1864 fint 1690 Berte erichienen, unter benen 400 Rachbrude. Richt eingerechnet find bier überall Flugidriften und Zeitidriften. Bon bem Umfange ber Brofchuren. Piteratur mag ber Umftand einen Begriff geben, bag ein einziger Cammier in Rem fort 3000 Broiduren gefammelt bat, boch icaut man bie gange Daffe auf 5000. Babrent jest auf einen Rachbrud vier originalameritanifche Werte tommen, beftant vor 35 Jahren ber größte Theil ber Literatur aus Rachbruden englifder Berte. Babrent bee gegenwartigen Krieges find allein einige gwangig Gefchichten beffelben veröffentlicht worben, und zwei ober brei bavon find in 75 bis 150,000 Eremplaren verbreitet, obgleich fie aus swei bie brei umfangreichen Banben befteben. Gine einzige RemBertre Erciagsbanbum schädnig 43 Damsspretten größen fermast mie verkrumel sichtlich bardforttich 84,375 füst Papier, gleich 3,300,000 Tausbey-Beihern zu 240 Seiten, ober 1,500,000 Bunbers om 4-0 Seiten. Eine Sundschaltung in Michaelphie vertreich shletieß für 1,500,000 Zeulare Bücher und bir von ihr außerfaulber Stadter befaulen fich jährtlich auf 11 bie 15,000. Zeitalber Backer befaulen fich jährtlich auf 11 bie 15,000. Zeitalber Sander befaulen fich jährtlich auf 11 bie 15,000. Zeitalber Sander befaulen fich jährtlich auf 11 bie 20,000 Zeit. mehr abgeitet, als im dafen frührern Cahern, nos es and ben Sander befaulen mit verleiger. Zes Sander Sphieten bat von feiner New American Eucyclopedia in 16 Bachen nicht meriger als 15,000 Gerundrach achtel, nicht meriger als 15,000 Gerundrach gefehr, nächen bon ber großen Eucyclopedia Brittanica rusp ihres behom Breite 1,500 Gerundart eingeführt mit berdauft provent fab.

On Bien erichein feit bem 1. Watz unter bem Tiel "Cefterrichtisc Tappengine" eine jundich ber Buchdruftung genibmer Zeitschrift, bir jedech auch die Architt ber Schriftgiftert, der Seinbruckert im der Talogiapable umfogli. Es werden bei nie Erfindungen umd Berbeiferungen all dem Gebiet der gebachten gepflichen Gewerbe bejerochen umd die Arterifen der Ausgemosfen auch nach ihrer materiellen Zeite fin bertreten "Der Knientrage der Zeitschrift ist zur Sälfte einigen bescheinen Bilbungs-Anstalan umd Unterführungs-Knifft der Auchberucker greiben.

Das große Reich bes Rorbens, Rufiland, erholt fich in bemfelben Berbattnift ale bie perionliche Freiheit feiner Bewohner annimmt, bon feiner literarifden Apathie. Die "Riga'iche Beitung" brachte furglich fiber bie rufffiche Beitmaspreffe folgenbe Details. Den erften Blat unter ben Reirichriften nimmt bie Dostauer Beitung" (mit fiber 14,000 Abonnenten) ein. In Mostau ericheinen ferner: "Der Zag" (3000, Oppofitioneblatt), "Die ruffifche Beitung" und "Unfere Beit" (confervativ). Die Beitungepreffe Betereburge ift weit umfangreicher, ale bie Mostau's. Die meiften Abonnenten (20,000) bat "Der Cobn bes Baterlande", bann tommen "Beiere. burger Beitung" (7500), liberal-confervatio), "Die Stimme" (3000), "Der Beitgenoffe" (5000), "Batriotifche Annaten" (3000), "Die ruffifche Belt" u. f. m. Unter ben Brovingblattern find bauptfach. lich nennenewerth: "Der Rronfiabter Bote", "Der Deffaer Bote", "Der Raufalus" (in Tiflis), "Der Bilnaer Courier", "Barichauer Zagblatt", "Riewer Telegraph". Jebes Diftricte Gouvernement bat feine officielle Beitung : bas Aingnaminifterium veröffentlicht ein "Borfen- Journal", bas jugleich officielles Blatt der Generalpofibirection ift : bas Kriegeminifterium peröffentlicht ben "Ruffifden Invaliben" (3000 Mbannemen). Das "Journal de St.-Petersbourg" ift bas Organ bee auswartigen Minifteriume, Die "Rorbiiche Boft" bas bee Minifteriume bee Innern. Die "Gt. Betereburger Deutsche Beitung" ift Gigenthum ber Afademie ber Biffenichaften und beren officielles Organ. Unter ben Bigblattern fint ju nennen: "Der Splitter" und "Der Funte" (beibe in Betereburg ericheinenb). Eine ber Saupturfachen ber gegenwartigen Beliebtheit und verhaltnifimafig ftarfen Circulation ber ruffifden Beitungen ift ber Umftant, baft faft immtliche Brobufte ber ruffifden Literatur querft in ben Spalten ber mochentlichen ober taglichen Blatter veröffentlicht werben. Daffelbe ift ber Sall mit ben Ueberfetjungen lebenber beuticher, frangofifcher und englischer Antoren. Lithauen und feine Rachbarpropimen, welche bie beutiche Rationalität unter ruffilchem Scepter reprafentiren, veröffentlichen eine große Angabt Beitichriften, meift in beutider Sprache. Riga, Dorpat, Bernau, Mitau, Libau, Reval und Rarma, Die bedentenbften Stabte biefer Diffricte, haben ihre regelmäßigen politifchen, wiffenichaftlichen n. f. w. Beitungen.

— Geit ben letten funfgehn 3abren bat bie Buchbruderei in Rugland bedutende forfichritte gemacht, und unter ben Sepern und Orndern find, hauptschiedich in ben großen Stadten, verhaltnifmäßig mehr Arembe als Einseborene.

In Romfiantinopel ericheinen gegenwärtig 8 Zeitichriften und Zeitungen in tüttficher Sprache, 3 in frangoficher, 1 in englicher, 5 in neugriechischer, 9 in armenischer, 4 in bulgarischer, je eine in hebtaifcher, arobischer, perficher und beutscher Sprach.

Ju ben Bereinigten Staaten ericheinen gegenwärtig 159 beutiche Auflieren. Davon hat Californien 4. Connecticut 1. Columbia 1. Allienie 14. Juhann 5. Kanlas 1. Kentuch 2. Connecticut 1. Columbia 2. Anguland 3. Monfachuster 2. Monfachuster 4. Michigari a. Morro Ireira 3. Mero Poerl 18. Chio 21, Phonisplanniera 15. Zenenffer 1. Mehrierginnien 1. Michigari a. Montach 1. Monfachuster 15. Zenenffer 1. Mehrierginnien 1. Michigari a. Montach 1. Der Celast Pennsaha hin-faktich der beutichen Mirrotur an der Edwise.

Babier in Californien. Die burch ben ameritanifden Krieg bervorgerufene Baumwollfrifie bat, wie fich leicht ertlaren laft. mit ihrem nachtbeiligen Ginfluft auch alle an bas fille Bettmeer grenzende Panber nicht pericont, und bie Buchbruder, benen fie bas Bapier weientlich perthenerre; haben barunter ichon berrachtlich ju leiben gehabt. Die große Daffe ber dinefilden Ginwanberer, Die in jenen ganbern fleiftige und beicheibene Gemeiben bilben, bat jeboch ben Californiern, wetche burch fie in baufigen Bertebr mit bem bimmifiden Reiche und ber Infetweit Japane getreten find, bie 3bee eingegeben, einen regelmäftigen Bapierbanbel mit biefen Reichen in eröffnen, umiomehr ale bie im eigenen Lanbe befindlichen Bapiermubten, Die überhaupt bie iest nur burd brei Ctabliffemente pertreien find, obne Ausficht auf balbige Bermehrung biefer Sabt. bei weitem nicht ausreichend find, um bem fich taatich fleigernben großen Bedarf im Lande felbft ju genügen. Bon ben brei ermabnten Bapiermublen liefert bie eine Bapiere fur Journale und jum Baden, Die zweite macht nur Etrobpapier und bie britte ift eben erft in Thatigfeit getreten, tann aber aus Daugel an binreichenbem Baffer nicht bas gange Sahr binburch arbeiten. Wenn nun bie Beitungen von Can Francisea allein fur ben Betrag von 350,(en) Dollare in Jahre verbrauchen, fo ift es leicht erfichtlich, wie unzureichenb bas im Lanbe erzeugte Rabritat fein muß, und ber gange Ruftenfirich am fillen Deran von Majatlan bie Bictoria, welcher Californien. Dreon, Depada und auch Die Ganbwich Infeln umfaft, fiebt fich baber genothigt, fait feinem gamen Bebarf an Bapier über Can Braueisco in berieben, mobin es von Dem-Port und Bofton gelangt und mo ee in Folge beffen febr theuer ift. Da nun aber China und Japan eine unberechenbare Denge von Papier erzeugen, bas febr leicht jur Gee nach Can Francisco gebracht werben tann und beffen Transport folglich weit billiger ju fteben tomme ale ber aus bem fernen Rem-Port, fo baben unfere californifden Collegen jest ibre Augen weftwarte nach Gilfe in ber Roth gerichtet, nur treten bis jest noch zwei Umftanbe ber allgemeinen Anwenbbarteit bes iconen glatten, ben Drud porzugtich annehmenben dinefiiden Papiere entgegen. Der erfte ift feine gelbliche Garbe, Die von feinem Urftoff, ben Gibern bes Bambus und bes Dantbeerbaums berrührt, und ber gweite, weit weientlichere ift feine geringe Bogengroße, Die fich febr ichlecht mit beu Riefenformaten ber ameritanifchen Beitungen vereinbaren läßt. Doch ichon haben fich fpeculative Ropfe gefunden, welche ben Beriuch machen wollen, europaifche Bapiermofchinen nach China und Sapan ju bringen, und follte ihnen biefer Blan gelingen und wurden biefe Refultate ihren Erwartungen ent. fprechen, fo wird Californien und all feine Rachbartanber balb binreichend mit Bapier verfebru fein für jest und bie tommenben Jabre.

Am 23. Mag b. 2. fant in der Machginutschrif der Serten Boing & Bauer in Niofter Sbergelb bei Bedrabung der 1000 Schnelbyreife flatt. Die Befreitigkeit der Fabrit ehrten biefen Tag auf eine wahrhaft muchige Kleife; fie errächteren namig für iber jahrichen Mebriger meine Sparliffe durch ein Geichnel von 10,0800 Gulben, gründeren somit ein Infiliat, daß jur Erdebung des Bohlinutsch der Arbeiter werfentlich beitragen wird, da die Falbeitung der Spohlinutsch zu feite bei der Gapitals dag bei Filmen bei größeren Zwie beide Capitals dag bei filmen bei größeren Linefulf für eigen Einlagen zu gewähren.

Gin an biefem Tage auf ber 1000 Ednellpreffe gebrudtes Erinnerungebtatt bringt betaillirte Mittheilungen über Die Ber hattniffe bee Erfinbere ber Echnellpreffe, Friedrich Ronig, und über bie Entwiding bee Econellpreffenbauee, ein gweites auf ber 1001 Mafdine roth und ichwarz jugleich gebrudtes Tablean entbalt bie Ramen berjenigen Drudereien in ben verichiebenen Laubern, welche Daichinen ans ber Sabrit bezogen. Es gingen: 719 nach Deutschland, 119 nach Ruftand, 39 nach ber Schweig, 28 nach Franfreich, 28 nach Spanien, 14 nach Italien, 11 nach Schweben, 10 nach Cefterreid, 9 nach Danemart, 9 nach Solland, 6 nach Beigien, 5 nach England, 3 nach Brafitien, 1 nach ber Turtei und 1 nach Oftinbien. - Bir behalten nus nabere Dietbeilungen über bie Confirmation ber mei Farben brudenben Dafdine por, mollen für heute nur noch barauf aufmertiam machen, baft bie bei biefer geierlichfeit von Brof. Dr. 2. Bofeph Gerftner geiprochene Geftrebe in ber Stuber'ichen Buchhandlung in Bargburg in Drud erichienen und burch alle Buchbaublungen zu begieben ift. Die baraus entipringenben Ginughmen find ju einem mobitbatigen 3med befrimmt.

Am 6. Juni wurde in faft fammtiiden Leipziger Prudereien feitens ber 9 Wochen feiernben Geter bie Arbeit wieber aufgenommen. Es ift biefer Edritt jum größen Theil ben vernftuftigen Borfteltungen bee herrn Beinde, jewigen Rebacteure bee Correfponbeuten, ju verbanten, ber fich in gwei bagn anberaumten Berfammlungen ber feiernben Behülfen bie größte Dube gegeben bat, Die Leute ju überzeugen, baft ein langerre Abwarten um fo weniger ratbiom fei, ale bie Leipziger Brincipale jur Genfige bewiefen baben, bafe fie von ben ibrerfeite proponirten 27 refp. 28 fachfiichen Bfennnigen nicht abungeben gebenten. Bir wollen hoffen, bag bie Berren burch ben, ibnen mabrent ber nenumodentlichen Arbeiteeinftellung ermachienen pecuniaren Echaben (Die eingegangenen Britrage tonnten mobl in feltenen Sallen bas fruber rechtlich burch Arbeit Berbiente erfeben) ting geworben und in Butunit bebacht fein werben, fich in aller Rube und Bernuft mit ihren Brineipalen ju einigen. Bon herrn Beinde wunfchen wir aber, baft er bei bem erften Gebritt. ber mabre, es ehrlich meinenbe Bermittler gwifchen Principaten und Gebulfen gu fein, nicht fieben bleiben, fonbern bie Rebaction bes Correspondenten in einer Beife meiterführen moge, Die Die Rechte briber Theile mabrt und nicht nur barauf bedacht ift, gar ju oft unberechtigte Aufdutbigungen feitene ber Gehülfen gegen bie Brinci. pale ohne vorberige Brufung in bie Orffentlichfeit ju bringen.

#### Cas und Drud ber Beilagen.

Rr. 1. Dugo Roch, Luxuspapirr ac. (Albine) Schriften von Drebler. Dalchinenbau. Mechanische Bertftätte (engl. Gothiich) von Schelter & Giriede. Bapierfabritation von Gronau in Berlin. Rr. 2. Atbert Dehnert, Baaren aller Art, Schriften von Schelter & Giefede. Commiffione ic., Weimar, Frankfurter Etr., An- und Bertauf von Dreeter, Juge von Gronau.

An und Berfauf von Dresser, Züge von Gronau. Rr. 3. Société botanique, France etc. von Tresser, Grand

Rr. 4. (Breiscourant). Alexander Balbow, fdmarge Jaeben ac. Breiscourant ic., Broncen in allen Gorten, fowie die Ginfaffung

von Schelter & Giefede. Bunte Farben, Leipzig, Trodene Farben, von trodnen Farben jum Drud etc., Firmiffe, Mineffart ic., Beitellungen ic. von Drebler. Schwarze feine Anchbrudfarben von Meronau

Gebruckt wurden die Proben mit Magentaroth ju G Rgr. pro Loth und Bioletlad zu 281 z Rar, ven Loth.

### Annoncen.

P. P.

hierdurch bie ergebene Angeige, bag bie bieber unter ber Firma Menfe & Rubl allbier beftanbene Schrift- und Sterrotypen-Gieferei tunftig nur

### &. Ruff's Schrift- & Stereotypen-Giegerei

firmire, da mein Compagnon, herr Bilbelm Renfe, freiwillig ausgefchieben ift.

3ch ertaube mir beher alle geehrten Beichaftseirennde ju erficien, 3ch ertaube mir beber alle gefchette Bohmollen auch auf mich geneigtift überragen ju voller aus berieprefe jeben Auftriga affet in meinem Gefchaft fich vereinigenden Branchen peompt und billigst aussufibren. Bestellungen auf Parifer hobe und Regel tiefere ich ohn Vereiserbaben a.

Bugteich empfehle ich meine neuen Zierfchriften, Einfaffungen re. und ertaube mir auf meine Galvanoplaftit und neuefte Papier-Stereotopie aufmertfam ju machen.

Probeblatter fowie Preis Courante fteben auf Berlangen jebergeit gratis jur Disposition.

Renbuit bei Leipzig, im Dary 1805.

Dochadtungevoll .

C. Dingirs

Edrift und Etereotypen-ibieferei, Stempelichneiberei, Aplographie und Golvonoptaftit.

### Stuttgart. Schnellpreffen gu verkaufen.

Elegante Einbanddecken von Engl. Leinwand für den I. Band des Archivs mit Titel in Golddruck à Stück 12½ Ngr. können von mir besogen werden. A. Waldow.

3. G. Roth. Tichitermeister in Leipzig, Lange Straße 9, empfieht fich jur Anierichung von Scheittläßen, Regalen, Septeren ze, in allerstärziete Zeit und verschert zie soliderte Anolidhrung die biliofien Kreike. Arottur und Antiquadifien find fiete vorrätibia.

Bir gaben foeben einen neuen, nach geographifcher Ueber .

## Cliché - Katalog ber fammtligen Illuftrationen bes

aus, welcher auf Berlangen gratis und franco ju Gebote fieht.

Die Cliches felbft geben wir zu ben befannten Bebingungen in Schriftzeug 31's Rgr. | pro Boll ladf.

ab; behufs Answahl offeriren wir die betreffenden hefte des Globus à Condition. Bildburghaufen, Marg 1865.

Das Bibliographifde Inflitut.

### Das Sintinftabblide Buhtent

r. P.

Belfach au me gielelle Anfeagen verantaffen mes zu ber Erlatrung, daß wir auf Bunich nicht nur gange Buchprinderineichtungen, fadbern iberfaupt alle in unferen Proben befindichen Schriften auf Paxifer Syftem und Hober ohne Preis Erbob ung liefen.

Trippig.

3. 6. Schelter & Giefede

### Moderne fette Corpus Fractur. Din, 10 Bfb, pr. Bfb, 171/2 Rar.

Angermünde Braunichweig Charlottenburg Dieigenhofen Einded Artesborf Gentershaufen Sausberg Almenan Riageriurt Conieville Madris Symphomy Sertlindan Blanen Lneith Richmond Spitzberg Thoritein Niedom Serfallies Wiesdaden Arres Borthun Lingendorf

### .,:!!\*) 1234567890 ['\$+&:

Borfiebende moderne fette Corpus Fractur — bie übrigen Grade befinden fich im Schnitt und folgen balbigft — geht nicht über ben Regel und fann baher zu jedem compressen Sage verwendet werben. Matrigen werden abgegeben.

Beiprin.

3. 6. Scheller & Siefecke

Die Bapierichneide: Maichine von A. 3fermann in Jandung ift anertannt bas profitichfte Berfrung für Druderrien, beionbere folden, wo vielt Keideugn gebendt verben. Des gerfchnieben ber Bogen gefchieft mit Leichtigfeit und größer Accuratifie; ber Schullt ericheint wir polirt. Schnittlung 30 3ol. Peris 63 Obt. und. Bernadung frame Sundwort

### Die Mafdinenfabrik von M. Groß in Stuttgart

liefert alle Maschinen und Utenstiten für Buchbruderei, Buchinderei, Bupeteries und Cartonages Fabriten, Lithographie und sonft verwandte Gader nach neuester Konftrution und leiftet Garantie.

Borratby um in Arbeit beffinen fich: Budbruder-Conelpreffen, Farbiifd. Bafdinen, Ongarpreffen, Glaftpreffen, Cailaitmalgen, med. Ghieffelle, Spierfdpetfengiften, Leberpräge: mb Bergolbpreffen, Pappbedelicheeren mb Steinbrudpreffen.

### Neue Auflage.

### Taschen-Agenda für Buchdrucker auf das Jahr 1865.

Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1. In Leinwand 161/2 Ngr. 2. In Leder mit Goldschnitt 25 Ngr. 3. In Leder mit Goldverzierung und Goldschnitt 1 Thir. 10 Ngr.

### INHART.

|    | Delia Giornatei I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belte |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | Geschafterbronik Fumilienchronik Tagesnotizen fü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r     |
|    | alle Tage im Jahr Atrechnungsschema für jede Woche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | Jahresnischines-Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 2   |
|    | Formatnotizen für Setzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 3   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4   |
| ш, | Anhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|    | Die wichtigsten Formatschema's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5-1×  |
|    | Personance Alphabet und Kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -29   |
|    | Russisches Alphabet und Kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -23   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25    |
|    | Arabisches Alphabet und Kasteu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i— 28 |
|    | Vom Sats.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | Ueber englischen Satz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -32   |
|    | Lober franzonischen Satz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 34  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -38   |
|    | Vom Druck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - 00  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -39   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -41   |
|    | Vom Falzenschlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | som Palzehechlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -43   |
|    | Recepte and Anwelsungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | Neue Walsenmasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43    |
|    | Englischer Gummi für Etiquetten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45    |
|    | Zum Papierfeuchten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46    |
|    | Zur Galvanoplastik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46    |
|    | Prüfung der Buchdruckerschwarze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46    |
|    | Herstellung von Pergament abulichem Panier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 48    |
|    | Matrisen von Gutta-Percha für Pragedruck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 49    |
|    | Verfahren beim Pragen besonders grosser und tiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 40    |
|    | Platteb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Kleister - Recepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20    |
|    | Behandlung alter Walzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41    |
|    | Laugenrecepi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 63    |
|    | Anfang der Jahronteltou, Finsternissen, Messen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83    |
|    | Hülfstabelten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | Berechung der Setzerpreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -55   |
|    | do, für die Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 56    |
|    | Manuscript - Berechpungs - Taballe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 57    |
|    | Papier - Berechnungs - Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88    |
|    | Paperpressler schuungs Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 60  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -62   |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | Interessen Berechnungs Tal-elle und eine Eisenbahnkar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63    |
|    | The state of the s | Ie.   |
|    | Die wichtigsten Bestimmungen bei Versendungen mit der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Post. |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

In dieso neue Anflage let der von Herrn Tb. Goobel in Riga im Journal für Buchdruckerkungt gegebene, in Russland gebräuchliche Russische Kasten mit aufgenemmen werden.

Verlagsbandlung und Buchdruckerei von A. Waldow.

### Bunte Farben für Budbrud.

um den vielfach an mich ergangenen Aufforderungen betreff Lieterung aller Sorten bunter ffarben in fleiten Canantitaten ju genügen, fege ich heute einen Preisconrant der gebranchlichften Sorten bei.

Diejenigen geehrten Abonnenten bee Archive, welche Farben ze, von mir bezieben, fonnen verfichert fein, bag ich unr von mir felbit ale ichon und branchbar erprobte Farben, Firniffe ze, verfenbe.

Sind die Pfreie der farben auch im Berhältnis um ein Geeingere böher, wie die mehreren anderer Ambulingen, in erdeitreig fich dies dauend, daß ich diefelen nur in den felnsten Sorten, von einer der bemöhrteften Fabrilten untennammen, jewie auch die fleinden Channtilden liefere. Wenn isch die angeteiden Angebeit in weinem Versecutant mehr als Arfenfande hinfliche, jo gesticht die, weilt ich nuch gemachter Chektung unflichten agen die Kenthaus berießen die. Tundereien, welche nicht viel Janeburdund sieferen, werden durch des Kerkrauchen angerieberer jehrtallte ein im Berinfte gerathen, die diefelten lieft ichnellt ein Weinfte gewarden.

Der getingt Beitanfpand, welchen dos Aureiben fein er trodner Jarben beanfprucht, ift 10 undebentend, bas man fich sicher bald damit befreunden wird, um 16 mehr, ale man dann immer nur friche, gefchmeidige Rarben berdrucht umb nur die Quantität mildt, welche nam brancht.

Schente man fich früher vor ber Arbeit bes Anreibens, fo tam bies meift baber, bag man Garben taufte, welche von ber Rabrif aus ichen nicht fein und überhaupt nicht fein gerieben maren, Unter ben Umftanben ift es allerbinge fchwer, einen fanberen, garten Drud ju erzielen, mabrent bies bei wirflid, feinen Rarben und gntem Rirnif, ber allerdinge mit Sauptfache ift, feine Schwierig. feiten bietet. Der Bezug von hier ift ben gerhrten Abonnenten in fo fern auch wefentlich erleichtert, ale bie betreffenbe Buchhandlung, von welcher fie bas Archiv beziehen, gewißt geneigt fein wird, bie Bermittlung ber Befiellung ju übernehmen. Ge werben alfo auf biefe Beife feine Portofpefen erwachfen, ausgenommen Die Rleinigfeit, welche etwa bie Sandlung fur bas Berpaden von bier ane be aniprucht. 3d bemerte für biefen Rall jeboch anebrud. lid, bag man bie Beforgnug ber garben auf Buch. handlermege ale eine Gefälligfeit beanipruden muß. ba ich ben betreffenben Sanblungen feinen Rabatt gemahren fann. Ein gleiches gilt von ben Ginbanbbeden für bas Archip, ba

ich nur die herftellungetoften fur biefelben berechne. Bur Berichreibung etwaiger Brobebefiellungen wolle man fich bes inliegenden Berlangzeitels bebienen,

Pochachtungsvoll

Alexander Waldow.

### Ha die Lefer des Virdius.

Der gute Borfat, das Archiv in diefem Jahre ichneller ericheinen zu laffen, wie im vorigen, ift leider bis jeht durch die Arbeitseinftellung der Seher zunicht gemacht worden.

Wenn ich baber bas 2 heft erft beinahe Mitte Juni bringe, fo wolle man bie bem erwähnten Umftambe ju Gute halten, ich werbe aber jebenfalle Sorge tragen, baf teine Unterbrechung wieder einrette.

Rebigirt und herausgegeben von Alexander Baldom in Leipzig. - Drud von Alexander Baldom in Leipzig.



Papierfabrikation, Buchdrucker, Buchbinder, Lithographen, Photographen, Luxuspapiers and Cartennage fabritation etc.



## J. ROTHSCHILD



Grand Assustiment de l'yes francais, allemands, anglais etc. Carles, Plans etc.

## Urhiv

# Buchdruckerkunft-

verwandte Gefchäftszweige.

Seft 3. 3meiter Band. 1865.

Mr. Bury

### Inhalt bes britten Deftes.

|                                      |                |       | _    |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  |        |          |
|--------------------------------------|----------------|-------|------|------|----|-----|-----|---|-----|------|---|--|---|--|--------|----------|
| Stereotypie. Bon M. 3fermann.        |                |       |      |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  | Spalte | 85-99.   |
| Meber englifche Ceber, englifden Mcc | ibengfat er.   |       |      |      | ·  |     |     |   |     |      | ٠ |  | ٠ |  | 24     | 100-104. |
| Die Erfindung ber Schnellpreffe      |                |       |      |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  |        | 104-110. |
| Befprechung über bas Wert: Das Gefe  | ammigebiet b   | e# 6  | tet  | nbr  | nđ | 8 1 | t.  |   |     |      |   |  |   |  |        | 111-115. |
| Bericht tr Shriftprobenfcau          | Correfponben,  | 3 -   |      |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  |        | 116-116. |
| Kunencen                             |                |       |      |      |    | ,   |     |   |     |      |   |  |   |  |        | 119-122. |
| 3 Blatt Schriftproben von Dreeter in | Frantfurt a    | M.    |      |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  |        |          |
| 1 Blatt Schriftproben von Schelter & | Giefede in &   | eipzi | g.   |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  |        |          |
| 1 Blatt Schriftproben von Benj. Rreb | # Rachfolger   | in 8  | res  | tfu  | ri | a.  | W   |   |     |      |   |  |   |  |        |          |
| 1 Blatt Bapterfterentupie-Broben von | G. Rubt in     | Leip  | sig. |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  |        |          |
| 2 Proben von 28. Gronau in Berlin    | (liegen nur ei | nem   | 21   | icil | UK | ife | rer | 8 | cft | el). |   |  |   |  |        |          |
| 1 Grahe nen fi Martinth in Martin    |                |       |      |      |    |     |     |   |     |      |   |  |   |  |        |          |

### Sterestunie.

(Kortietsung.)

5. Die Giefpfanne, Berfenken derfelben, der Erabn.

· Die Giespfanne, deren man fich bei der Stanhope'ichen Streotyp Methode bedient, befteht aus 4 Sinden; der eigentlichen Pfanne, dem Schwimmer, dem Deckel und bent Bincel.

Bu ben verichiedenen Großen ber ju gießenden Blatten hat man auch verschiedene Pfaunen, gewöhnlich in dreierlei Format; Die größte Bfaune muß, in ben Schmelgleffel gefest, wenigstene an allen Geiten einen auten Roll Gpielroum haben, die fleineren halb und piertel fo groß fein, Die Pfannen find im Lichten 212 Boll boch, die Geitenwande nach inwendig etwas fchrag gulaufend, damit fich ber Guß beifer berausichlagen lagt, und Boden wie Geitenmande 18 Boll ftart. Der Schwimmer ift eine 14 Boll bide, gang genan auf beiden Geiten gehobelte und glatt gefchliffene Gifenplatte. Der Dedel ift ebenfalle 14 Boll bid, bat jur Starfe ein aufgegoffenes greut, welches, circa 1 Roll breit, an ben vier Geiten um die Starfe der Pjanne, 's Boll überfteht. Wenn alfo ber Dedel auf Die Pfaune gelegt wird, fo finft er, ba er gengu fo groß ift, wie die Deffnung ber Pfanue, um feine Dide in diefelbe ein, wird aber burch die überftebenben Ohren am weiteren Ginfallen gehindert. Die untere Glade bes Dedele ift ebenfalle gengn abgehobelt und glatt geichliffen : bie 4 Eden beffelben find frumpf abgeschnitten, bamit bas Metall eindringen taun. Der Bugel faßt über bie Pfanne bie gur halben Sohe berfelben, mo ein fleiner, Anfat angegoffen ift, unter ben ber Bugel unterfaßt. Gine Edraube geht burch die Ditte bes Bugele und halt, wenn fie feft angezogen ift, ben Dedel auf ber Bfanne feft. Reben bem Schraubenloche find noch zwei langliche Bocher im Bügel, burch biefe geben bie Stifte bes Arabne, welche lettere burch untergefiedte Bolgen feitgehalten merben.

Der Krahn bient bagn, die Pfannen in den Schmelzteffiel zu verfenten, so wie nach geschehnem Gutz genan
horizontal aus demselben herauszuheben und in Kühlfelg zu transportiren. Derselbe muß so angebracht sein, daß
die Zahntonge mit den Stiften zum haten der Pfanne
gerade über die Mitte des Schmelztessel zu stellen ist;
ebenso muß das Ruhlfaß in gestellt sein, daß, wenn die
Pfanne mittelst des Arahnes aus dem Aessel berm seine wunden und zur Seite gedrecht ist, dieselbe gerade auf
das Rühlfaß zu stehen sonnt.

Es fann nicht unsere Absicht sein, hier eine gang genau Detaillirung bes Wechanismus eines Krahnes zu geben. Diefelbe tonnte boch nie dazu dienen, nach der gegebenen Borsage einen Krahn anzufertigen; ein Jeder, der die Absicht hat, eine Stereothp Gießerei nach dieser Methode einzurichten, wird sich an einen Mechaniker wenden, der Kenntnis von den Utenstüten hat. Es soll hier auch nur die eigentliche Arbeit des Stereothpirens näher beschieben werben.

Wir haben oben erwähnt, daß sogleich beim Beginn der Arbeit, beim Aufertigen der Madrizen, Bener unter dem Gefelfel zu unachen ist. Man sest also der Planne in den Kessel und begt Schwimmer und Decke daraus, damit alles gut durchgewärmt wird.

Gind nun fo viele Matrigen angefertigt, baf eine Bfanne bamit angefüllt werben tann, fo bebt man lentere aus bem Schmelifeffel berans, ftellt fie auf ben Rand des Diene und überzeugt fich, daß fie inwendig gang rein. b. b. frei pon Staub und fonitigen lofen Unreinigfeiten ift. Gobann legt man bie porber fauber ausgeblafenen und mit einer weichen Burfte abgeburfteten Datrigen in bie Bfanne und gwar mit bem Geficht nach oben. Sat man vericbiebene Großen, fo placirt man die Matrigen fo, daft fie ben Boben ber Pfanne bebeden, jedoch ohne fich gegenseitig ober an ben Banben ber Pfanne gu brangen. Best legt man ben fanber abgewifchten Schwimmer porfichtig auf Die Matrigen und bringt eine neue Lage biefer oben auf die Schwimmplatte, jedoch fo, bag bas Geficht berfelben nach unten gu liegen tommt. Wenn auf Dieje Weife Die Bfanne gefüllt ift, wird ber Dedel anf. gelegt, ber Bugel übergeftellt und die Bugelichraube feft angezogen. Run wird ber Arahn herniber gebreht, bie Bfanne an benfelben befeftigt und gerade über den Schmelg. teffel geichoben. Dan feuft bie Bfanne nicht fofort ine Metall ein, fondern lagt fie erft furge Beit auf ber Oberflache beffelben ichwinmen. Bir haben auch gefunden, baft es portheilhafter ift, Die Bfannen, ehe fie ganglich berfeuft werden, erft langfam mit bem Giegloffel gu fullen, ba bie miteingeschloffene guft, fo wie bie auffteigenben Dampfe bann mehr Raum jum Entweichen haben, ale wenn bas Metall fofort von allen vier Ceiten einbringt.

Beim Ginflug bes Metalles in Die Bfanne bringt biefes vermoge feiner Schwere nach unten und bebt ben

6

gangen Inhalt, beibe Matrizenlagen sammet ber zwischen liegenwen Schwimmplatte in die Hohe. Durch die einzelten Erfichintet im Kande ber Waterige bringt das Metall zugleich in die Matrizen, dieselben werden durch den Den Truc, ben das Metall ansibit, seit gegen die Schwimmplatte und gegen den Tecket gebrängt und die Vlatten erhalten eben burch biefen Druch ibre Schärfe.

Bielseitig wied dieser doppette Gush, über und unter bem Schwimmer, verworsen, indem man deducit, daß durch die zwosigde Watrigutage zu wenig Wetall in die Psanne dringe, um den nothigen Trud auf die Watrigen auszuilben; wir haben iedoch in der Prazis gefnuben, daß die großen Psannen mit gut schließeiten. Tecke diese großen Psannen mit gut schließeiten. Tecke diese Psytrechung ungegründet ist und daß man sehr wohl die doppette Angali Psatren mit einem Gus erstang auf mit

Wir empfohlen deshalb oben, beim Matrizenauserigen, auch das Leidmeiden derfelben im stumpfen Lintel, weil dadurch mehr Raum für Metall gewonnen wird und die Matrizen selbst ungewein mehr Trud erbalten.

Will man jedoch nur eine einiache Martizentage in die Pfanne bringen, so wird erft der Schwimmer in dieselbe und auf diesen die Matrizen mit dem Gesicht der Schwimmptlate zignelehrt gelegt und weiter wie oben angegeben verfahren.

## 6. Das Berausheben der Gieftpfanne - Abkühlen Auswalchen der Platten,

Sat man fich geinau überzeigt, boß nirgends über Bfanne mehr Luftblächen auflicigen, so wird diefe vorischig mittels des Arahnes in die Hobe gewinden mit jur Zeite die über dos Richtstes gebergt. Letteres sit ein gewöhnlicher, 3—4 Zoll tiefer Hotzlaften, der mindestens so größ wie der Schucktaften sein mit und auf einem Bode in gleicher Hobe mit der Heffel steht. Er ist saftigen gehantle mit Zoud ausgefüllt, den men vorber tüchtig wälf. Han wie der Tähnlig wälf, hat man die Bianue die über diesen Kasten geleitet, so läst man sie laugsam bie auf den Zaub hermitergehen mit sie der Arahn od.

Diefer Their Abeit der Atheli, das Adahillen, muß mit ganz besondert Aufmertsanteit behandelt werden, weif sonst sait immer alle worbergegangene Miche und Atheliaennds fein sohnendes Achillat ergiebt. Es ist deshalb and midd genügend, das man einmal die Physiaue nachfielt, sondern man muß dies immer reiederholen, und zwar so, das man sieden ab eine der Abeit des das gena fervortreten ischt.

Das burch die Sibe der Pfanne verdampfende Baffer ung ebenfalls durch wiederholtes Aufenchten des Sandes erfest werden.

Abent das Mealt in den Secteloffiumgen erftart, ift daffelde im Jmern der Phanne noch flöffig; man darf deshald nicht sofort zum Anfichlagen schreiten, somdern miß die Pfaume wenigstens noch eine habe Stunde siehen laffen. Diefe Bei benutt man natürlich, um eine fernere Pfaume im Mealt zu bringen.

Dan hat jest einen der Form der Pfanne gleichen Metaliflumpen por fich liegen, ficht aber boch beutlich bie Umriffe ber Gupe - Matrigen; Diefe liegen entweber gang unbebedt, oder fie find mit einem agut bunnen Dletallblattden übergogen. Dan fest min einen Deifel etwas fchrag auf Die Rante ber Matrige und fchlagt mit einem hammer barauf. Rad ein paar leichten Schlagen werben bie Rander abipringen und die Matrigen bloogelegt fein. Diefe nimmt man einzeln berand, bricht ben Gupe ab und hat alebann die Stereotop. Platte vor fich, die im Baffer mit einer Burfte unn vollstandig gereinigt und getrodnet wird. Bit die obere Matrigen-Lage abgenommen, fo wird der Edminnucy anigehoben und die unter bem felben liegenden Platten ebenfalle beranegenommen. Pfanne, Dedel und Edwimmer werden fogleich von ben Opporeiten, fo wie von ben etwa noch anbangenben Detalltheilen forgfattig gereinigt und wieber auf den Djeu geftellt, die abgeschlagenen Metaltrander und Eplitter gufammengefucht, fo viel wie möglich von ben Gppetheilen getrennt und in ben Detallfaften, ober wenn bas Detall im Giegfeffel recht beift ift, wieder in biefen bineingeworfen. Chenfo wird ber Onpe, ber zu nichte auderem ale hochstene gu Dunger gu benugen ift, gufammengefegt und in die gu biefem Zwede porhandene Tonne gefchüttet.

Gind die Blatten forgfam ausgewaschen und getrodnet, fo tommen fie in die Bande des Graveure. Tros aller Borficht nämlich ift es boch nicht ganglich ju vermeiben, bak einzeln bie und ba, befondere in ben Bungen ber Buchftaben, Bunftchen porhanden find, oder bag beim 216heben ber Datrigen an einzelnen Stellen ber Gupe quegeriffen ift und badurch im Abguß Metallerhohungen entftanben find. Much burch miteingefloffene Bratetheile fann bin und wieder ein Buchftabe verdorben fein.

Die Aufgabe bes Graveure ift es nun, diefe Gehler aufzufinden und zu verbeffern. Die Bunftchen laffen fich leicht burch einen Grabftichet entfernen, ebenfo die Erbobungen im Detall. Benn aber einzelne Buchitaben ganglich verborben find, fo muffen fie herausgeftochen und durch neue erfett werden. Bu bem Ende bobrt ber Graveur Diefen Buchftaben mit einer feinen Spige burch und ermeitert bas Yoch auf ber Rudfeite ber Blatte fo viel, daß eine Enpe durchgeftedt werben fann. Bierbei ming er jeboch barauf achten, daß bas Loch in der Weife gebohrt wird, bag die neue Tope mit ben Buchftaben ber Blatte richtige Linie balt. Gind auf einer Blatte mehrere Buchftaben gu erneuern, fo merben erit alle anegebohrt und die Blatte, burch einen Bogen Bapier gefchutt, mit bem Geficht auf eine Metalltafel ober einen Stein gelegt. Run werben die hervorftehenden Enpen mit einer Beifignac bie jur Baiis ber Blatte abgetneipt. ber Buchftabe jowohl wie feine nabere Umgebnug auf ber Blatte mit Pothmaffer\*) beftrichen und mit einem beißen Yothfolben die Stelle mittelft Schnellloth \*\*) verlothet.

Sind in einem Cape der Platte gu viele Gehler, jo ift es vortheilhafter, will man nicht bie gange Platte erneuern, bice Stud noch einmal befondere abgugiegen, bas Reblerhafte aus ber Blatte berauszuschneiben und bas 7. Abhobeln der Dlatten - facettiren - Unterlagen. Gelbit bei ben genaueft ausgeführten Bfannen. Schwimmern und Dedeln fommt es bennoch vor, daß Die Platten in der Dide etwas bifferiren. Urfache bavon ift meiftentheile, bag ber Gupe verichieben ichnell getrodnet ift und bag fich die Datrigen verzogen haben. Wenn fie in biefem Salle nicht mabrend bee Bufes gerbrechen, fo werben fie jedenfalle von nuregelmäßiger Dide ausfallen. Much fann ce porfommen, bag, wenn mehrere Datrigen in ber Pfanne befindlich find, diefe einander brangen und weil fie im Blei gewiffermagen fdwimmen, eine fchiefe Lage annehmen und badurch ber Abgug auf einer Seite ftarter wie auf ber andern wird. Dies find allerdinge nur Eventualitäten, fie tommen aber boch, felbft bei forgfältiafter Arbeit, gumeilen por.

Burbe man nun die Blatten jo gum Drud verwenden wollen, jo mußte fich ber Druder, wenn er bie geichloffene Form in der Breife hat, baburch gu helfen fuchen, bag er einen ichwachen Abdruck macht und nun nach diesem Die Blatten mit Bappen, Dicfem ober bummerem Bapier je nach Bedarf von unten unterlegt, b. h. die betreffende Unterlage unter Die Blatte flebt und mit biefem Unterlegen fortfahrt, bie alle Columnen von gleicher Scharfe beim Abbrud fommen, attein es wird, abgefehen von dem bedeutenden Aufenthalte, ben bies Berfahren verurfacht, bennoch nie ein fanberer Drud gu Bege gebracht, ba bie Blatten nicht allein unter fich von ungleicher Dide, fondern Die einzelne Blatte oft an einer Seite ftarfer ale an ber andern ift. Man ift beshalb genotbigt, Die Blatten por dem Drud auf einer Sobelmafchine oder einer Drebbant mit Support abanhobeln.

Die Conftruction einer Drebbant tann ale befannt porquegefest werben. Sobelmafdinen find aber für biefen 3wed befondere angefertigt und geben wir unfern Lefern nachitehend die Abbildung einer folden.

Der Tifch ober bas Fundament, worauf die Blatte au fiegen fommt, bat feiner gangen Bange nach in ber Ditte einen Ralg, morin eine Schraube ruht, auf ber zwei fleine eiferne Stabden fo aufgeftedt find, daß biefelben durch Umdrehung einer fleinen Rurbel am vorderen Ende bes Tifches entweber auseinanbergezogen ober que

Berbefferte an Diefer Stelle einzuseten, ba ichon ein nicht geringer Grad von Gefchidlichfeit bagn gehort, viele Buchftaben in eine Platte einzulothen und gwar fo, dag biefelben nicht allein mit ben anberen Linie halten, fonbern baß fie and fenfrecht und in gleicher Oberfläche mit ben übrigen fteben, fo wie auch, daß die neben- und überftehenden Buchftaben beim Bohren und Ginpaffen nicht fabirt werben.

<sup>9)</sup> Yothmaffer bereitet man, indem man in einen Gladhafen 8 Loth Calgiaure giegt und fo viel gint hineinthut, ale fich barin anfibfen will. Rad vollftanbiger Galtigung ber Calsidure mirb 1. Loth Colmigf fammonlum muriat, aubl.) und alebann 12 loth Brunnenwaffer gugeleht. Das Auflofen bee Rinte mut an Der freien fuft geicheben, ba bie anifeigenben Dunfte ber Befundheit ichablich finb.

<sup>00)</sup> Conelfloth befteht aus einer Mifchung von 7 Theilen Biemuth.

<sup>16</sup> Rinn.

<sup>13</sup> Blei.

Dian ichmitgt guerft bas Binn in einem eifernen goffel, glebt bann ben moglicht flein gefchlagenen Bismuth und nach vollftanbiger Berbinbung biefer beiben Theilr bas Blei bingu

fammengerudt werden fonnen. 3wifchen biefe beiben Stab. ben Seiten beftoften und alebann auf bie Unterlagen gum den wird die abauhobelnde Blatte auf einen Bappbedel Drud befeftigt.



gelegt und die Schraube fo weit angezogen, daß fich die Blatte nicht mehr bewegen lagt.

Der Stichel ftedt in einem Support, ber in tonifchen Schienen auf und nieber ju breben ift. In ber Wand ber Borlage ift eine auferft flach gefchnittene Schraube angebracht, die burch ben Support geht. Cobald nun biefe Edraube in Umbrehung gebracht wird, rudt ber Support um ein gang Geringes feitwarte weiter. Tifch rubt in Schienen und wird burch zwei Rammraber, Die mittele eines fleinen Schwungrabes in Bewegung gefest werben, regelmäßig und ohne dag er bie geringfte Seitenbewegung machen fann, unter dem Eupport bin und jurud gezogen.

Wenn nun die Platte aufgefpannt und der Stichel auf die richtige Tiefe geftellt ift, fest man bas Schwungrad in Bemegung und indem ber Tifch unter bem Stichel burchgeht, greift biefer bie Platte an und nimmt einen Epahn ab. Bahrend bee Burudgebene bee Tifches ichiebt fich burch eine mechanische Borrichtung ber Gupport mit bem Stichel um ein Geringes feitwarte und wenn ber Tifch bann wieder pormarte geht, greift ber Stichel bicht neben ber erften Linie ein. Wenn auf biefe Beife ber Stichel über Die gange Breite ber Platte geschoben ift, fo wird bie Blatte überall gleichmäßig pon Starte fein, ba ber 3mifchenraum gwifchen Tifch und Stichel überall berfelbe ift und die Platte gewiffermagen durch diefen Bwifchenraum burchaesmangt worben ift, wobei fie alle ihre Unregelmäßigfeiten hat perlieren muffen.

Gewöhnlich legt man gleich um die Gat. Columne Racetten Steae, Die fich bann im Gope abformen und an bie Blatte angegoffen find. Bit bies nicht geicheben, fo werben bie Blatten jest, nachdem fie von ber Sobelmafdine ober Drehbant geebnet find, mit einem Jacettenhobel an

Diefe Unterlagen find pon periciebener Geftalt. In früherer Beit beanuate man fich. iebe Blatte auf ein Stiid Bolg ju nageln, welches mit ber Platte Die Schriftbobe ansmachte. Dafe bies Berighren jeboch ganglich nugureichenb. ift leicht erfichtlich, ba bas Sol; fich burch bie Reuchtia. feit giebt, auch außerbem, befonbere bei Gichenholy, Die Orydation der Stereotyp-Blatten beforbert. Stanhope bediente fich guerft eiferner Blode, welche fo bid waren, bag fie mit ben barauf gelegten Blatten gengu Schrifthobe quemachten. In ben Seiten maren biefe mit überhangenben Salgen perfeben. In brei Geiten maren

biefe feft, an ber vierten mar ber Gal; beweglich, fo baf Die Platten erft auf den Blod gefchoben und fobann burch Berichrauben bes vierten Falgitreifene feftgehalten murben. Diefe Methode erfordert jedoch ju große Ausgaben, ba jeber ber eifernen Blode auf einer Detall Dobelmafdine abgerichtet und dann mit den metallnen Salsftreifen um. geben werden mußte, außerbem ftete uur gu bem einen Format zu gebrauchen mar.

Im Brattifchiten find erfahrungegemäß Unterlagen von gewöhnlichen Formatstegen. Dan bat ju biefem Brede einige Stege mit auf ber Seite angefdraubten. nicht angelotheten Meffingfacetten. Die angelotheten brechen ju leicht ab, wenn bie Unterlage nur ein Wenig fcmacher wie die Blatte ift und verurfachen, wenn fie lofe auliegen. ein ftetes Steigen ber Formatftege fomohl, wie and bie Racetten felbit fich beben und ale Gviefte zum Abbrud tommen. Bei Bilbung ber Unterfate wird eine Platte umgefehrt auf ein paar Bogen Papier gelegt und poll Formatitege gefett, mobei bie angeren Geiten burch Stege mit Galgen gebildet werden, und wenn die Große nicht genan nach Stegen bergnefommen follte, burch Quabrate und Durchichug nachgeholfen. Wenn alle Platten bon aleicher Große find, fo barf man nur nach biefer fo gebilbeten Stege . Columne fo viele gufammenfeten, ale Seiten an druden find; alebann wird ber untere Ralaftea weggenommen, Die Platte auf Die Formatftege aufgeschoben und genannter Salgfteg wieder vorgestellt.

Dieje Methode lagt fich aber nur in folden Drudereien anwenden, wo die Formatftege fauber gehalten, namentlich von gang gleicher Bobe find, ba gegentheile, wenn die Stege nur ein flein wenig in der Sobe bifferiren, natürlicherweife alles genaue Sobeln und Abbreben ber Platten nichte genitht haben mirbe. Dan bat jeboch im gunftigen Ralle ben großen Bortheil, feine besonderen Unterfatblode aufchaffen ju muffen und nach dem Gebrauche biefelben Stege wieder ale Formatquadrate benuten ju tonnen.

Bir glauben in Borftebenbem unfern Lefern einen genanen Ueberblid über bie Arbeiten bei ber Stanbope'ichen Stereotyp-Methode gegeben gu haben. Ge ift unleugbar, bağ bei richtiger Behandlung die Scharfe ber Blatten benen ber Driginale in Richte nachfteht und baf foldergeitalt bergeftellte Blatten eine große Angabl auter Abbrude abhatten. Es liegen jedoch ichon in ber Ratur bes Matrigen - Materiale fo viele Unguträglichfeiten bei biefer Danier, bag nur in folden Giefereien, wo permanent taglich ftercotppirt wird, Die bamit betrauten Arbeiter im Stande find, Die vielfachen Schwierigfeiten zu überwinden. Bu folden Auftalten ift ee freilich moglich, ben aus einer und berfelben Quette bezogenen Onpe ftete frifd, glio ant binbend zu permeuben, ebenfo die Difchauge Berbaltniffe mit Baffer ftete genan inne ju halten. Benn aber in Drudereien nur bin und wieder einmal portommenbe Arbeiten ftercotypirt werden, fo wird ber Gope alt und gieht Renchtigfeit an und bie Datrigen find baburch leicht bem Reifen und Epringen ausgefest. Go ift bann nie mit Siderheit barauf ju rechnen, baf eine wenn auch mit ber größten Borficht behandelte Pfanne voll Datrigen beim Deranofchlagen burchweg genügende Rejultate liefert, fondern man umf in ben meiften Sallen barauf gefaßt fein, bag ein Theil des Inhaltes gerfprungen ift und baburch die Abguiffe unbrauchbar gemacht find.

Sodam ift die Silfs eines Gevaverne bei aus Gepa-Matrien gewonnenen Platten unumgänglich nötigs, da trop aller Verficht das Sel hier und da in der Matrie lleine Väschen gefilder hat, die im Abguß als Puntte zum Sorfchein lommen; auch ift es gar nicht zu vermeiden, daß einzelne Kräße-Theilchen mit in die Pfanne stiefen und einzelne Buchfalden mit in die Pfanne stiefen und einzelne Buchfalden werden. Auch diese läßt ist in einer keine beschäftigten Gisperi ehr wohl haben, in tleineren Officinen, so wie in Tenckereien ist aber nicht gleich ein Graveur zur Hand, der doch unt durch Alfrendung von Kossen zur Hand, werden

Ge ift feruer fehr folifipielig, an jeber Schriftgattung beben Streedup-Aneisschist auszuschäften von eine ungemein zeitrantend, den gewöglichen Aneisschist, wie oben angebeuter, auf die nothenendige Hohe zu beine angebeuter, auf die nothenendige Hohe zu der Bericken und dem Gebrauche eine langwierige Arbeit, abgefchen aben Gebrauche eine langwierige Arbeit, abgefchen den Bedrauch bei den der Bedrauch bei der Gebrauche eine langwierige Arbeit, abgefchen den Bedrauch bäugen bleibt und in Verdirdung mit dem Gegetäuften Eage des Ablegen zu einer der widerwärtigften Arbeiten für der Weger macht.

Ermögt man schießich den Schmung und Staub den das Beschnichen der Matrizen, das Ausklupfen der Pfaunen z. verurfach, sieht man im ganzen Haufe die Spuren des weitergetretenen Gupfes, so wird man gewöß gere ein Acquivalent für dies Methode, das alle diese länzuträglichseiten hebt und in seiner Ausführung dieselben und oft bessere Robaction liefert, eraressen.

## Diefes Acquivalent wird une in ber fogenannten

geboten und wir wollen versudgen, unfern Vefern die Art und Weise dieser Stereotop-Manier far vorzulegen.

Die uriprüngliche Erfindung ber Bapier Stereotopie wird bem Grangofen Genour gugefchrieben, ber in ben Jahren 1829-1831 in Barie Dieje Methobe ausübte, fie fpater aber an verfchiedene Druderei-Befiger in Frantreich, Rtalien und Deutschland fiberlieft. In Deutschland borte man nicht viel bavon und felbit ber verftorbene G. Banel in Berlin, ber Die Bapier-Stereotypie in ben 40er Jahren verfuchte, ließ fie wieder fallen. Bas ber Grund bierpon bei einem fo anegezeichneten Technifer. wie ber genannte Berr mar, gemefen, ift und nicht flar, vielleicht, daß ju Aufang Die Refultate nicht fo gufriedenftellend ausfielen und die berühmte B. iche Stereotop Gieferei in Gippe nicht erreichten; genng, Die Bapier . Stereotypie erwarb fich feine Greunde, bie ich por nugefabr 10 Rahren und faft gu gleicher Beit Th. Archimowit in Strafburg mit ber Bapier . Stereotopie wieber an Die Deffentlichfeit trat und bie Ginfithrung berfelben mit allen Rraften erftrebte.

Archimowig' Berfahrungsweife nud die meinige wichen, wie sich dass eigentlich von felhe verstehet, nur in unwesentlichen Austren von einander ab. 3ch sies es mir besonders angelegen sein, die Welthode so weit zu vereinsachen, das fire, was die Kosten der Einrichtung betriffe, in seber, auch der kleissken Versteit ingeriechte unverbet fann.

Trog aller vorgelegten günifigiten Refultate brach fich bie Bapier-Stereotypie in Deutschland nur sehr lang- sam Bahr, während man in Frankrich und England, ben ungemeinen Bortheit sofort erkennend, rascher an die Einstührung ging. In der neuesten Zeit jedoch schreitet bei Einstührung auch in Deutschland vorfahre.

Wein unabtäffiges Streben ift flets dabin gerichtet, bei Deltige Methode einer immer großeren Bewoldlummung entgegenzigführen. 3ch hobe aber auch die Genughbung, daß mein Streben anertannt wird, da die Stereotypie in zweiter Gnie soft beneficken wefentlichen Einfluß auf die literarische Production ausöbt, wie die Erfindung der Andbruckerfunst in erster, und das es dauptfächlich ber

Erfindung der Stereotopie juguschreiben ift, wenn die großen Maffen der literarifchen Unteruchnungen für fo fabelhaft billige Breife bem Bublifum dargeboten werden tonnen.

Um nun speciell auf die Bapier-Stercotypie gurudgutommen, so bietet biefe gegenüber der Stercotypie mit Gypd-Matrizen in ungemein wefentliche Bortheile, daß sie die letztere in nicht gar ferner Zeit wird gäuglich ans bem Aelde arfchlagen baben.

Obgleich noch Viele unglaubig die Apple ichtiteta und mit dem bekannten bentigten Phlegma ausernien, es ift Riches damit," werden doch Alle, die nur erst einmal einen bahin zielenden Bersuch gemacht haben und vom ersten nicht sofort die glaugendsten Resitate erwarten, sondern nur turze ziel die Arbeiten sortseen, zu der Heberzeugung gelangen, daß ihnen in der Papier-Stretotypie eine Handbade gedoten ist, erfolgreich sowohl auf dem Selds der Literatur, wie auf dem der Industrie mit Jedem au enseurriten.

Saben wir in ber Lithographie ben Bortpiti bes leberdrude fleimere Sachen bie zu einem Bogen voll, so sieht und berfelbe Bortpiel in der Buchdruckrei mitresst eines Ediautet 3. B. und die Abuchme einer einigen Matrize genügt, um so viel Abgüsse in unglandlich turger Ziel berguiellen, als gerade, je und ber Auflage, auf einem gangen oder haben Bogen Plag sinden.

Bei der Stereotypie eines gangbaren Berlage-Wertes erwächft der große Bortheil, daß die Schrift nicht durch die Abdrücke großer Auflagen abgennyt wird, sondern vom Anfang bis zu Ende des Wertes in gleicher Schärfe und Schönbeit ericheint.

Da es nur in Musnahme - Kallen vortommt, bak eine Matrice beim Buf ber Blatte gerreift und Diefe bann mit leichter Dinge wieder gu erfegen ift, fo fann man bei jeber neuen Anflage, wenn eben die Schonheit ber Ausführung es bedingt, ohne große Roften nene Blatten haben, ohne erft wieber Gas und Correctur machen gu muffen. Ebenfo tann ein ganges Wert vollständig gefest und in Dlatrigen aufbewahrt werden, bie der Abgug für ben Drud erforberlich wird. Dies ift besonbere bei folden Berten von Bortheil, Die, wie orientalifche, mathematifche und Riffern Berte, fdmierig im Cabe berguftellen find und bedeutende Correcturfoften verurfachen, von benen man jedoch nicht mit Bestimmtheit voraussagen tann, ob fie eine zweite Auflage erleben werben. Bon folchen Berten wird man fich einfach Bapier - Datrigen nehmen und diefe, die feinen bedeutenden Lager-Raum einnehmen, auch durchans leine großen Material Roften reprafentiren, aufbewahren,

Tritt dann der Bedarf einer folgenden Anstage ein, fo find die vorhandenen Matrizen leicht abgegoffen und biese nicht genng zu fachgende Ersparnis wird zum Berteile Aller, des Berlegere sowohl, wie des das Bert benutenden Ausliesuns anskallen.

Bei Zeitschriften, Tageblättern 2c., die in großer Auslage gebendt werben, nugt sich die Schrift, haupstächlich durch das meischnetzlie sehr scheckte Bapier, bald ab; die großen Amoncea Blättern besonders ist die Erneuerung der öbersen Titschöpristen ein nicht nubedeutender Bossen m Budden, selbst wenn dies nur allfahrtich achdielt.

Bit man aber erst einmal darauf eingerichtet, die Beitungen gu stercotopiren, so wird die Schrift eine zehn - sach beitungenigere Daner haben. Welcher inumense Bortheil bierin liegt, bedarf wol nicht erst einer weiteren Anseinanderiegung.

Man wird num freilich einwenden, die Zeit sei zu lurt, um nach der Revisson erft ans Setzeothybien zu gehen, es müsse solorien gedrucht werden, um die Posle Kermydare zu beschäften oder um die große Aussage zur bestimmten Zeit zu siefent zu. Dem gegenüber erwidere ich sieden, daß die ganze Procedur nicht 30 Minuten überstragt, natürlich die einriprechendere Grünsstung, sie nach der Größe und dem Umsange der resp. Zeitung, umd daß, wenn die Größe der Aussage der resp. Zeitung, umd daß, wenn die Größe der Aussage der resp. Zeitung, umd daß, wenn die Größe der Aussage der resp. Zeitung, umd daß, wenn die Größe der Aussage der resp. Zeitung, umd daß, wenn die Große der Aussage der zeiter andern gedrucht werden fann. Zann ist nur die Julifez zu druckt und bie furze Zeit, die das Setzeothysien in Anspruch nimmt, sit dierreichsisch wiedere inachreacht.

Selbi bei solchen Zeitungen, die zuweiten wahrend ber Truck noch aufangende windige telegraphische Der pelchen zwischenschafte bei in Ernnt vorchweben, auf Setreotypiren zu verzichten. Solche mögliche Depeschen werden boch nur an einer bestimmten Stelle eingeschaben; viese Columne wird während des Truckes dereit gehalten, damit, wenn der Fall einertit, biefelbe geändert und augenbicklich wieder sterendspirt werden fann. Der Ornat braucht dann nur so lange sissitut zu werden, als nöthig ist, um die Patten zu wechseln zu wechseln.

Dies Alles läßt sich aber unmöglich mit der Gyps-Sererotupie ichaffen und deshalb ift die Papier-Sereotupie ein riefiger Fortschritt auf dem Gebiete der typographischen Technik.

Wir wollen nun versuchen, die einzelnen Manipulationen darzulegen, und find überzeugt, daß schon hiernach ein nur einigermaßen benkender Arbeiter zu genügenden Refultaten fommen wird. Nicht zu verkennen ist es freilich, dog die mit Sachkenntniß und auf Ersahrungen gegründere Ginrichtung der Justrumente u. das, wiel zum erächen und guten Gelüngen der Arbeit deiträgt, altein diese Einrichtungen sind vollständig fäuslich zu erwerben und zum für Kreife, zu welchen jeder Ginzelne nicht im Stande ist, sie derzustellen. Am Schlusse dieses werden wir einen Preis Courant darüber folgen lassen.

Die einzelnen haupt-Abtheilungen biefer Arbeit find: 1) bas Schliegen ber zu sterentpirenden Formen, 2) bas Aufertigen der Matrigen, 3) bas Giegen und 4) bas Kertiamaden ber Platten.

Bir werden diese Abtheilungen einzeln genauer burchnehmen, um dem Leser ein flares Bild der ganzen Manipulation vorzulegen.

### 1. Das Schließen der ju ftercotnpirenden formen.

Gin jeder Wegenftand, ber in Bapier-Matrigen ftercotupirt werben foll, muß mit fcbrifthoben gwei Cicero breiten Linien eingefaßt werben. Um diefe Linien allfeitig zu verwenden, ift es gerathen, fie nach dem in der Druderei porhaubenen Sufteme und gwar auf Diefelbe Weife wie die Soblftege aufertigen gn laffen, alfo Stude von 5 Concordangen, 4, 3, 2 und 1 Concordang lang, fo wie dann jum etwaigen Ausfüllen noch halbe, viertel und achtel Concordangen. Gin Sauptaugenmert ift barauf git richten, daß biefe Linien genau fdrifthoch find, eine fanbere Oberfläche haben und auf an einander ichließen, ba von der Accurateffe berfelben die gleichmäßige Dicte ber ju giegenden Platten abhangt. Gie muffen überhaupt fo beichaffen fein, daß, wenn man bie bamit umichloffenen Columnen abdrudt, diefe wie mit einem fcmargen Rande eingerahmt erscheinen.

Da bei einer geregetten Arbeit das Gieffen der Platten sehr eicht raich von Statten geht, so ist es gerathen, nicht zu wiele Cosumuen zu einem Gen faufgerennen. Das Gieffen Interest wird zu voll und der nothwendige Anguit zu furz, um den gehörigen Teruc für die Schärie auszuliden, etenso wird doss nachgerige gerschanischen in einzelne Stüde wiedernum mehr Zeit im Auspruch nehmen. Man sollte die wiedernum mehr Zeit im Auspruch nehmen. Man sollte die wiedernum mehr zeit im Auspruch nehmen. Dan sollten vieder wiedernum mehr zeit im Auspruch nehmen. Dan sollten wiedernum mehr zeit im Auspruch nehmen. Dan sollten wie zu wie Das Korunen Ind unt respeken mit mehreren Columnen und zwar unt so wieden, als unter den Deckel, womit die Korunen beim Trochen beschieden.

Wenn nun 3. B. ein Octav-Wert stereotypiet wird, o felft man gwei Seiten neben einauber und treunt biefe durch eine seine Vinie, an deren Seiten man eine Cierro Quadratzeile legt. Diefe feine Linie biet spater gugleich als Richtschutz beitu Durchschueben der gegoffenen

Platten. Die beiden gufammengestulten Seiten werden nun ebenfalls mit Cierro-Inadraten umgeben und mit den 2 Cierro schrifthosen Linige genau, eingeschet. Das eiste geschiebt, mit zwei soglenden nad undamate mit zwei andderen Cosumuen. Diese der Sähe stellt man nun auf einem Schließtein dicht an einander, legt eine Schließter abme hernu und schließte der man einen Schließte der met der eine Schließte frahme hernu und schließt die Form auf gewöhnliche bekannte Beiseit.

Bei Iteineren Sterestyp Einrichtungen bedient man ich besieben Inifermentes, word mie Platten gegoffen werben, auch zum Trodene ber Watrigen. In biefem kalle nut man, wenn bie Schließerahme großer ist, als die Unterplatte des Infermentes, dem Sah nach sinten bicht an biefelbe anrieden und alle Aussillistige vorm (zegn, auch zu dieselbe anrieden und alle Aussillistige vorm (zegn, auch zu dieselbe der bei hie biefenren, sondern metaltene annenden, da durch die hie hie be Politige eintrodene und, wenn man beim Peraduchnen der Form vom Troden-Inferment nicht vorsichtig ist, diese leicht zusammen fallen tant.

Das Gick - und Troden . Auftrument befteht aus zwei 10 und 14" großen eifernen Platten, bie auf ihrer Borderfeite genan abgehobelt und gefchliffen find und benen auf ber Rudfeite gur Starfe eiferne Rippen, wie bei bem Tigel ber Buchbrud . Preife, aufgegoffen find. Die eine Platte, Die ale Untertheil bient, ift in ihrer Mitte auf einer fcmuiederifernen Are befeftigt. Auf ber einen Geite ber Blatte tritt diefe Ure einen halben Boll por, von wo fic rechtwintlich aufwarte bie ju einer Bobe von 4 Boll fteigt und dann eine Biegung bie auf Die Ditte ber Platte hat. Gie bildet bemnach einen halben Bugel, wie bei ben befannten Stempelpreffen, und lant bie vorbere Seite ber Platte frei, bamit bier bie Rahme Ramm bat, Die nun begreiflicher Beije poriteben taun, wenn fie großer ale die Platte ift. Durch ben oberen Theil bee Bugele geht eine Edraube mit Sandhabe bie auf die Blatte bernuter.

Die zweite Platte hat an ihrer obereu Seite zwei eiferne, mit holz ungebene Sandhaben, um fie bequem auf die zu trochnende Form legen gu tonnen.

Diefes Troden Infrement wird beim Beginne der Arbeit auf den Zougteifel gestellt und Teuer unter bemfelben angegünder, damit, wenn die erste Watrige angefertigt ift, das Infrement schon tichtig erwärmt ift.

Bei größeren Einrichtungen ist ber Troden-Apparat ein anderer nub folgenderungen eingerichtet. Dicht am Geifofen und in der höch der Blatte, worin der Schnetzteist hangt, steht auf vier starten eilernen Außen eine 14 Boll breite und 3 Juß lange eiserne gehobette Blatte.

Bur Erwärnung berfelben geht ber Rauch und die hies vom Jener unter dem Giegleffel unter der Platte durch und sie ist desplate unterwärte mit einem halben Chlinder von Eisenblech umgeben, der nach hinten in ein Anie endigt, auf dem das Rauchroße ausgestedt wird, welches dem Rauch in den Ramin leitet.

Sat man Geselchung im Hanfe, so tann fratt des Bekrohr mit gang feinen Godern nuter der Platte befeligt und mit den feinen Godern nuter der Platte befeligt und mit der Geselchung in Berbindung gebracht werden. Durch einen Schließbahn am oberen Ihrie des Geserohre ist dann die Sie ehr leicht zu requitern.

Bortheilhaft ift legtere Eineichtung in sofern, als man dann nicht den gangen Tag Jener unter dem Gieftessel zu unterhalten brancht, und erst am Abend, wenn der Guß der den Tag über gesormten Matrizen geschehen soll, das Metall in Jug zu segen hat.

Brei Dedel wie die oben beschriebenen werden daun nehmungt, um fie auf die ju trodienden Matrizen zu legen und es hoben biefe Decel an sich genung Schwere, um die Matrize unwertückbar auf der Form seitzuhalten. Gine Spinischpresse, wie sie anderweitig wol empfohlen wird, um die Matrizen zu trodienen, ist gang überschlisse, die biefelben nicht mehr schärfer gepreßt, sondern nur, wie ehen erwähnt, umverrückbar auf der Form seisgeschaten werden sollen.

Ge fei hier zugleich die Bemertung eingeschaftet, daß ist Lettern bei diefer Etercotop-Wethode angerel gewalchen sein mitjen und dies nicht allein an der Dere fläche, sondern auch in den Pungen der einzelnen Buch staden. Denn namitch, wie das voel zuweilen, besonders dei alterer Schrift, vorsommt, der Grund der Vettern unrein ist, so werden, die die eine Leichten Beile, von eingeterschaften, das der der Betaub gerrührend, durch die Dige erweicht, an die Bapier-Watrige hängen. Lettere wird alle biefe f. g. Bugen beim Abheben mit berausgiehen und wenn daum igster das heiße Metall beim Gießen über die Watrige slückt, so werden diese Untreinsigktien sich wird unt dem Metall verbinden und den Gusterberken.

Es sit bechalb nicht genugsam anzuempschen, stete barauf zu schen, daß die zu stereotopierenden Formen sehr samete sehre geworlichen sind und anzurathen, lieder soforet eine zweite Watritz abzustornen, worm die erste schwussig und schwarz seim Abheben ersteint, da doch von solcher nie mit Sicherchei ein schoner, dadelloser Abzust zu erwarten sehr.

(Fortiegung folgt.)

### Ueber englifde Seter, englifden Accidengfat und englifde, fpeciell Condoner Preife.

Der englifche Schriftfeter ift, ale eine Regel, nicht bae, mas fein benticher College, ale eine Regel, ift: mit menigen Ausnahmen fann man bem fouit richtig und gut gelernten beutiden Geter mol iche Arbeit in bie Banb geben und fich einer mehr ober minder guten Ausführung gewärtigen; ber englische Geber cultivirt mabrend feiner ficbenfahrigen Behrzeit faft aneichlieftich nur eine Branche feiner Runft, b. b. er ift entweder Buchfeber (book - hand), oder Beitungefeger (news - hand), oder Mufifnotenfeter (music-hand), ober enblich Accidentfeter (johbing-hand): alle biefe Qualitoten in einem Indinibumm pereinigt habe ich menigitene in meiner langiabrigen Brarie in Yondon noch nicht angetroffen. Die Beitunge. Rotens und Accidengfeger find in ber Regel, ein Beber in feiner Specialität, porgugliche und fchnelle Arbeiter. Andere ift es mit den Buchfegern; unter ihnen finden wir Die beterogeniten Brafte: ber Gine ift ichnell, boch lüderlich in feiner Arbeit, und mas er burch Schnelligfeit gewinnt, fest er beim Corrigiren burch Beitverluft wieder ju; ein Underer ift fo begrengt im Biffen, baf, fobalb fein Dannfeript im Geringften mit miffenichaftlichen, tech. nifchen ober frembiprachlichen Wortern ober Bhrafen untermiicht ift, er am Ende feines Bipes ftebt und Reit und fomit Weld einbuft; ein Dritter ift gut in Theorie und in Biffen, orbentlich in feiner Arbeit, Die, wenn einmal in Gas gethan, ale überhaupt gethan gu betrachten ift, boch er ift unenblich langfam; ein Bierter ift fehler- und mangelhaft in Allem und bleibt natürlich nirgende lange: ein Gunfter ift unpunftlich im Rommen und Geben; ein Sechiter endlich ift ercellent in jeber Begiebung, ichnell. fanber, genugend gebildet, er wird fonach balb gu ber am meiften lodenden ber fibrigen Brauchen fibertreten und eine "Beitungehand" merben, - lleber bie Art und Beife, wie Bucharbeit in England gehandhabt wird, habe ich andern Orte ichon genug gefagt; abgefeben von der Berfchiebenheit der Enfteme, nach denen Die Enpen gegoffen find, arbeiten Rotenfeter bier wie in Deutichland, wie in Franfreich, wie fonitwo; baffelbe gilt im Mugemeinen von ben Reitungesetern; es bleibt mir fongch nur übrig, bem Lefer Die Art und Weise aufchaulich ju machen, in welcher ber Englander ben Accidengfat behandelt - "the jobbingwork," - "A job" nennt ber Englander überhaupt jebe fleinere, nicht fefte, dauernbe, fcuell gu fchaffende Arbeit, gleichviel in welchem Industriegweige. Ale eine Regel tann ich ce faft binftellen, bag bier jede Arbeit ichnell geschafft werben muß, doch Accidenzien noch ichneller,

benn andere Arbeiten. In ben einigermagen bedeutenberen Officinen occupiren bie Mecibengieper ein eigenes Rimmer, bas bem Dagagin (store-room) nahr liegt; ja ce giebt u. a. eine Officin bier in Loudon (bie ber Berren Spottiswoode & Co.), vielleicht beren unehrere, wo biefe Abfonderung fich felbit auf bie Edriften erftredt. 3n ber erwähnten Dificiu find nämlich die Bnd. und Beitunge. febriften auf Die gewöhnliche englische Schrifthobe, Die fammtlichen Accidengfchriften auf Die pon erfterer abweichenbe icottifde Bobe (Scotch height) acgoffen. Dies gefchieht lebiglich, um gu permeiben, bag bie Raften bes Mecibengsimmere, in welchem burchiconittlich 60-70 Geger beicaftigt find, von ben übrigen (im Durchichnitt 200) Genern ber Officin befect gemacht werben; und dies ift in der That ein febr wichtiger Buuft in den Augen eines Beben, ber ba weiß, mit welch unglaublicher Schnelligfeit mitunter Accidengarbeiten, für Bripate wie fur Behörben, bier geschafft werden muffen. Aur mitifen nieine beutschen Lefer fich ben Begriff "Meciden;", wenn anwendbar auf Ponbon, ein weuig ansgebehnter benten, ale er in Deutichland verftanden ift. 3ch will, um bies gu verbeutlichen, ein Beilviel auführen, bas gleichzeitig bie Schnelligfeit illuftrirt. Cobald eine Rlagefache (Civilflage) vor bem Gerichtehofe bee Ranglere (Court of Chancery) ober in fester Inftan; por bem Oberhaufe bee Barlamente in Berbandlung ift, fo merben bie gefammten Berhaud. lungen verbatim nach itenographifchen Berichten gebrucht, einmal fo weit fie ben Rlager, bann foweit fie ben Ungeflagten betreffen, und beißen bann, je nach Umftanben, "a bill of complaint" (Mageschrift), "minutes of evidence" (Brotofolfe bee Rengenverhöre), "an answer to the bill of complaint" (bee Berflagten Rechtfertianna), ober "an appeal-case" (Appellationeichrift). In welcher biefer vier Formen nun immer ber "job" (bie Accideng) ber Officin jugeben moge, ficher ift, bag bie Arbeit gemlich bedeutend ift, bag Tag und Racht nicht allein bis ju ihrer Bollenbung im Drud ununterbrochen gegrbeitet merben muß, fonbern baf fehr haufig Abenbe um 10 Uhr (und fpater) ber Aufang eines folden Manufcripte in ber Officin anlangt, beffen Ganges bie gegen 200 compresse Cicero Columnen in 4º füllt und non bem complete Eremplare am nachften Deorgen um 91/2 Uhr im Chancery-Court ober im Barlamente-Balafte fein muffen. Diefe "hills", wie derartige "jobs" in der Regel furgmeg genannt werben, enthalten die Berhandlungen ber porbergebenden richterlichen Inftang. Dan fleine Officinen folde Ricien-Accidengien nicht ausführen tonnen. liegt natürlich auf ber Sand; es find überhaupt nur wenige begunftigte Firmen, Die jahraus jahrein fo wie fo

eine bedeutende Ungahl von Gegern beichäftigen, benen Die Aneführung Diefer fehr profitablen Arbeiten übertragen ift, and bie ftete .. at a minute's notice," wie man bier fagt, bereit find, biefelben ju unternehmen. Alles ift bereit; Schrift, Raften, Rahmen, Formate, Geger, Correctoren, Dafdinen und Bapier. Bon Biertel- ju Biertelftunde langt bas Danufcript mittelft befonberer Boten an, auf beren Laufgettel Beit ber Abfertigung und ber Aufquit forgfältig gebucht werben; Die "copy" ift im In an Die bereite martenben Geber vertheilt, abgefest, ber Gat gelefen und corrigirt, Form nach Form manbert gur Dafdine, und ein completes "Bert" liegt in beliebiger Angabt von Exemplaren (meift nur 50 ober 100 Muflage) fruh 9 Uhr geprefit und brochirt jur Ablieferung fertig. 3ch habe vorber gejagt: Cicero "compreß" - b. b. undurchichoffen; allein ber Can ift (wie bae ja wol in ber Hatur ber Cadje liegt) febr offen, fplendib, voller Musgangezeilen und furger Abique. Dit find brei, vier, ober mehr ...elickers" (metteurs-en-pages) mit dem Umbrechen. und befondere Mifftenten berfelben mit bem Musichiefen, Formatlegen, Schließen, Corrigiren u. f. w. beichaftigt, mas um fo leichter ift, ale biefe Arbeiten in ber Regel in mehrere Eubbivifiouen gerfallen, beren jebe mit einer Anfangecolumne beginnt und beren Danufcript . Anfange meift ju gleicher Beit eintreffen und in Arbeit genommen werben. Mit Die Baging eine burchlaufende, fo muß naturlich mit ihr gewartet werden, bie bie Bollenbung bee porberachenben Theile Diefelbe befinitip beftimmt.

Bas unn Brivat . Accidengien - commercielle, artiftifche u. f. w. - betrifft, jo fteht im enpographischen Befchmad ber englische Accidenzieter ficherlich nicht auf einer fehr hohen Stufe; boch de gustibus non est disputandum ift ein nur ju mahree Bort, und fo will ich biefen Bmilt mit Stillichweigen übergeben. 3ch will vielmehr das hervorheben, worin er unbestritten excellist: feine Gemandheit, Schnelligfeit, Bereitheit und feinen Ueberblid. Diefe Bortbeile find eine gang natürliche Folge bee Umftandes, bag er eben nur Accidengfeper ift, fo baf er verhaltnigmäßig ale Badet. und Beitungofeper feinen Play nicht ausfüllen wurbe. Alles ift ftete ibm jur Sand, ftete bereit. 3m In find eine Baaren- ober Cours-Tabelle, ein Circulair, eine Rarte, ein Ratalog 2c. jufammengebant. Wenn man babei nun bebenft, daß bem englifchen Accidengfeger meder bas frangofifche Bunft Snitem, noch bas beutsche Cicero . Spftem hilfreich und forberlich jur Geite fteben, bag bie Quabraten eines jeden Regele eben 2. 3 ober 4 Gevierte bee betreffenben Regele enthalten, alfo nicht Concordangen find, bag er feine Deffing. linien mit ber Scheere ober ber Linienschneibebant guftuten

102

muß, fo muß man erftaunen und fann ibm Bewunderung nicht perfagen, wenn man trots alledem betroffen ift pon ber großen Bracifion, Die jumeift feine Arbeiten tennzeichnet. Gine Musbauer, eine Babigfeit, ja (man entichulbige ben Muebrud') eine "Bferbenatur" befitt bei allebem ber eng. lifche Mecidengfeter, wie ich fie noch bieber nirgende gefunden. 3d fubre nur ein Beifpiel an, einen Geger Namens Bowell, in ber großen Officin von Spottiswoode & Co. Der Dann ift mindeftene 50 Jahre alt und mar einft pon Montag fruh 8 Uhr bie Breitag Rachmittag 3 Uhr ohne Unterbrechung in feiner Gaffe. Bin und wieder fette er fich fur eine Stunde, auch mol beren gwei, unter fein Regal und "nicte" - Schlaf tounte man das nicht nennen. 3mei Tage und zwei ober drei Nachte en suite find etwas fo gan; Gewöhnliches, bag man nicht mehr bavon fpricht.

Diese Classe oder wie man hier sich bererftäbilich im gewissen Geben wie man bier sich andericht "ou 'stab" (abgestürzt für "on the establishment"). Das Minimum sur Vondon ift 33 % Schillinge (11 % Thir.). Ibeberstunden werden sehr gub nonorier. Bei Bielen belauft sich dos gewisse Gebe de weitem bober, der Einselen bis auf 3 Guineas (21 Thir.); doch der letztere Verrag gehört zu den Ansoudunen und beruht, wo er gewährt wie, auf besonderen Gründen oder Qualitaten.

3ch will nun noch in Rurge ber Londoner Breife für Bucharbeit im Berechnen erwähnen. Orbinairer englifcher Gat wird mit 5 'n pence (4 Rar. 3 Bfg.) für gebructe Borlage, und mit 6 pence (5 Nor.) für Manufeript begablt. Doch die Art und Beife ber Berechnung Differirt materiell von ber continentalen. 3ch will als Beispiel ein Wert von 20 Cicero Beilenweite und entfprechenber Columnenlange nehmen, bas mit Regletten (Concordaniftude ale Durchichuk eriftiren bier nicht), beren 8 auf Cicero geben, durchichoffen (leaded) und aus ber Bourgeoie gefet ift. Das Wert wird einer gewiffen Mnjahl von Gegern übergeben, Die entweder bereite in einem "companionship" vereinigt find, alfo einen "clieker" ein für allemal haben, ober aus ihrer Ditte für ben befonderen Gall einen folchen bestimmen. Diefer nun erhalt bie Formatbeftinnungen ac, vom Factor; fein erfice Befchaft ift baun, ben Breis per Columne feftgu-3d feste 20 Cicero ale Beilenweite an, Dies murbe nach der englischen Rorm (1/2 Beviertes = 1 n) 55 u Bourgeois per Beile machen. Er fieht nun nach. wie viel compresse Bourgeois Reilen erforberlich find, um die totale Yange ber Columne, Columnentitel und Unterschlag inbegriffen, auszufüllen, mobei bie Differeng einer 1/4 Ciecro . Reglette ibm qu Gute fommt, Die einer ' . Cicero ihm perloren geht. Gefent den Rall, er habe 44 Beilen Bourgeoie in Lange, fo multiplicirt er bice mit 55, facit 2420. Dies plus 16 (8° augenommen) ergiebt 38,720, folglich 40,000 n per Bogen. Birb bas Bert ftereottwirt, fo beträgt ber Aufichlag per 1000 n 1/4 penny. Dann werben andere etwaige Rechte jum Breife geichlagen, ale Bergutung für fleinere Geriftforten. Roten, gefpaltenen Cat zc. zc. Bit nun fo ber Retto. Breis für einen Bogen Gat gefunden, fo wird (ba in foldem die Arbeit bes metteur-en-pages mit enthalten) ber Werth des Badetfaues berechnet, mobei aller " Sped" ben Cebern genieinichaftlich aut gablt, die am Berte felbft arbeiten, oft auch allen beuen, bie gufammen ein .. companionship" bilben. Ob nun ber Cat ,, solid" (b. b. undurchichoffen) ober "leaded" (burchichoffen) ift, bleibt fich gleich: ber Breis wird ftete nach Daggabe einer vollen, compreffen Columne gemacht. Go tommt es benn, baf ber englifche Geber fur ben tarifmaftigen 51/4 pence-Cat meift 6 pence, und für ben tarifmakigen 6 pence-Sat meift 7, und oft 71: bie 8 pence erhalt, nachbem Die Roften der mise - en - pages befreitten find. Er ift perpflichtet, ohne Entichabiaung eine erfte Correctur und - menn nothig - eine Repifion berfelben ju machen. Alle übrigen Correcturen werben auf Reit gemacht, und diefe wird ihm je nach Tragweite ber Bochenberechnung bezahlt, d. h. mit 31 4, 51 2, 53 4, 6 ober mehr pence je nachbem die Arbeit "fett" ober "mager" war und bem "elicker" eine höhere ober mindere Begahlung per 1000 n für feine Geber geftattete.

Der englifche Geger, welcher auf Berechnung arbeitet, ift verpflichtet, feinen Cat ohne irgend welche Entichadigung aufzuraumen.

Der englifche Sever erhalt in feiner Beife eine Entschäbigung fur unverschulbetes Teieru. — Riudet foldes ftatt, so fieht es ihm frei, die Condition ohne Rimbigungefrift zu verlaffen.

Gin conftituirtes "companionship" ift außerdem folidarisch dem Principal für Material, Arbeit, "Sauer" u. perantwortlich.

London, im Mai 1865. Ih. Stufter.

### Die Erfindung ber Schnellpreffe.

Gedenkblatt jur Teier der Vollenbung ber 1000Reu Schnellpreffe aus der Maldinenfabrik von Rionig & Bauer in Alofter Obergell bet Würzburg. ")

Unter ben Ereigniffen von weltgefchichtlicher Bebeutung, welche bem Gintritt bes neuen Zeitalters vor-

") Do bas intereffante, auf ber 1000ften Courtberffe gebrudte Original wol bon ber gabrit ane on nur wenige unferer Lefer gelongte, fo bruden wir ce bem Bortlout noch hiermit ab.

anggangen, ist keine von wohlthätigeren Kossen gewesen, als Gutenberge Ersindung der Anchdeuterfunft. Denu sie Erst, dass auch der Sprache und den Geiste des Anchdeuterfunft, als auch der Sprache und den Geiste des Anfligenkaft, als eine Gestaute der Allienfacht, die Zahige der Allienfacht, die Erstentung und die Gefisste des Einzelnen zum Gemeingut der Gesammtheit gemacht. Sie berachte den gewaltigken Unschwung in der geistigen Abstigkeit und dem gaszen Auftracken der Boller beroor, ordreitete Licht und Bisdung die in die entlegensten Auftracken.

Nachdem vor 4001 Jahren Ghiervers durch Erfinbung der Persse und der beweglichen Vettern zwerit den großen Gedansten ansgesichtet, die Buchstadeusschrift auf mechanischem Wege zu vertaussenbsachen, blieb die Buch der der Vertrumt Jahrhunderte lang technick wie fünstlersich sollt ohne forstrücktende Kuntucklung.

Der migeheure Aufschwung, welchen die Inpographie sein migen Jahrhumderts erlangt hat, da tiet bem der Erst einde migen Edwillen eine Betriebe bei Leistungsleich und ber wirtungseriche Einfluß der Presse verzehrlacht wurden. Sie ist, wie die meisten Ersteinbungen auf dem Felde der Buchbructfunft, das Berde ber Buchbructfunft, das Berde beitre Buchbructfunft, das Berde beitre Betrieben Beitre beurschen Beitre und beutscher Bederfrichteit.

Friedrich Afinig, eines Octonomen Sohn, geboren 311 Gietchen 1773, war sich wie Erlernung und Austbung ber Buddyrucffunst mit ben Manguett ber Jandpreffe befannt geworden. Durchdrungen von der Ueberzeugung, daß dieselbe für ben seets seizigenden gestigen
Fei, saßte er ben Plan, eine Massine Bertzeug mehr
fei, saßte er ben Plan, eine Massine is erführer mit vielem
Zeitauswab von Menschand ertedigt wurden, auf
erschantwand von Menschenhand ertedigt wurden, auf
erscheren, einscherem Wege felbstätig verrichte.

 einer Summe von 10,000 Silber Rubel, behnfe Aus-führung feiner Erfindung.

Erfult von den besten Hoffen geffinungen ging König im April 1808 nach Betereburg, sah sich aber bald in atlen Erwartungen bitter getäuscht. — Mube sich noch sainger mit leeren Bersprechungen hinhalten zu soffen, verließ er im spaten Hoffen Beresburg und begab sich nach England. Hier endlich sand er, was er sichet: Unternehmungsgefür und Kapital. Am 31. März 1807 schloße er mit einem der reichsten Buchbrucker Sondom (2h. Bensesa) einen Bertrog zum Nuerde sofortiger Aussilierung der Erfishung.

In biefe geit fallt auch die erfte Berbindung Rönige m. R. Bauer, gebren 1783 ju Buttgart. Das freunbichoftliche Serbatinis, mediche inch das Justicen Wähnern bildete, wiefte jehr fordernd auch auf Ronigs Erfindung, ju beren raschen und sichern Ausstrage Grindung, ju beren raschen und sichern Ausstragen. Benntniffe und practische Erfahrungen in der Mechanis (ohr wirffam beitrugen.

3m Jahre 1811 war endlich die erste Schnelspreise vollendet, auf welcher als erste Arbeit das Annualrogister gedruckt wurde. Sie lieserte fündlich 800 Abbrücke.

Der Druch felbir wurde (abnlich wie del der Handpreffe) durch einen Tiegel bewirft. Alle andern Verrichtungen waren auf eine breiende Bewogung zwisügsführt und erledigte die Wolfdine alle Haupproceffe, als 3. B. das Rehmen und Bertheiten der Farde, das Schwärzen der Vettern, den Druch felbir ze, selbithjatig ohne Beihülfe der Menschnand.

Obwohl mit dieser Maschine bereits ein außerordentlicher Fortschritt erzielt worden war, so won sie doch für eine größere Verbreitung noch zu compsieirt und kosspielig. Auch bedingte die Anwendung des flachen Drucks noch mancherses Manack.

Die Erfindung erregte viel Aufschen und bald folgten weitere Auftrage. Unter anderen ward bereits 1816 bie erste fogen. Schon- und Widerbruckungignen ausgeführt, welche ben Bogen aleicheitig auf beiben Seiten drudte.

Anmitten diefer Erfolge hatte indes Konig fortwührend mit den widerwärtigiten Schwierigteiten zu fämpfen. Die meiften Arbeiter der Vuchdburdereien, befürchtend, durch die neue Erfindung in ihrem Beoderwerb bechuträdigig zu werden, standen derem weiterer Verbreitung feindlich gegeniber; mehrfach waren die bereits in Thaigiget befindlichen Maschinen in den Handen unersahrner, noch öfter böswilliger Leute, welche ein Juteresse daran suchten, sie zu Grunde auf rücken.

Setht die materiellen Frührte feiner Erfindung wurden Ronig datd durch die schlechter und seldsführtige Handlungsweise seines Beitligdebere Benosey vertimmert. Diefer Mann war demühr, die lebermacht des Kapitales nur unn persönlichen Bortheil auszunuten, undertümmert um den Werth der Erfindung für die Gesammtsch. Wit dasst der Erfindung für die Gesammtsch. Wit dasst der Erfindung für die Gesammtsch. Wit der Erndlieferungen andern Buchdruckern die Archiect zu ausziehen und bemuhte sich gleichzeitig, Königs Unterhaudlungen mit demischen auf jede Weise ju hintertreiben oder zu erschweren.

Nicht geung, daß diese Verfahren die Ansfischten auf größeren Absah in die Aerne school, soch er auch das Ergebniß der bereits gemochten Verfahre zu verfammern durch die Art, wie er die Rechte und Verdindlichten des Weicklischaftwertrags aufsätze und zu handhaben wohle. Da ihm Vonlig's Gewinnantziel, nun die Erfindung vollender und im Honge war, lätig erstätze, verdand er sich mit zwei andern Zechnischen: Sowper und Applegaard, unter für ihn einträglicheren Vestimmungen gleichjalls zum Bau von Schnelbressen. Die Kochailern unt dassische Seid war, das fich bald eine gange Kiche von Wechanischen unt dassische Seid war, das fich von Wechanisch und dassische Seid war, das fich von Mechanisch und dassische Seid war, das fich von Applegaard.

10 Jahre patentiert waren, nuter dem Schnige nichte-flagender Moldsfickerionen nachdebauten.

Nach vielen bittern Erfahrungen blieb Monig nur die Bahl: entweder vor dem Kaugleigerichtebofe des Konigreichz klagbar gegen die Berletzung feiner Patente aufjutreten — (bei der, besonders daunals, nugsanblichen Kolispieligkeit des englischen Proceswesens hieß bies sein ganzes Bermögen auf einen Wurf segen) — oder aber England zu versassen, was mit dem Aufgeben der Patente und alle darauf sich orindenden Aussichten gleichbebeutend war.

Rönig möhlte das Vigtere. Er verband sich mit seinem Vauer, der ihm inmitten aller Intisium und der Intisium und der Intisium und der Intisium und der Indisium und der Intisium und der Intisium und aufrichtiger Areundschaft gegeben hatte; beide Mönner beschlossen, gemeinsem in ihrem Baterlande ein neues Eidolissemat um Dan ihrer Schuelbressen zu errechten, nud es ist von biesem Zietungt au errechten, nud es ist von biesem Zietungt und erstellt der Vickgreitung ber beiden und Wirtens der beiden Männer eigentlich nicht mehr zu tremen. Die t. bayerische Mönker Serzell unter gustigigen Vöhigungen. Auch in der Folgen ihrer führer Verschlichen Versichung zu erfreuen, welche wesenlich zu der spätern der feben späterne Erfosgen ihrer Interendhung betragen.

3m Auguft 1817 siedelte Kouig, 9 Monate später auch Bauer nach Bergell über. Die Schwierigkeiten, weiche fich num boten, waren ganz anderer Art, ale früher in England, aber vielleicht nicht geringer, nud nur Männer von solch eiferner Energie und zäher Ausbauer, wie König mid Bauer, waren im Stande, sie Schritt für Schritt zu übermirbet.

Es fehlte gauglich an Innöhgen Arbeitschünden; gelernte Wechaniter waren nach den langen Ariegsjahren, die allen involrteilelen Sinn und Davigkeit zerhört hatten, tamm zu finden; eigentliche Walchinenarbeiter gad es damals in Tentifdiand is zu fagen noch gar nicht; es gatt alfo, solde erit zu schaffen aus den Bewohnern der umliegenden Torfer. Die meisten Borrichtungen und Arbeitsapparate umigten sie sich felbli bersiellen, den Drechbalen, hammer oder Griet in der Hand famm für Mann auternen, mühlam, mit unsäglicher Gedutd ihnen die Handbabung von Berkfrungen beibringen, welche sie tweise woch nie achten, mit der Awer Musser frend war.

Sine Schener ward jur Cifengicherei bergerichtet, aus 2 Weinfassen ein Altemsebläse bergefeit, nonhöuftig, doch hüreckend, mu mit dessen Hille in Tegelen die Theite für ein Chinberegebläse ju gießen. Mit eben so simmertichen Vehelfen mußten sight auf auf Apparate, einer nach bem andern, gewonnen werden. Wie unendlich müßstam biese Rüfgabe war, und wie schwere Opier an Zeit nud Geld ihrer Volung ersporerte, sam nur derseige wirdigen, werderte weiß, auf welch örforgem Tennobunt sigh die uns vor 50 Jahren die Mechanis bespah wie sammerlich alle mechanischen Diesenberte und bei fahmer sich biefe und beschoffen waren.

Bier sorgenvolle Jahre der angestrengtesten Thatigteit erforderte die Bollendung der ersten 2 Schnellpressen, welche 1822 von der Decker'ichen Geheimen Oberhofbuchdenderei zu Berlin bezogen wurden; bald solgte eine weitere sir die 3. G. Cotta'iche Buchdeueteri in Augeburg. Die zum Jahre 1825 waren bereite 7 Schnellpressen und verschieden großere Deutschrein Deutschlands geliefert. Dieselnen waren sammtlich Zeusinderig, eutweder Schonund Widerbrund- oder Doppelunsschinen, und dienten hanptschlich weren geben.

Um ber Ersindung eine mehrseitige Anwendung zu verschaffen, war es nothig, sie vorzugsweise auch dem Trad von Budern, Werten und andern Arbeiten anzupassen; so entstand 1826 die erste sog. einsäche Schuurmoschien, welch de We gles siede Audonaumig in Sentrant bezog. Son da an verbreitete sich die Anmendung der Schuttlerssen der der geschaftliche und geschaftlich und geschaftlic

Die politifchen Sturme ber erften 30er Jahre brachten eine empfindliche Stodnna in ben bie babin fretigen Auffcwung bee Beichafte. Die Buchbrndergehülfen (befondere in Deutschland und Franfreich) traten feindlich ber weiteren Berbreitung einer Erfindung entgegen, von welcher fie bie irrige Auficht begten, fie beeintrachtige ihre Bedeutnug und ihren Erwerb. In manchen Orten gingen fie fogar fo weit, mit rober Wemalt Die icon grbeitenben Schnellpreffen gn gertrummern. Diebr und mehr ichwand bas Bertrauen auf eine beffere Aufunft, bas ighrelauge Ausbleiben aller und jeder Auftrage gwang Ronig und Baner, Die meitere Ansführung pon Drudmafdinen auf bas außerfte Dlaak ju beidranten. Ge erregt ein ichmergliches Gefühl, daß gerabe in biefer traurigen Beit Monig - im Seften Lebensjahre - ber Tob ereilte, nachbem er fait fein ganges Leben unter unfäglichen Anftrengungen und Gorgen für die Bermirflichung feiner 3been gefampit und taum erft angefangen batte, bie Truchte feines mubepollen Birtene fich entwideln gu feben.

Er starb zu Oberzell am 17. Januar 1833. Es studen ihr eine meige — 12 — unter une, welche schon in zenen ersten Jahren 12 — unter une, welche schon in zenen ersten Jahren bier arbeiteten und Sonige Arr und Handlungsweise personlich tennen sernten. Es that bem Hersen wohl, wohrzunchuren, welche große Verehrung und Anhäuglichteit sie ihru, noch jetzt nach unehr als 30 Jahren, dewohren und nichte spricht santer sier Könige eblen Charetter, als des Frembliche Andensen im Hersen siener Arbeiter, von denen so manufe ihn als datersichen Erzieher verehren und liebten.

Rach Ronigs Tode rufte bie gange Laft bes Befchafts beinabe 20 Jahre lang nur auf Bauer.

Es bedurfte der vollen Araft eines mit so feitner Schafte des Geiftes begabten Manues, das begannene Mert allein weiterzuführen. Die Mehrzahl von uns ist Zeuge dieser rastissen und außergewöhnlichen Thätigteit geweien.

Inzwischen hatte sich auch die äußere Lage gebessert; Ruhe und Besimmung war in die itregeleiteten Gemüther zurückgelehrt, die sleigende Thätigkeit des Buchhandels werdoppelte das Bedürfniß nach Trusmaschinen. Schon im Jahre 1898 wurde die 100ste vollendet. —

Einer der thatigiten nud an Erfolgen reichsten Lebensobschaftlt Bauers fallt in die Jahre 1844)—47. Bortmährent auf Lervollsommung der Erfindung bedacht, erfaun er im Jahre 1840 die erste sogen. Kreisbetwenungsmidding.

Das letzte größere Wert Bauers war 1847 bie Erfindung der fogen. Bierfachen Welchine, welche ftindlich über 6000 Abbruck liefert. Die Ansarbeitung derfelben befchäftigte ihn über ein Jahr.

Es war Bauer vergönut, am spälen Lebenschenb rig med ohne Sorgen sur die Jutunft das Wert, zu bessellen Begrindbung und Ourchisptung er so verdienstwoll beigetragen hatte, in voller Blithe sich entwickeln zu sehen. Ich urz vor seinem Tode wurde die Golsse Schneilperfie vollender.

Er ftarb, fait bis gum letten Tag im Besit feiner vollen Gefindheit, am 27. gebruar 1860, allen, bie ihn tannten, bas Andenten eines acht bentichen Chrenmannes binterfassend.

Peide Manner, durch treue Freundschaft im Leben verbundent, enfen nun nedencinander auf dem Friedhofe von Oberzell, dicht am Schauptat ihrer Thatigkeit, neben dem Werken, welche sie geschaffen. Segenreich war ihr Wirken und Ehre sei ihrem Andenten!

## Das Gefammtgebiet bes Steinbrude te.

Beimar. Bernbard Briebrid Beigt.

Es liegt uns die vierte Auflage diefes früher unter dem Titel "Beiched, das Ganze des Steindrinds" erichienenen, ganglich umgegebeiteten Quches vor.

Wir muifen gestehen, bag bae Werf burch bie von Berru Beishaupt porgenommene Umgebeitung und Berpollftandigung nach den neueften Erjahrnugen auf bem Gebiete ber Lithographic und bee Steinbrude, ju einem mirflich vollfommenen Vehrbuch geworben ift, tonnen ce baber, nicht nur einem ieben unferer Vefer welcher Steinbruderei befitt, fonbern auch benen, welche fich über bie Manipulationen Diefer Drudmethode unterrichten wollen, mit gutein Gemiffen empfehlen. Das fanber gebrudte Wert bringt auf 26 Oftavbogen die erschöpfenbiten Abbandlungen über alle Manipulationen ber Lithographie und bee Steinbrude. Bum befferen Berftaudnig ift bemfelben ein Atlas mit 10 Tafelu, enthaltend 132 in Lithographie fanber ausgeführte Zeichnungen aller für eine Lithographifche Auftalt und Steinbruderei erforberlichen Materialien in den verschiedenften Arten und Conftruttionen beigegeben. Um einen Beweis fur Die Gediegenheit des in dem Berte Behandelten ju geben, bruden wir nachftebend ein ben Garbenbrud behandelnbes, gewiß für jeben unferer Abonnenten intereffantes Capitel ab:

Für die Richperloge, in welcher man die einzelnen Zompfatten auf dos Bapier bringen folf, lassen sich eigentlich anch feine allgemein gültigen Wegestu geben, do die Art und Abelie der Zeichnung und der Michaylang der Barwhagd auffrellen, daß, wenn nicht deringende Umsschaude es andere erspedern, man allemal mit denjenigen Platten ausgang muß, welche die wenigsten Wassen enthalten; Schwarz geder ist immere die spie Farbe.

Indeffen wollen wir noch einige Worte über diefen Gegenstaud bingufeben.

frästiger, oder die nadzudendende leichter hatten. Dies erfordert viel Unisisch und wird darum schwierig, weil jolche Tomplatten uicht harmonisch und gleichmaßig anagesschute werden schwen, sondern in der Zeichnung einen gang anderen Giselt machen muisen, als im Truck.

Andere Umitande treten ein, wenn man mit Metallen und bedenden Barben brudt, wie bei Ornamenten, Bappen u. bergl. Gold und Gilberbrouse merben gebrudt. indem man für erftere mit Gelb, für lettere mit reinem Birnift unterdrudt und bann die Bronge fogleich mit einem Biufel oder einem Baumwolleubaufchen aufpudert. Grune Bronge mird gran, Aupferbronge roth untergebrudt. Ultramarin wird mit Berlinerblau untergebrudt und ebenfalls aufgepudert. Bei atten wird ber lleberfluß mit einem Biberhaarpinfel oder einer Rabenfeber abgefehrt und bann leicht abgewischt, das Papier aber muß pollfommen ungefenchtet gebrudt und jupor fehr aut fatinirt merben. fouft haftet die Bulverfarbe feit. Alle biefe aufzupulvernben Rarben muffen querit gebrudt merben. Gebr oft wird man die Ueberbrudfarbe im Bilbe noch ale Botal. oder Brechungston benuten fonnen, bann muß man bie Bulver burch eine Batrone auftragen nud abftauben. Drudt man auf eine Goldplatte Binnober, fo erhalt man ben erften Schattenton, ober wenn man einen fattrothen Grund mit weifter Reichnung aufbrudt, blante Goldreichnung auf mattem Grunde. Drudt man bie Binnoberplatte auf Ultramarin, fo erhalt man ein fattee Rothbraun, welches fich an einem Votalton und ebenfoant aum tiefen Schatten auf Roth und Ultramarin eignet. In diefem Galle merben Die Schatten fur bae Roth auf Die Ultramarinplatte und bie fur ben Ultramarin auf die rothe Blatte gezeichnet. Rebit ber vielfeitigen Auwendbarfeit bei naturbiftorifchen Werten, ift auch ber garbenbrud von mefentlichem Hugen bei geographijden, topographijden und geognoftifden Marten, wo in Die Rartenzeichnung bas Baffer blan, Die Webirge braun, Schrift, Bofitionen ac, ichwarg, und ein brauulicher Ton über die gange Bobenflache gebrudt, und nur die Schneeberge ber hohen Gebirgegegenden weiß gelaffen merben, mabrend die flachen und fruchtbaren Cheuen einen grünlichen Zon erhalten.

Das genane Ginpaffen der Platten ift hierbei von größter Bichtigleit, daher auch die Anfertigung derfelben die ftreugite Genauigfeit erfordert.

Gewohnlich wird das Wolfernet juerst growitt und von dieser Platte ein Ueberdruct auf einen zweiten robt oder schwarz geundirten Setin gemacht, auf dem die Schifft, Position z. kommen; wobei der Ueberdruct mittelst des Stangenzirtels gemessen, genau mit der Größe der ersten Platte übereinstimmen muß. Bon diefen beiden Platten werden nun Abdrüde auf ein und benfelben Bogen gemacht, und diefer auf ben britten Stein abgedruft, auf welchen bas Terrain fommt. Dei Amwendung von Tonplatten bedarf es blos bes hierzu notbigen Uberdruckes.

Solde Beifpiele liegen fich viele geben, mirben aber bier ju weit vom Riele führen; auch genigen Diefe Unbentungen dem deufenden Prattifer, der badurch auf ben Weg der Erfahrung geführt werben muß. Hur ein Beifpiel wollen wir noch mittheilen; Die geologische Rarte Des tertiaren Barifer Blateaus von Dumoulin zeigt, bas Beife ungerechnet. 11 Farben, und biefe murben burch 4 fucceffine Abbrude erreicht. Die Tonplatten maren Indigblau, Robaltblau, Gelb und Rarminroth. fieben anderen Sarben murben burch übergreifende Tinten erzeugt und zwar das Duntelgrun burch Judigblau und Gelb, bae Bellarun burch Robaltblau und Gelb, bas Duntelblan durch beide Blau jugleich, das Biolett burch Robaltblau und Rarminroth, bas Drange burch Gelb und Rarminroth und bas Gelb mit Karminroth punftirt gab ein zweites Drange; endlich murbe burd breifachen Drud, Gelb und beide Blau, ein fehr dnufles Grun erzeugt. Die große geologische Rarte pon Frantreich, welche (im Lichten 57 Centimeter = 1 Tuß 9 Boll 111 2 Linien rheinl. breit und 52 Centimeter = 1 Jug 7 Boll 10' 2 Liuien rhein, hoch) in der bermaligen faifert. Druderei in Baris gebrudt murbe, entwidelte mit 23 verfchiebenen Tonplatten einen noch grokeren Garbenreichthum.

Bum Dende felbft muß man fich nur der durcheinenden, möglichft wenig forperlichen Fareben bedienen. Mit Rugen wirde man die verschiedenen für Gebt und Originalgrüm dienenden Chromverdibbungen, das Berlinerbau, die rothen Ladiachen aus Arapp und Rochenille, den grünen Jinnober, den chinesfischen erigen Zinnober, den chinesfischen erigen Zinnober, das Kodatiblau, die verschiedenen Nianacen von Ultramatrin (welche aber zu übergreichenen Tinten nicht angewender werden fonnen, sondern nur als tompatte Vofatinten in Ornamenten, Kappen ze. dienen), Chromvoth (edwialts mur als dechnie Karbe zu brauchgen) obge und gedrannter Terra de Siena, sowie die rohen und gebrannten Octer verwenden. Pifter wird der ihm inserwohnenden Dotze faure wegen dem Setzen (elder nachfleich)

## Hauptregeln der Mifchung und Busammenftellung der Farben.

Obgleich die verschiedenen Färbungen der Gegenflände, die wir in der Natur sehen, sich auf die drei Stammsfarben Both, Gelb und Blan, gurudfinden laffen, so tonnen bennoch nicht alle damit hervoogsbracht werden, indem wir biefe deri materiellen Jarben nicht in ihrer idealen Reinheit und Kraft bessperi, so läßt sich 3. B. die Schaubeit und Kraft des Karmiurothes nicht dered die Mischung von Zinnober und Bau, und ebenso weins ein reines Quntelblau durch ein hellblau und Schwarz betrooftringen.

Bubem brauchen wir nicht blos verschiedene Tinten und Arten von Roth, Ban und Gelb, soubern wir wenden sie auch in ihrer Materie verschieden an, die einen mehr febrerlich als Decharben, die andern weniger torperlich als Volustarben.

Um nun aber bestimmte Regeln für Die Mifchung ber Farben und ihrer Ergangungen festleten zu tonnen, nehmen wir obige brei farben als ibegle Stammfarben an.

Theilen wir namida einen Areis für Roth, Gelb und Blau in drei gleiche Theile, und sodann jeden Theil wieder in zwei Theile, op gigen und dies dun: Grün, Blocket und Drange; benn Roth und Blau gleichzeitig gemischt giebt Beletet, Gelb und Blau: Grün, und Roth und Gelb: Drange; werden diese Theile nochmale in zwei Palfien getheilt, so eustehen bei dem gundahlt an web, gabe palfien getheilt, so eustehen bei dem gundahlt an Woth gegen Blau liegenden Abeit. Northeiler, indem hier in der Wlifdjung die rothe Farbe vorherricht, möhrend beim vorherrichenden Mau ein Blauviolet hervorgeht; dahlfelde Erchaftung zieht jich and bei den nahren Farben.

Die so dargestellten Farbenabstusungen geben uns zugleich die Ergänzungsfarben an, welches immer die auf einem Durchmesser gegenüberstehenden Farben find, so z. B. Roth und Grün, Orange und Mau u. s. w.

Betrachtet man usämlich ein Neines Vierest von rother Jarbe auf veißem Grunde, so erscheint das Vieres von einem schwachen Grün umrander; ist es gelb, von einem schwachen Wais, ist es grün, von einem blaftrothen Weiß; ist es Van, von einem tossischund Weiß, und ist es schwarz, von einem Cobsfasten Weiß, und ist es schwarz, von einem Cobsfasten Weiß.

Richtet man, nach hinfanglicher Unschauung der vorlichendern Erscheinungen, die Augen auf den weißen Grund altein, so zeigt sich dennoch die Gestatt eines farbigen Bierecks, dessen Farbe dieseusig ist, mit der es dei der ersten Beodachung umrandet war.

Wenn also das Ange eine gewiffe Zeit Roth betengelte that, so erstalt es die Reigung Grünes zu feben; deshalb sagt man: Grün ist die Ergänzungsfarbe von Roth u. f. w.

Bei zwei nebeneinander stehenden Ergangungsfarben heben fich gegensteitig die farbigen Strahlen auf, mit der jede berfelben umrandet war, und heide unterscheiden sich umsomehr von einauber, heben sich gegensteitig. Sind jedoch die beiden Farben ungleich, fo ericheint diejenige, welche dunkel ift, buntler, und jene, welche hell ift, heller.

Die Beründerungen der fich berührenden Farben find genan biefenigen, die sich ergeben, wenn sich mit jeder von beiden Farben die ergänzende von der sie berührenben vermische. 3. 2.:

Roth und Blau. Da Grün die Ergänzung von Roth ift, so macht bas Roth das Blaue burther, und Blau durch seine Ergänzung Drange macht bas Rothe aelbsich, in Orange stechend.

Roth und Gelb. Roth burch feine Ergängungsfarbe Grun macht Gelb ine Grane; Gelb burch feine Ergängungsfarbe Biolett macht Roth ine Beildenblane finifend.

Gelb und Blau. Gelb durch feine Ergänzungefarbe Biolett macht Blau indigojarbig; Blau durch feine Ergänzungefarbe Drange macht Gelb oraugefarbig u. f. w.

Durch die Berührung mit Weiß gewinnen alle uripringischen Farben, indem die Ergänzungefarben sich mit Beiß mischen und die Farben dadurch gläuzender und heller erscheinen, 3. B. bei Roth und Beiß, Una und Beiß, Grün und Beiß, Welb, namentlich Eringebt und Beiß,

Indessen bringen die helleren Farben, 3. B. heliblau Bofenfarbe und bergl. mit Beig einen angenehmern Ginbrud hervor, als wie Duntelblau, Duntelroth, welche einen au ftarten Kontrast mit Beiß bilben.

Der schwarze Grund eignet sich sowohl zu dunteln, sowie auch zu helten und glangenden Farben. Besonders schwen sich darauf aus: Noth, Rosenroth, Drangenfarbig, Gelb, Sellarin und Blan, weniger Beidenblau.

In Berbindung mit bichten Farben, wie Blau und Beildemblau, deren Ergänzungen orangefarbig und gelbegtünlich glänzend sind, verliert das Schwarzs an seiner Araft. Schwarzs Zeichnungen erhalten auf einem Grund von verschiebenen Karben sogen. Wobistationen:

Auf rothem Grund ericheinen fie duntelgrün, auf geldem sehr fohr ichwach veilchenblau, auf oraugefarbigem blautichschwarz, auf grünem röthlichgrau, auf blauem orangefarbiggrau, auf veilchenblauem gelderfünlichgrau,

Auf grauem Grunde gewinnen bie glanzenden Garben mehr als wie die bichten, 3. B. Roth, Drangefarbig, Gelb und helles Grun, mehr als Mau und Beildenblau, am weinaften Rofenroth.

Bird flatt des normalgrauen Grundes irgend ein farbiges Grau hierzu geroählt, fo tann dasselbe nur dann eine gute Birtung hervorbringen, wenn es durch die Ergänzung der auf den Grund gedrudten Farbe gesarbt ift, 3. B. dei helbsau orangensarbigem oder tastanienbraunem Grund. Gin grauer Grund erhalt durch Farben folgende Mobilitationen:

Burch Roth ericheint er ins Brunliche spieleud, burch Gelb ins Beildeublaufiche, burch Crangefarbe ins Mailiche, burch Bau ins Drangefarbiae, burch Bau ins Drangefarbiae, burch Beildenblau ins Welbliche.

### Bericht

über jur Prufung an uns gefandtes Material.

Die Schriftgieserei von Rubl in Rendnig bei Leipzig ibergab um Facettenftege in nebenftebenber Form zur eingehenberen Brü-



stehender Form jur eingehenderen Prüfing. Wir haben dieselben mehrsach verwandt nud gefunden, daß diese Stege wirflich ganz außerordentlich verwendbar sind.

Sie ermöglichen es, sich facuten auf jede Große obne große Mibe beriedlen zu fonnen. Man benutzt zum Auchitten entweder die gewöhnlichen Beiftege und bringt nur ringe berum die eigentlichen Heifteg und bringt nur ringe berum die eigentlichen Joalter, wie sie die nebensiehnde Gigur zeigt, an oder läßt sich, da erstere wohl meist, zu nieder sein würden, gleich paffende Etege dazu eigen. Der Centurer biefer Stoge boffet 20 Ibit.

Die betreffende Giegerei beschäftigt fich auch ganz befondere mit der Papierstereotypie und legt unserem heutigen heite Proben ihrer, von derartigen Platten gebrudten Erzugulisse bei.

Ist es nun auch vohl ein Ding der Unmöglichfeit, dog ein Holling der Maufer so dager wiederschen figt wie durch Ghybesterothypie, so ist es doch immerhin auerkennenswerth, wie weit man es auch darin gebracht hat, wir verweisen auch in diesem Zall auf die beitrigegebene Prode.

Ginen großen Bortheil hat Die Papierftercotypie betanntlich por ber Gupeftercotupie porque, namlich ben, bağ man gu jeber Beit neue Blatten bon ben einmal gemadten Matricen nehmen, andernfalls aber and, ift es noch ungewiß ob bas Stercotypiren wirflich nothig werben wird, nur die Matrigen von bem Cat abnet,men und aufbewahren laffen tann.

Cinen weiteren Borgna por der Onvenercotnvic bat Die Bavieritercotypie noch baburch, bag bie Blatten nicht in bem Maag fdminten, wie bei ber erfteren. Berr Ruhl fieferte une in einem Bilb in Farbendrud vier Farben-Blatten in einer Große von 12 gu 15 Boll bie ichlieflich beffer auf einander paften, wie das in Bol; geschnittene Original.

Bon Beren G. Rabn in Berlin erhielten mir Dafdinenbander gur Brobe; bie Bander bes Serrn Rabn haben ichenfalle por anderen Sabrifaten porque, baß fie mahrhaft unverwiiftlich find und in Folge beffen auch volltommen ben hoheren Preis rechtjertigen gu welchem fie perfauft werben. Ber burch bie Unachtfamfeit ber Dafdinenmeifter, fchabhafte Banber nicht bei Beiten gu erfeben, oftmalige Ginbufe an Schriften, Linien ze. gehabt hat, wird mit une ein fo portreffliches, haltbarce und gleidmäßig gewehtes Band wie bas bee Beren Rahn willfommen beigen.

### Edriftprobenidan.

Die Gronan'iche Giegerei legte unferem zweiten Beit gwei Matt' Proben bei und gwar eines mit 15 Bierfdriften großern Grabes und ein Blatt Ginfaffungen theils auf Ronpareil- theile auf größeren Regel. Ge befinden fich auf biefem Blatt gan; befonbere brandbare und gegefällige Cachen, auch beren mehrere, welche fich vortreff. lich für Unterbrudplatten eignen. \*\*)

Dem heutigen Seft liegen verschiedene Broben von Schriften und Ginfaffungen bei und amar:

Bon Gronau in Berlin.") Gin Blatt mit Initialen, einer neuen Rofen Ginfaffung und einer Collection Schach. figuren auf Tertia-Regel in febr fanberem und gefälligem Schnitt, fowie ein Blatt verb, fferter fetter Fraftur, Minion bie grobe Mittel in breitem Edmitt.

Bon ber Dreeler'ichen Giegerei (&. Bliufch) in Grantfurt a. Dl. Gin Blatt mit Bierfdrift, beren wir fcon im 1. Beft biefen Jahrganges ermahnten, fowie ein Blatt mit Ginfaffungen pon beuen bas Gleiche wie von ben oben ermabnten Gronau'ichen gilt.

Bon Edelter & Gielede in Leipzig, Gin Matt mit fehr gefälligen Initialen und Bierichriften.

Bon Benjamin Rrebe Edpriftgiegerei Rachfolger in Grantfurt a. D. Gin Blatt Etrinfdriften Die fich gan; befondere portheilhaft für Cataloge und Beitidriften eignen, ba fie fich burch fraftigen Schnitt quezeichnen, mithin alfo auch feiner umftandlichen Burichtung bedürfen.

Bon Berthold in Berlin. Gin Blatt Meffing. linien und Areife von Meffing. Die Meffinglinien bes herrn Berthold tonnen wir aus eigener Erfahrung beftens empfehlen. Die Achtelpetit - Linien geichnen fich burch außerordentliche Mecurateffe im Schnitt felbit ber fleinften Studden aus. Die Scharfe und Saltbarteit laft nichte ju wünfchen übrig.

### Correibondent.

herrn 2. G. in R. 3bre Rengen:

Cerrat. C. is W. Shre freques.

1. Sema for And cissuits, hagh ril in niertiger Edreit briefelte band, for per meintiggt merhen mate, to bet hat Spape and been disablement lengt, so the continued merhen mate, to be hat Spape and been disablement lengt, so the control of the c

brantworten wir folgendermaßen und glauben, bog jeber Doidinenmeifter und

recht geben mieb;

Bebler abheilen fann.

mie thn bie Babne führen. herrn Anbr. Elfenmann. Bir haben lange nichte von Ihnen gebort, bitten baber um balbige Radricht.

Beren Job, Feiebr. Berticht in Burich. Gind bie fehlenben Belte bes Bredipe richtig in 3bre Sanbe gelangt? Ter betreffenbe Angiah wirb fe balb ale nur miglid, gebrecht.

herrn 3. G. in D. Die Teolfe beifig allerdings wordlich überlept wie Gie angoben, bem Giane nach nub in wünfchen wie fie verftenden zu baben: "Lebarriichteis führt zum Ziel". Wie walten beharrlich babin zu gelangen luchen immer Baltem meere zu beiften.

<sup>&</sup>quot;; Ta bie Gronau'iche Giegerei une nue fut einen Thell ber Auftage Braben jue Bertugung fiellt, jo gelangt maocher nuferer Lejer nicht in ben Befig berfelben; gerr Gronan wird fich jeboch gewiß bereit finden laffen, fie benjenigen, welde fich nachträglich birelt erbitten, nach jugchen ju laffen.

<sup>00)</sup> Die Dresler'iche Gielerei leat Diefem Belt eine Brabe ber aleichen Ginfoffungen bei.

### Annoncen.

## Neue Locomobile-Dampfmaschine.

Nach englischen System.

## ven Huge Kech'

Maschinenbau- und mechanische Werkstätte

Papierfabrikation, Buch- und Steindruckerei,

Lithographie, Buchbinderei, Luxuspapier- und Cartonagefabrikation etc.

### LEIPZIG.

Maschinen und Kessei verbunden; für alie Fälle, wo es an Piatz fehit, um Dampfkraft nach gewöhnlichem System anwenden

zu können,

Pro



Diese Maschinen haben keine Fundamentirung, keine Kesselmauerung, und keine kostspieligen Kaminbauten nöthig; billigste Maschinennlagen.

| rei | se in T | haler  | 1 | 000 | I | eij | pzig |      | 18    | Ш   |      |    |       | K     |       |      | Pr  | eis | e in Thale | ern | loc | o I | rei | pzig |   |
|-----|---------|--------|---|-----|---|-----|------|------|-------|-----|------|----|-------|-------|-------|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|------|---|
| 1   | Pferd   | ekraft |   |     |   |     | 400  |      | 100   | 111 | 8 0  |    |       | W     | F 30  |      | von | 6   | Pferdekra  | A.  |     |     |     | 1250 | , |
| 5   | ,       |        |   |     |   |     | 556  |      | Ug    | Ш   | 300  | w  |       | li d  |       |      | 29  | 7   | **         |     |     |     |     | 1376 | į |
|     | 3,      | ,      |   |     |   |     | 750  |      | 16    | 1   | N to | 11 | 7     |       | 7 1   |      | 99  | 8   | 19         |     |     |     |     | 1600 | į |
| 4   | ١,      |        |   |     |   |     | 900  |      | -     |     | 14   | -  | 35    | 81    |       |      | 39  | 9   | 19         |     |     |     |     | 1720 | į |
| ŧ   | ,       | ,      |   |     |   |     | 1150 | 200  |       |     | -    |    | GPS . | м     |       | er . | 12  | 11  | **         |     |     |     |     | 2000 | ) |
|     |         |        |   |     |   |     |      | - 60 | HERE! |     |      |    |       | 10 Ta | 100 A | 2    |     |     |            |     |     |     |     |      |   |

Die aufrechtstehenden Locomobilen sind besonders zu empfehlen für mechanische Workstätten, Schmieden, Schlossereien, Schreinereien, Wagner- und Zimmerschuppen, sowie für alle Werkstätten, welche Elementarkraft gebrauchen; hauptsichlich auch für Mühlenbesitzer aller Art, die mit unsureichender Wasserkraft arbeiten, für Backstein-, Ziegel- und Comonifabrikanten, Oeconomm, Buchdruckereien etwasserkraft arbeiten, für Backstein-, Ziegel- und Comonifabrikanten, Oeconomm, Buchdruckereien etwasserkraft arbeiten, für Backstein zu der neuen englischen Hochdruckmaschinen dar. Die Maschine ist auf kräftige Weise mit dem Kessel verbunden, und der letztere ruht auf einer starken Fundamentplatte, welche

<sup>\*)</sup> Nicht zu verwechseln mit Koch & Comp. Hier.

zugleich den Aschenbehälter bildet. Derzelbe ist mit einer Thüre versehen, damit man den Zug des Feners reguliren kann. Diese Maschinen besitzen über gewöhnliche Dampfmaschinen verschiedene Vortheile, von welchen ich die hauptstehlichsten hier anführen will

- 1) Dieselben nehmen im Verhältniss zu allen andern Maschinen den wenigstmöglichen Raum ein. (Wir verweisen auf die untenstehende Tabelle.) Dieser Umstand lässt die Anwendung von Dampfkraft auch da zu, wo dieselbe bis jetzt unmöglich war, und kommt dieser Vortbeil allen Handwerkern zu statten, welche von der Concurrenz gezwungen sind, Maschinenkraft anzuwenden, und seither durch enge locale Verhältnisse darun gehemmt waren:
- 2) Alle Pundamenttrungen, Kesselanlagen und Kaminbauten werden unnöthig. Ein ganz ausser-ordenticher Vortheil, da derselbe die billigste Anlage bedingt. Fundamentirung, Kesselanlage und Kaminbau verzehlingen oft ein Kapital, welches fast dem Preis der Maschine gleichkommt. Durch das Wegfallen dieser Ausgaben ist auch der Minderbemittelte in den Stand gesetzt, sich die grossen Vortheile zu verschaffen, welche Dampffrarft jedem Geschäfte bringen.
- Diese Maschinen können ohne Feuersgefahr im ersten, zweiten etc. Stock angewendet werden, was ihre Verbreitungsfähigkeit sehr erhöht;
- 4) Die Kessel können mit irgend einem Brennmaterial, als Holz, Torf, Kohlen etc. gefeuert werden; zu gleicher Zeit dienen dieselben im Winter als Oefen, während im Sommer ein hölzerner Mantel sie vor Wärmeverlust schützt.

Die Kessel sind verbesserte Röhrenkessel, verbrauchen wenig Brennmaterial und erzeugen rach Damijds ist mid auf den doppelten Druck, mit welchen sie arbeiten, geprüft. Die Kurblevleie ist so construit, das das Schwungrad auf jeder Seite, ehen so, dass noch eine Extra-Riemenseheibe angebracht werden kann. Das beste Material, sowie die besten Werkreuge sind zur Herstellung der Maschinen verwendet, so dass sie voll-kommen Anspruch auf gute und exacte Arbeit machen können. Alles, was zur completten Maschine geliört, als Wasserstandszeiger, Sicherbeitsventit, Probirbishen, Manouneter, Roststäbe, Feuerhüren etc. ist in dem oben angegebenne Preis einbegriffen und wird nichts extra daffe berechnet. Die angegebenne Preise versteben sich looc Leipzig. Sämmtliche Maschinen, mit Ausnahme der einpferdigen, sind mit Regulatoren verseben. Wird zum Aufstellen ein Monteur verlangt, so berechne ich für denselben per Tag 2 Thaler und die

Reisespesen. Zahlungsbedingungen 13 bei Bestellung. 23 bei Ablieferung oder nach Üebereinkunft. Lieferungszeit 4-6 Wochen.

Alle weiteren Angaben über Raum, Gewicht, Kohlen- und Wasserverbrauch findet man in nachstehender Tabelle.

|                                                                                 |     |        |     |         | Pfe  | rd    | e k | raf    | t:   |         |          |    |      |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|---------|------|-------|-----|--------|------|---------|----------|----|------|-------------|
| 1                                                                               |     | 2      |     | 3       |      | 4     |     | 5      |      | 7       | 9        |    |      | 11          |
| Durchmesser des Cylinders in engl. Zoll 6 \(^1/2^4\)                            |     | 43/2"  |     | 31/1"   | . 1  | 61/2" |     | 71/2"  |      | 81/2"   | . 91/2   | ٠. | 10   | 10/4"       |
| Hublange in engl. Zoll 6 1/4"                                                   |     | . 9"   |     | . 11"   |      | 13"   |     | . 14"  |      | . 14"   | 16       | ٠. |      | 18"         |
| Höhe des Kessels vom Boden bis zum Kamin 5' 5"<br>Kesseldurchmesser. 2'         |     | 7'     |     | 7' 6"   | . 8  | •     |     | 8, 8,, |      | 9' 7"   | . 10' 6' | ٠. | 11'  | 6"          |
| Kesseldurchmesser 2'                                                            | . : | 2 6"   |     | 2' 8"   | . 2  | 11"   |     | 3' 2"  |      | 8' 6"   | . 4'     |    | 4'   | 6"          |
| Dicke der Platten                                                               |     | . 1/4" |     | . 3/6"  |      | 5/18" |     | 3/10"  |      | 2/16"   | . 0/4    | ٠. |      | 70"         |
| Heizfläche                                                                      |     |        | 1:  | 2 bis 1 | 4 Ou | adr.  | u.s | s per  | P'fe | rdekraf | t.       |    |      |             |
| Gewicht der Maschine sammt Kessel in Utra. 12<br>Durchmesser des Schwungrads 2' |     | . 17   |     | . 30    |      | 45    |     | . 60   | ٠.   | . 90    | . , 120  | ). |      | 140         |
| Durchmesser des Schwungrads 2'                                                  |     | 2' 8"  |     | 3'      | . 9  | 6"    |     | 4'     |      | 4'      | . 5'     |    | 5'   |             |
| Anzahl der Umdrehungen per Minute 180                                           |     | . 160  |     | . 150   |      | . 140 |     | . 184  |      | . 130   | 120      | ), |      | 100         |
| Kohlen per Stunde in Pfund                                                      |     | . 14   |     | . 21    |      | . 28  |     | . 38   |      | . 51    | 64       | ٠. |      | 77          |
| Wasser per Stunde in Gallonen (eine Gal-                                        |     |        |     |         |      |       |     |        |      |         |          |    |      |             |
| lone = 4, 5 Litres)                                                             |     | . 11   |     | . 17    |      | . 22  |     | . 27   |      | . 85    | 40       |    |      | 55          |
| Quadratflache, welche die Maschine einnimmt 3'. 2'9"                            | 4'6 | "×3'9" | - 1 | 5′×4′   | 6'6" | 4'6"  | 6   | '×5'   | 6'8' | '×5'8"  | 7'3"×5'  | 8" | 8,3, | $\times 6.$ |

### Die Mafdinenfabrik

### pon M. Groß in Stuttgart

liefert alle Mafchinen und Utenfillen für Buchbruderei, Buchinderei, Papeteries und Cartonages Fabrilen, Lithographie und fouft verwandte Facher nach neuester Konftruttion und leiftet Garantie.

Borreitig und in Arbeit befinden fich: Buchrneter-Connellpreffen, farbeitig. Rafcinern, Dagespreffen, Glaityreffen, Catinitivalier, med. Califeftele, Gpieriffenelbemaffene, Leberpräge: und Bergolbpreffen, Pappbedelicheren und Steinbruchreffen.

#### Stuttgart. Schnellpreffe ju verkaufen.

3ch hebr eine Rönig & Bauriche Ralchine mit Aurbetbewegung und Sethbausleger verteben, 191/4.—28" tein. Sedgröße, gegen eine neue Walchine an Jahlung erbaiten und vertauft biefelbe, nachern fie in meiner Fabrit vollfichtig reflaurit, nure Verantit für f. 1400. 2hr. 800. M. Groß.

Gin gewander Roichinenmeifter für Accidenz, und Wertebrud tann in meiner Buchdruderei dauernde Seiflung erhalten. Einsendungen von Zeugnissen sind ervolnicht. Antritt lebte Woche bes Inti.

Cothen. Banl Shettler.

Redigirt und herausgegeben von Mirgander Batbow in Leipzig. - Drud von Mirgander Balbow in Leipzig.





Den Herren Buchernekerei-Breitzern gestatte ich mur, meine beiljegende Messing-Linken-Probe zur gefälligen Ausicht und guigen Brachtung angelegentlich und gang ergebrust au empfehlan. Dieselle enthält, ansser einer reichen Auswald von Mustern. auch die Darstellung chairet praktischen Auwendonzen von 's Pelit Linien ohne Gebrungen - z.B. die Tabelle und die Enfanning à la Grecque - weiche eine zweckmassige Verweudbirkeit der be Petit Linien ersichtlich macht.

Jedes, sellest das kieluste Quantum der mir fremudlichst in Auftrag gegebenen Messinglinien wird in meiner Fabrik durch sin vorzugliches, zu dierem Behuf gana neu construirtes Watzwerk auf die genz genaue Kegeisterke der betreffenden Buchdruckerei genant, wolurch die Linion eine ausserordeutliche Harte erlangen und der Federn derseillen vollig beseitigt wird.

Den nachstehenden Peris-Courant empfesje ich our geneigten Kenntniemahme ganz ergebeurt.

Hermann Berthold

za Berlin, Wilhelme-Strasse No. t.

### PREIS-COURANT

Mossingilalenfebrik

Buchdrockeret - Ltensillen.

H. BERTHOLD

Guiranoplastisches institut Bednnische Werhstitte,

Berlin

Wilhelms-Strasse No. 1.

| Mossinglinien.                              | Thi | Sgr. | Pfg        | Darnegune mir wassingincarren mun                   | Tiel. | Sgr. | 116 |
|---------------------------------------------|-----|------|------------|-----------------------------------------------------|-------|------|-----|
| Petit, Nonparelle und Halbpetit pr. Pfd.    | 1   | 5    | <b> </b> – | ohne Zange.                                         |       |      |     |
| Viertel-Cirero                              | 1   | 7    | 6          | Octav 6.10" Lichimans pr. St.                       | 1.    | 2    | 6   |
| Viert-I-Petit in Bahnen von 18 bis 20"      |     |      |            | Quart f/11"                                         | 1     | 12   | 6   |
| Lårge                                       | 1   | 10   | -          | Felio 10 15"                                        | 2     | 8    | -   |
| Vierte!-Petit-Wellenliuien in verschiedenen |     | 1    | 1          | Folio 11 16"                                        | 2     | 13   | i – |
| Mustern                                     | 1   | 22   | 6          | Folio 124, r 152 r                                  | 3     | -    | -   |
| Vieriel-Pelit punktirte                     | 1   | 22   | 6          |                                                     |       |      |     |
| Aclstel-Petit in Buluen                     | 2   | 10   | -          | Setzschiffe mit Messingfacetten und mit             | - 1   |      |     |
| Achtel-Petft punktirte                      | 2   | 13   | -          | Zunge.                                              | - 1   |      |     |
| Systematische Schnitte pr. 100 St.          | -   | 15   | -          | Octav f/10" Lichtmans pr. St.                       | 1     | 22   |     |
| Gebrungsstücke pr. Dtzd.                    | -   | 5    | -          | Quert 8 11"                                         | 2     | 12   | 6   |
| Ruude Messingecken aus Linien gebildet      | 1   |      |            | Felio 10 10"                                        | 3     | 13   | -   |
| mit rechtwinkligem Bleifuss pr. St.         | -   | 5    | -          | Felic 11.16*                                        | 4     | - 1  | -   |
|                                             |     |      |            | Folio 121 a 151 x"                                  | 4     | 15   | -   |
| Kreise.                                     |     |      |            | Ansacrgewöhnlic'se Grüssen werden usch Verhalls     | - 1   | - 1  |     |
| Von ! a Polit, pro Stuck:                   |     |      |            | nies varstehender Preise terechnet.                 | - 1   |      |     |
| bis 2" Durchmesser                          | -   | 10   | -          | Zelinngespaltenechiffe 3,16" mit Messlug-           |       | - 1  |     |
| , 3"                                        | -   | 12   | 6          | facelten pr. 8t.                                    | 1     | 10   | -   |
| , 4° ,                                      | - 1 | 15   | -          | deagl, ohne Messingfaceiten                         | 1     | -    | -   |
|                                             |     | 17   | - 6        | Gehrungesto-stade mit Messing ausgebuckst           | - 1   | - 1  |     |
| g 6"                                        | -   | 23   | -          | incl. Schneldevorrichtung und ? age .               | 12    | -1   | -   |
| Von 's Petit, pro Stück:                    |     |      |            | Setzwinkelhaken in allen Grössen:                   |       |      |     |
| bie 2" Durchmesser                          | -   | 12   | 6          |                                                     | - [   |      |     |
| , 3°                                        | -   | 15   | -          | von Eisen 9" lang pr. 81.                           | 11    | 20   | -   |
| . 4"                                        | -   | 20   | -          | m Messing 9° long                                   | 2     | -1   | -   |
|                                             | -   | 22   | 6          | m Mesting mit Ebraholz belegt                       | 2     | 10   | -   |
| in alten Mustern.                           |     | 23   | -          | jeder laufende Zoll mehr                            | -     | 3    | -   |
| in allen Mustern.                           |     |      |            | Galvanische Niederschläge.                          | - }   |      |     |
| Setzschille von Mahagoniholz und Zink-      | 1   |      |            | Gaiv. Cliches druckfertig auf Malagoni-             | - [   |      |     |
| boden chae Messingfacetten and chae         |     |      |            | tiols ()" 8 Sgr., unter 3 []" = 3 []".              | - 1   | - 1  |     |
| Zunge.                                      |     |      |            | Galv. Chehés rob []" 1 s 8g1., unter 4 []" = 3 []". |       |      |     |
| Octav 6.10" Lichtmans pr. 8t.               | -   | 20   | -          | Cople einer Kupferstichplatte                       | -1    | 2    |     |
| Quart 8 11" "                               | -   | 25   | -          | n Stabistichplatte                                  | - 1   | . 5  | -   |
| Folia 10 15" " "                            | 1   | 10   | -          |                                                     |       | 1    | m   |
| Folio 11 16" "                              | 1   | 13   | -          | n Stereotyp-Chickén                                 | -1    | -1   | 6   |
| Folio 12' a 15' a"                          | 1   | 20   | -          | Buchdrucklettern pr. Cir.                           | 5     | -    | -   |



# KIERSCHRIFTEN.

No. 720. Corps 10. Min. 3 Pfd., pr. Pfd Ft. 2.

No. 721. Corps 12. Min. 4 Pfd. pr. Pfd. Fl. 1. 48.

LEDPZIC TANZ-ORDITUTE DRZEDEN ALTE NETE MITSUKALIER

No. 722. Corps 18. Min. 8 Pfd, pr. Pfd. Fl. 1. 30.

NOTA 4 BUCHHANDLUNG 5 ACTIE

No. 723. Corpo 24. Min. 6 Pfd. pr. Pfd. Fl. 1, 20.

FACTURA RECUNUNG

No. 729. Corps 26. Min. 8 Pfd. pr. Ffd. 2, 15

# CONCORDIA THURINGIA

No. 128. Corps 56. Min. 8 Pfd., pr. Pfd. Fl. 1, 15.

# 8 GROSSES CONCERT 6

No. 727. Corps 24. Min. 6 Pfd., pr. Pfd. Fl. 1. 20.

### RECHNUNG 3 VEREIN 1 HANDLUNG

No. 726. Corps 18, Min. 5 Pfd., pr. Pfd. Fl. 1, 30

### 48 ERINNERUNG AN PETERSBURG 60

No. 724, Corps S. Min. 3 Ffd., pr. Pfd. Fl. 2 20.

No. 725. Corps 12. Min. 4 Pfd., pr. Pfd. Fl. 1. 48.

o minden mosel mendesons rhein singen FEST 25 PROGRAMM 17 REDE

No. 681. Corps 12. Min. 6 oder 12 Pfd., pr. Pfd. Fl. 1, 45. No.

No. 682, Corps 12. Min. 8 oder 15 Pfd., pr. Pfd. F1 1. 36.

Kransenstrasse 38 BERLIN Dönhofs-Platz Leipzig Einladung zum Abonnement Dresden

Dresler'sche Giesserei, F. Flinsch in Frankfurt a. M.

### TRAGIENNE.

No. 687. Petit, corps 8. Min. 10 Pid., per Pfd. Fl. 1, 36,

Hildesheim 18 GEDENK - SPRUCH 54 Marienbad

Papier-Lager NEUSS Magdeburg

365 Sängerfest in Reichenbach 247

87 Einladungs-Karte 34 Preis-Courant Liste

## Belgrad 23 BUCHDRUCKER 57 Leipzig

# 18 Militair-Concerte 65

# Buchen Soden Hochheim

Auf französischen Kegel werden hatbe Minima nach Schrifthöhe des Bestellers abgegeben.

Dresler'sche Giesserei, F. Flinsch FRANKFURT AM MAIN.

### BINFASSUNGEN.

### Auf verschiedene Kegel.

|       | er Pfd.    | ff. 1, 86. |            |        | No. 1                | 1239-1247. |           | Out          | e 5       | Pfd., pe   | r Pfd. fl.  | 1, 45,          |            |                  | Per Pfd.  | fl. 1, 34  |             |
|-------|------------|------------|------------|--------|----------------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|-------------|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|-------------|
| ww    | ₩₩₩<br>237 |            | 238        |        | මා දැමටි<br>239 1240 | 1241       | 1242      | 15           | 1241      | 8~<br>1245 | 1246<br>No. | 1247<br>1349 im | Wink       | 1245<br>ol f. Ul | k k       | 200 Pfd    |             |
|       | Min. 3     | Pfd., pr   | . Pfd. fl. | 1, 45, |                      |            | Min       | . 3 Pfd., pr | . Pro. n. | 1. 45.     |             |                 | 361        | n. 3 Pi          | d., pr. P | fd. fl. 1. | 45.         |
| ***** | xtx        | 6          | 9          | 9      | present              | 6          | •         | <b>*</b>     | *         |            | 360         |                 | <b>H</b> 6 | (6)              | 1         | 2          |             |
| 1230  | 1251       | 1852       |            |        | 1254                 | 1255       | 1256      | 1257         | 1258      | 1259       | 1260        |                 | 1261       | 1262             | 1263      | 1264       | 1265        |
|       | Min.       | 3 Pfd.,    | pr. Pfd.   | ñ, 2,  |                      | Min. 5 Pl  | d., pr. F | fd. fl. 1. 3 | i.        |            | )           | din. 8 P        | fd., pr.   | Prd. ft          | 1. 45,    |            |             |
| 1266  | %<br>1967  | 1265       | 1209       | 1270   | 1271                 | ×          | 98        | Je.          | ***       | -          | * 1         |                 | 30         | 3                | 2         | æ          | <b>&gt;</b> |
|       |            |            |            |        |                      | 1272       | 1273      | 1274         |           | 1375       | 11          | 76              | 1977       | 11               | 78 197    | 9 1280     | 1281        |

#### (No. 1273 mit Eck No. 1209 zu verwenden, pr. Pfd. fl. 2.)

### Anwendungen.



Bruck von A. Waldow. Leipzig. Beltage zu Hoft 3 des Archiv für Buchdruckerkungt. Blatt 3.



### ZIERSCHRIFTEN.

Königstein Gagenburg 12 Constanz 34

# Marienbad

Reichenbach Raftatt 78 Neavel 90

Minden Rendsburg Genthin

No. 302, Min. 20 Pf. A 20 Ngr. - Fl. 1, 25 Nkr.

Gesellschaft Kohlengruben

No. 301. Min. 16 Pfd. A 25 Ngr. - FL 1. 30 Nkr.

Annaberg Eisenbahn Buchholz

Pruck von A. Waldew Leipzig. Beilage au Hoft 3 des Archive für Buchdenebenbungt. Diese 4

### Moderne Steinschriften.

Die Stempel eind mein Eigenthuen

Petit No. 327, 10 Pf. & S. 1, 34. (271 t Sgr.)

Bassenheim Darmstadt Cherbourg Geettingen Berlin Glessen Dortmund Comorn Mantua Bramen Hanau 123 DRESDEN MESSBERG 456

Olcaro No. 329, 12 14, & fl. L. 24 (24 Sgr.)

Der Dom in Mailand Diorama

Die Peterskirche in Rom Rastatt Rostock

123 EMMERICH RIMINI 780

Garmond No. 328. 1st Pf. & ft. 1, 30, (25 Hgr.)

Kloster Monte Senario Milano Novize

Dora Ernestine Henriette Clara Karoline Minna
123 MEDICIS KIRCHSTEIN 456

Mittel No. 330, 12 Pf. A fl. 1, 24, (21 Sgr.)

Der Obelisk in München Reichenbach Rimini Kulm Hagenburg 162 DOMHERR ROMEO 790

Tertia No. 331, 14 Pf. a ft. 1, 21, (24 Sgr.)

Romulus Nonnenkloster Hamburg
Die Ersteigung des Montblanc Der Grosklockner Giessen
123 HEIDENREICH & EHRENBERG 780

Text No. 332, 16 Pf. à fl. 1, 20, (22'/z Ngr.)

Nierstein Kunstverein Bremen
Universum Hannover Bonn Goslar Krinolin Harmonie
145 HAMBURG BREMERHAFEN 369

Nierstein Hagenburg Spanien Emmenthal Bremen Nauheim Frankfurt Leipzig 123 HERMANN & HOFMEISTER 456

Deposited No. 313, 18 Pf. A ft. 1, Un (21) a Sun)

Ich besitue sammtliche Grade in Stempeln, Matrisen können nur von mir bezogen werden. Het grosseren Bestellningen auf Guss findet eine Preis ermassigning statt. Ziffern werden jedem Minimum beigegeben.

Benjamin Krebs Schriftgiesserei Nachfolger in Frankfurt am Main.

Roun a

30g von Ereier bat bie Brude fiche tapfer theibigt Die Franzofen machten fic ond rem lu 3a, mil eurer Mojeftat Erlaubnit Der ift Ere Branfolu magter big ong gene Bhabis Der Bergeg iff m ich eurer Rajeft if für Leute babt ajeftat verfichern 100

Agel John and State Johnson, Server som metric Market Heist (19 feet and Market and management Market Heist (19 feet and Market and management Chem, and the Statesting street by the prices Chem, and the Statesting street by the prices Chem, and the Statesting street by the prices Chem, and the Statesting street by the street of the Statesting street, is already the Statesting Statesting street, in the street of the street Chem, and the Statesting street, in the Statesting Chem, and the Statesting street, in the Statesting Chem, and the Statesting street in the street of the Statesting street, in the Statesting street, in the Statesting street, in the Statesting street in the S

Ront Montjobe Ruftrag mader one.

to noa na shames

hm meine Meinung lagen (Man) heit ibr, ber Konig tommt, und ibm von wegen ber Brude reben. (Konig Deinrich, Miofier u Aydellieb mitet fodumeniten diahoten mit rengaen Korien in Bere gefande, rormogan, das in ee-Annehio jn benten. Abee i de mit je i olige d mit ee gijude ved Zeelooltes frenzum ter-men, wollt i de intaliandered firmedibare In 36 will cud was fagen, Rapitan Gonret wette nun fdon er ift nich ber Bann, jur er in ber Belt gern gelten modet. Brein ein ber Golt gern glode finde, jo will ich ein boch in frinzm Node finde, jo will ich m Gott fegne euer Majefide! Dein Run, Flucken, tommi Giofter und Colbaten finm der aum

Bit 20 servicing radi, or brode to be a model for any flowering mar and long and the service of Service de service de l'acceptance de la constitución de la constituci Dein, Wie ift bein Name? Dein Ami

"...competenfog Mont jo de trit and erft go et a. Dutchmene Leaden und eind teanth d got in. Inn gen ich teur bed. Got den ist erbeben?" Bunt Michael Derre Bunt- Got bet in.

Gurb tenn, unt fet verbammt und ngobir den gut Geige (Mb)

ich mich feiner; ein Anppier, ift ein Ericheim

Anppler, cis

Pett Run, fo erfen' bich bes! Bin Bonrtich, Fabgrich, es ift worner man fich freuen kann Der h'in Kontrick, frâgend, et fit feine Sade, verteer man isch irtum Lam. Denn, fehr ein-nal, retan er min Auser meir, fo wand ich nal, retan er min Auser meir, fo wand ich m hersprogen erführen, auch felten Altiene mit m hersprogen erführen, von Troccein mung gegende verden zu laffen; verm Troccein mung gegende Billol, ich verfiebe gemiliec-Renig Brinrid ber Bunfte und fie fein wie feurige Robten balb blau, balb roth; aber feine Rafe ift bingerichtet unb Ħ III, 6c. 6

MIN 711

Haudnitz-Laipzig, Granzgassa No. E.

C. Rühl's Schrift- und Stereotypengiesserei, Stempelschneiderei, Preben von Papier-Storeotypie. Xylographie und Galvanoplastik.

### De Canaan quand verrons-nous



### Wilhelm Gronau's

### Schriftgiesserei, Grabir-Anstalt und Stereotypie in Berlin.

#### Derhellerte fette fracturen.

mie sun Minton, Die er en.

Die des Einle, welch ist Guderusfertunt auere von Erfinnungen bes merfchichen Gelibte (einntimmt, hat die Ster, die Gebartsfätzt verfelben ju fein, jum Argendumd eines leichglen noch nicht bermitigen Treiter gemacht, feit Treibung, befanders aber felt hatten des dangstegen jein lieb, die Stant Main, maß fieren früher underfrittenen ausfählichlichen Pella. Der und hatten finger alle ein nurchiefte nagefohren wird, gan, aber des gestellte gibt von Garten nicht gestellt der gestellt d

1234567×90 乳のでなを含める3名で頭外で甲に別を211数の3第3

win tu wie Bourgeois wie to gor

Die hohr Stufe, weiche die Buchbrudertunft unter ben Erfindungen bes menschichen Geiffes einnimmt, hat die Ebre. bis Geburefälte berfelben ju fein, jum Gegnisand eines lebbaften noch utet berabigten Treites gemacht, feit Ertaburg, beionders aber feit Parlem es fich angelegen fein lieh, die Stadt Malny ans übrem frifter anbestrittenen anschliefeischen Verfelbe, der von dartem sogen als ein unredifiere angescheine wie Anna der feit der gegen gene gefehren wie, dann ober bod großentiglich ge urrebungen.

1234567890

feit Har' Main

ABEDEAGORACHCUCHEINDWINA

min, 12 mfr. Gictto, mfr. 14 gar

Die hohe Stufe, welche die Buchbruderfunft unter ben Erfindungen des menschlichen Geistes einnimmt, hat die Ehre, die Geburtsflätte berfelben zu fein, zum Gegenstand eines lebhaften noch nicht beendigten Streit min. 10 mir. Corpus. wie 20 gar

Die hohe Stafe, welche die Ruchdvuderkunst unter den Erstndungen des meuschichten Geistes einnimmt, hat die Ehre, die Gebartsstätte derfelben zu sein, zum Gegenstaud eines ledbasten noch nicht beendigten Streites gemacht, feit Straßburg, deinderes aber seit Austen es sich angetzeng fein ließ, die Stadt Walnin ans überm früher unbefreitenen ausschlichen Bestis, der von Bartem sogar als ein anxedliche angefochten wird. gan, oder doch gegernschieden

1234567890 ABCDERGOISEMRCVCHEIUSE

min te min Rfeine Mittel um in en-

Die hohe Stufe, welde die Buchbruderkunft unter ben Erfindungen bes menichlichen Geiftes einnimmt, hat die Ehre, die Geburtsftatte ber-



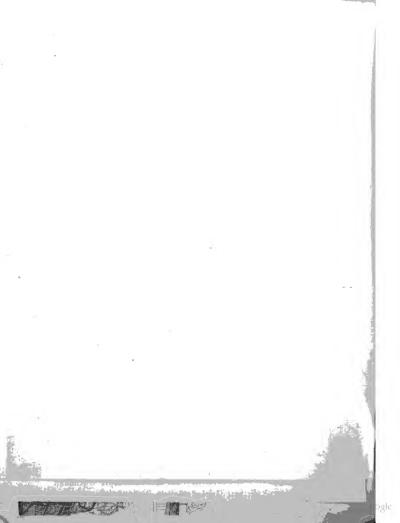



### Argiv

# Buchdruckerkunst

verwandte Gefchaftszweige.

Seft 4. 3meiter Band. 1865.



### Inhalt des vierten Deftes.

| Der Buchbruder an ber handpreffe.    | 2ton  | 3.  | Ş.    | 20   | ф  | m a |     | ١. |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  | Spalte | 129-135.   |
|--------------------------------------|-------|-----|-------|------|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|---|---|----|----|----|--|--|--|--------|------------|
| Sterestople. Bon M. 3fermann.        |       |     |       |      |    |     |     |    |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  |        | 136 - 114. |
| Monate-Correspondent aus England     |       |     |       |      |    |     |     |    |     |     | 4   |   |   |    |    |    |  |  |  |        | 144-147.   |
| Die nene Cet- und Ciaffe-Boldine     |       |     |       |      |    |     |     |    |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  |        | 147-151.   |
| Die Bonb'iche Meribengmafdine "Li    | ttle  | Par | 1001  | ite  | ٠, |     |     |    |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  |        | 151-157.   |
| Die Enerfinlenbrudmaidine it         |       |     |       |      |    |     |     |    |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  |        | 157-159.   |
| Die Treebner Gingerfeftorte          |       |     |       |      |    |     |     |    |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  |        | 160 161.   |
| Rod einmel bie ichmarte Jache        |       | ,   |       |      |    |     |     |    |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  | -      | 161-162.   |
| Edriftprobenicon Can und Ern         | d bei | 2   | ile   | nen. |    | 6   | от  | et | POT | bei | na. | _ | - | an | on | en |  |  |  |        | 163 - 164. |
| 1 Blatt Scheiftproben pon Dreeler is |       |     |       |      |    |     |     |    |     |     | ,   |   |   |    |    |    |  |  |  |        |            |
| 1 Blott Rolenber-Bignetten von Ed    | elter | 20  | eiel. | de   | in | Per | pri | a. |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  |        |            |
| 1 Biett Broben in Duntbeud.          |       |     |       |      |    |     |     | ٠. |     |     |     |   |   |    |    |    |  |  |  |        |            |

### Der Buchbruder an ber Sandbreffe.

(Forziehung.) Der Earbendruck.

Muger ber fcmargen Garbe hat fich die Buchbruderfunft nach und nach auch alle andern Farbentone dienftbar gn machen gefucht. Schon einige ber früheften Produtte ber Breffe zeigen farbige Initialen und fouftige Bergierungen, freilich nur erit bineingemalt, weil beren Drud für die damglige unvolltommene Tednit noch gu ichwierig mar; aber es murbe bamit bem Gefchmade ber Beit nicht bloe Rechnung getragen, fondern ben Bucherichreibern bee Mittelaltere auch in Diefem Genre mirffame Concurreng gemacht. Dit ber giemlich rafchen Berbefferung ber Technit tritt bann auch ber Farbendrud auf und bleibt bem Schwarzbrud von ba ab ale ein treuer Begleiter ftete jur Geite, balb mehr, balb minber cultivirt, je nach ber Beidmaderichtung ber Beiten, Die fie burchichritten haben. Namentlich hat die rothe Garbe von friihefter Beit an eine Sanptrolle gefpielt; wie ein rother Gaben jog fie fich beifpielemeife burch bie Monatetafeln aller Ralender noch bis in die vierziger Sahre biefes Jahrhunderte, wo dann jum tiefen Leibmejen ber Landiente, ate Bauptfalenderabonnenten, biefer Raben burdidmitten und fomit ber baburch verurfachte Doppelbrud befeitigt wurde. Die frither roth ausgezeichueten Stellen hat man feitbem burch auffallendere Schrift im Schmargbrud gn erfeten gefucht.

Gine hobere und vielfeitigere Musbildung hat ber tnpographifche Garbenbrud indeffen erft in ber Meugeit erfahren. 3hm find aber feine bestimmten Echonheite: grengen gezogen, Die er nicht fiberichreiten bari. Er muß mit den Elementen der Typographie Sand in Sand geben; verlaft er biefelben und magt fich auf bas fünftlerifde Gebiet der Dalerei, wie co leider heute noch fo haufig gefchieht, bann blamirt er fich und legt nur Beugnig ab von feiner Stumperei. Abgefeben von ber Roftipieligfeit ihrer Berftellung, gleichen folche typographifche Brobutte nur gu oft ben cotorirten Bilberbogen, Die bei Rinbern eine augenblidliche Bewunderung erregen und dann gerriffen werben. Gelbft die Lithographie ift mit dem fogenannten Delfarbenbrud, worin fie ce boch fehr weit gebracht, auf einen folden Abmeg gerathen; benn ber Weift, welcher ben Binfel des Dalere führt, will frei fein und lagt fich in feine Druderpreffe bannen, und barum werden bie Leiftungen ber letteren in biefem Rache auch niemale gu einer fünftlerifchen Bollendung gelangen. Das ornamentale und das monumentale Gebiet ift für ben typographifchen Narbenbrud bas Dantbarfte; auch die Architeftur fann noch mit Glud bineingezogen werben. Bilber aber, Die der Natur, dem vollen Leben entnommen find, gehoren der Druderpresse uicht au; sie senut nur bas materielle, profaische Farbenspiel. Der schaffende Geifte des Lünftlers allein vermag den Farben Leben und Voeile einzustauchen.

Unter Denjenigen, die im tywographischen Farbenbeute wirtlich Ruhmitches geifriet haben, minmt Sitbermann in Straßwarg wohl ben erlien Rang ein. 3ch
erinnter hier nur an feine beiden großen in Karben-,
scholt- und Sicherbrut aussegführten Wilter, die auf der Volled mit Sicherbrut aussegführten Wilter, die auf der Parifer Ausstellung von 1855 mit der erften Medaitte gekrönt wurden. Zas erfte biefer Lätatter ist die Copie eines Glasgemädes in den Kichenfmitern der Ertaßburger Kathebrale und in 16 farben gedruckt. Das zweite stellt die alte Straßwarger Butfahne in einem Trittel ihrer natürschaft Größe, d. h. 60 Cantinnete breit und 50 hoch dar. Dies Matt zeigt 36 Farbentone mit Goldgrund. Das Colorit diefer beiden Matter fommt in wolsser kraft aus Geltorit diefer beiden Matter fommt in wolsser

An ungleich sanfterer Farben Bliftusung ist bas "Bater unfer" von 3. B. Hirfchfelt in viewigs gehaten. Auch diese Batet nimmt einen würdigen Plas mitter der typographisch ausgeschierten Kunstsbattern ein; ebenso das im Jahre 1840 zum vierbundertschäftigen Qubliam dargebrachte Giutenberg-Blatt. Die die genannte Kirma beute noch wie früher diesen Kunstzweis der Appographie mit gleicher Viede pflegt, vermag ich nicht zu sagen.

Um dantbarften fur ben Buchbruder, weil er am meiften gur Nachahmung anfpornt, bat Baul Dupont in Barie den Farbenbrud behandelt. Die bon ihm gebrudten Derrien'ichen Schrift. und Ornamenten. Broben legen biureichend Brugnif baffir ab. Bier feben wir bie rein typifchen Clemente: Echriften und Ginfaffungen und Biige und Linien und Gott weiß mas Miles in ber gludlichften Unwendung und in den verschiedenften Garben prangen. Ge ift vor einigen Jahren viel von Derrien und feinen Proben gefprochen; man bat ihn auch gelegentlich ben "Raphael ber Gravenre" genannt. Dir will ce fcheinen, ale hatte man dem Derrien bamit gu viel Titnlatur aufgebangt; benn blattert man feine Brobe burch und betrachtet nur bie ichwarzgebrudten Blatter, welche fait nichts weiter ale die nadten inpographischen Clemente in ihrer Rumerirung zeigen, fo wird man bei einer Bergleichung mit ben Erzeugniffen unferer beutichen Graveure und Stempelichneiber lettere mabrlich nicht hintenan au ftellen brauchen, joudern in vielen Kallen, nameutlich bei ben Cachen auf fleineren Regeln, ben Borgug geben muffen. Dagegen ift bie Derrien'iche Brobe reicher an Ginfaffungen, bie fur ben mehrfarbigen Drud eingerichtet find, ale bie Erfüllt une aber bie irgend einer anberen Unftalt.

Derrietyiche Brobe beim Durchblattern mit gerechter Bewunderung, so gebinhet dem Dender Baul Dupont davon ein eben so großes Acquivalent, als jenem, weit, foll Derriety einmal der Raphael der Gravente sein, Panl Dupont ibn dagu gemacht bat.

Der gewohnliche inpographifche Farbendrud fann ichon mit ben urfprünglich für ben einfarbigen Ernd befrimmten einfachen Glementen, wie fie eine am anogeftarrete Buchbruderei befist, auf verichiebenartige Beife bergeftellt merben. Co fonnen 3. 2. verichiedene Ginfaffungen fleineren Regele au einer großeren in eben fo viel verichiedenen Garben aneinander gereiht, und die davon eingeschloffenen Edriften babei gleichfalle entipredent berüdfichtigt werben. Mit ben ann mehrfarbigen Drud eingerichteten Ginfaffnngen und Edriften laffen fich indeffen in Bereinigung mit ben eriteren icon unaleich bitbichere Cachen berftellen. Mus Diejen typographijchen Clementen muffen naturlich Die Platten reip. Bagiormen burdy ben Geber bergeitellt merden, mabrend man es bei jarbig gu brudenben Bolgichnitten. Chemitopien ober Cliche's ichon mit fo viel Platten ju thun hat, ale Farben bagu verwandt merden follen.

Da bein Drinder bie Garben für jede Gorm fpeciell ongegeben werben minien, weit ibm unr bie technische Ausfubrung ber betr. Drudarbeit obliegt, fo wird ce boch nothig fein, hier einiger Borarbeiten Ermahnung gu thun, Die nur dem Brincipal oder Gactor obliegen. Rebmen wir an, ce mare ein Umichlag bestellt, über beijen Ausführung ber Beiteller weiter nichte geaugert, ale folgende nichtefagende Redeneart: "Maden Gie mir etwas recht Bibiches; ce tomut nicht barauf an, ob brei ober vier Farben bagn gebraucht werden," fo ift co felbitverständlich, daß ber Drader nicht mit ber Unlegung bee Planes beauftragt werden fann. Sat man nun nichte weiter ale die einjachen inpographifden Elemente bagn, fo läßt man die Form gu Anfang eben fo fegen, wie wenn fie einfarbig ju bruden mare. Bierauf lagt man pon vier ober funf vericbiedenen Garben je ein Benig anreiben, und von jeder Garbe einige Abguge machen. Dann überlegt man, wie durch die Bufammenftellung diefer Garben am beiten Yeben, Barme und harmonie, überhanpt ein einbeitliches, bem Ange mobithnenbes Bild ju erzielen ift. Einer von den Abgugen wird nun ale Grundlage gemablt; and benen ber andern Garben fcmeidet man die betreifenben Ginfajfungen, Cdriftzeilen und fonftigen Bergierungen berane, und tiebt fie auf bem guerft ermabnten Abguge auf jene Stellen, wo ihr eigentlicher Play ift. Dice 3nigmmentleben erfordert gwar etwae Dlube und Gebulb. aber man erhalt dadurch doch ein ziemlich getreues Bild von Dem, mas es tverben foll. Entfpricht es anfernt Beidmade gum eriten Date noch nicht, fo macht man aus den mehreren Abgigen noch aubere Farbengufammenftellungen. Dat man endlich bas Richtige getroffen, fo ichieft man ein fo gufammengeflebtes Eremplar jober gur Austrahl auch mehrere vericbiebene) jur Auficht reip. Musmabl au ben Beiteller. Rommen Unterbrude ober für mehrfarbigen Drud eingerichtete tupifche Clemente mit gur Mutvendung, bann freilich muß man and bei biefen Correctur Abgugen bie unumgänglich nothwendigen mehreren Platten ansertigen und Die Abgitge mit Buufturen machen laffen, ben baburch entftebenben mehrmaligen Drud porlaufig aber auf bae geringfte Dlage beidrauten; wo man Die Barbengufammenftellung irgend durch Aufflebiel verpollftandigen fann, muß es geicheben. Sat man etwas Weidmad und ein gutes Ange für Barben, außerbem aber and etwas Buft und Liebe bur Gache, bann ift bies Berfahren gerade bagn gerignet, immer wieder nene und hibidie 3been mit wenigen Mitteln gur Anofnhrung gu bringen.

Bit der gu brudenbe Gegenstand, wie gefagt, ein Umichige, fo tommit es bei der Auswahl ber Garben banpifachlich auf bie Garbe bee Bapiere an, bas bagu verwandt merben foll. Sat baffelbe eine andere Garbe ale weiß, dann find bem Garbenbrud fehr euge Grengen gestedt, weil die Grundigrbe, b. h. die bee Bapiere, febr viele Garben nicht gur Geltung tommen läßt. Bit beifpielemeife bae Bapier gelb, fo tann bae Blan in feinen verfchiebenen Abjenfungen nicht gur Anwendung tommen, weil Gelb und Blan eben die Clemente ber grunen Garbe find. Muf gang heligelbent Bapier lagt fich allenfalle noch ein fraftigee Bign gur Geltung bringen; aber beibe Sarben verhalten fich bann abitogend und falt gu einander. Branne und rothe Sarben fteben dagegen wieder febr gut auf dem gelben Bapiere. - Auf blauem Papiere ift fein feinee Roth gu ergielen; co wird mehr oder meniger eine branne Karbe annehmen. Hur ber helle Balentinnober halt Etaud; berielbe ift aber ohne Beimifchung von feinerem Roth, 3. B. Dinichener Yad, gu befferen Arbeiten nicht zu verwenden. Gin dnutles Chromgelb ift indeffen auf blauem Bapier etwas beffer gur Geltung gu bringen; ber Ginbrud ift bier nicht jo bart und fatt, twie beim Blandrud auf gelbem Bapiere. Grune, rothe ober grane Papiere eignen fich noch weniger für den Buntbrud; auf letterem, auf bem Grau, fteht besondere eine Garbe febr aut, und grar bas erft in der Remeit in den Sandel getommene Bronceroth.

Ans dem oben Gefagten geht zur Genüge hervor, daß fich nur das weiße Papier für ben Unnterne eignet, benn nur auf diesem laft fich eine febe Farbe in all ihren Münnen voll gur Meltung bringen. Will unan aber durchaus furbige Papiere mit einer andern Karbe als Schwarz bedruden, so mable man dagu dieselbe Farbe, die das Kapier hat, nur in einem duntleren Zone.

Bur ben impographifchen Sarbendrud ift, was bie Farbe felber angeht, eincetheite die Borguglichfeit bee Dateriale, auberntheile eine einfichtige und forgfaltige Bubereitung beffetben von befonderer Wichtigfeit in Bezug auf Die Bolltommenheit ber Arbeite Produtte. Die Garben ber feinften Qualitaten") find die geeignetiten, weil eben ein anter Drud unr eine montichit binne Barbeichicht erfordert, bie aber trobbem Dedfraft genng haben muß, um bie Sarbe nicht matt und fabl, fondern in ihrem vollen Zon und Luftre gu zeigen; alle bedurfen gu ibrer Drudfabigfeit ber Berbindung mit dem gewohnlichen Beinol Girnig, mit dem fie in ber Regel vorher angerieben werden. Daß man an bicfem Awede burdians ben gebleichten Girnift pon moglichfter Sarblofigfeit nehmen muß, ftelle ich dreift in Abrede, da ich mit dem ungebleichten Girnig die beften Reinttate ergielt babe. Bor bem flaren farblofen Girnig, wie er in ben Sandel fommt, hat man fich eher gu huten, ba er gewohnlich ftart mit Barg perfest ift. Rimmt man etwas Birnig gwijchen Danmen und Beigefinger, und bleibt berfelbe, mabrend man biefe angeinander macht, in weichen Gaben gujammenhangend, jo ift er rein; reift er bei biefer Manipulation indeffen furz auseinander, was beim fogenannten gebleichten gewöhnlich ber Gatt ift, fo ift er mit Sary permiicht. - Gang brann gebranuten Girnig bari man inbeffen auch nicht nehmen.

Bum Reiben der Garben bediene man fich eines Lithographiciteines; berfelbe faun je nach bem Quantum Garbe, welche angerieben werden foll, eirea 112 bie 212 Quadratfuß Oberflache haben. Der Yanfer fei entweder pon hartem Stein ober aud von Glas und nicht an flein und leicht, ba feine eigene Schwere beim Berreiben ber Garbe ben Mraften des Arbeitere gu Gulfe tommt. Stein und Canfer feien vor bem Beginne der Arbeit von alteren Farbereften vollständig gn befreien und gn fanbern, auch reinige man biefelben bei langerer nunnterbrochener Benunning oder bei Mifchnug ber Farben von Beit gu Beit, um etwa angetroducte ober unvernischte Farbereite von benfelben ju entfernen. Man reibe bie garben, befondere diejenigen, welche fich ihrer frofflichen Barte wegen fchwerer gerfleinern laffen, gnerft mit möglichft wenigem Girnig tiichtig und fo lange burch, bie fie ein gleichmäßiges, teigartigee Unfehen haben und feine Gpur fleiner Roruden des Farbeitoffes mehr zeigen; alebann gebe man porfichtig unter wiederholtem Durchreiben fo viel Birnift bagu, ale bie Rarbe für ihre Berwendung gum Drud erfordert. In viel Girnig gleich am Unfang bebt die gur Bertleinerung bee Farbeitoffes nothwendige Frietion auf. indem die Farbeftucken, durch die fettige Umbullung bes Birniffee gefdust, bem germalmenben Drud des Yantere leichter answeichen und bann ipater ale gornchen auf ber Drudflade eridieinen ober in ber fertigen Sarbe durch ihre größere Schwere verfinten und einen Bodenfag bitben, . ber, ftan vollfiandig gerrieben gur Gattigung ber Garbe zu bienen, meift ale unbrauchbarce Refibinut weggeworfen wird, wahrend die erfte fahl und matt, ohne gener und Jon, auf dem Bapiere fich barftellt. Ge geschieht freilich trop ber moglichften Bermalmung bee Farbeftoffes bei fdwereren Mineralfarben bennoch, daß die Atome im teichteren Birmig ju Boben finten, fo dag man fich nur burch im Laufe der Arbeit ofter wiederholtes Durcharbeiten ber Garbe bagegen fichern tann; überhaupt ift es beim Garbendrud ein nothwendiges Weichaft, die Garbe wenigftens an jedem Morgen vor dem Beginn der Arbeit burch 3nfat bon ein wenig Girnig von Renem durchgureiben, nin ihr ben erforderlichen, durch Gintrodnen mahrend ber Racht verminderten Grad von Geichmeidigfeit wiederzugeben, und um ihre Berbindung mit bem Girnift wieder ju erhoben. falle and tiefe etwas nachgelaffen haben mochte. Gine fehr nothige Borficht ift ferner, Die Farbe unter Baffer ju feben, wenn fie fertig langere Beit in offenen Wefagen unbenust fteht. Es permindert dies bedeutend den Uebelftand bee Gintroducue und ichnitt and die Difdjung am beiten por bem vernnremigenden Rieberfchlag des Stanbes.

Die Mifchung ber Garben, unbeftimmte Abftufungen, hellere oder duntlere Tone oder Zwifchenfarben hervorgnbringen, ift fo mannigfaltig wie diefe Abfinfungen felbit und daher and in der Pragis nur nach den besonderen Umftanden jedes einzelnen Falles zu handhaben. Bur Bervorbringung der verschiedenen Abstufungen ober vielmehr bei der Abstimmung der Farbentone fpielt bas Beiß eine fehr wichtige Rolle und dürfte ce nicht überflufig fein, bemfelben bier etwas mehr Aufmertjamteit juguwenden; benn fo verichieben die Gorten, in denen baefelbe ju haben ift, fo verschieben find fajt auch die Erfcheinungen, die beim Mureiben mit Girnig bei bemfelben an Tage treten, und baffeibe baburch ftellenweife nichte meniger ale für ben Garbenbrud geeignet ift. Das bagn permendete Bleimein zeigt die Ericheinung, dan ce mit Girnif angerieben mehr oder weniger quillt. Ob die Gettfaure bee Firnifice bier auf bae Bleimeif eine abuliche Wirtung bat, wie beim Bader ber Cauerteig im Brobe, laffe ich babingeftellt, ohne co indeffen in Abrede gu ftellen.

o) 36 bringe bel biefer Welegenheit meine Farben feinfer Qualität in empfehlenbe Erinureung. Der Berausgeber.

Das in neuerer Beit fo portrefflich bargeftellte blenbenbe Binfweiß ift Diefem Uebelstande noch mehr unterworfen; mabricheinlich findet amifchen dem Bint und ber Gettfaure ein noch ftarterer Orndationeprocef ftatt. Das Ucbel wird um fo arger, je lauger die fertige Garbe fteht, und fteigert fich beim Bintweiß balb zu volliger Unbranchbarfeit, indem fich bae gange Gemifch in eine gabe, grane Ritt-Maffe vermandelt. Deobalb ift bae lettere von ber Bermenbung gum Buchbrud gang auszuschließen und bagn nur feines leichtes Bleiweiß oder Schaumweiß ju verwenden. Gremfer Weiß ift feiner großeren Edwere und Sarte wegen nicht recht geeignet, obwohl ce ebenfalle eine bleudende Beife bat. - Das jogenannte Quellen ober Mufblaben tritt übrigene bei allen Metallfarben ein, jedoch meift in einem fo geringen Grabe, daß es bei regelrechter und fauberer Behandlung taum bemertbar und fomit auch auf Die Qualitat bee Drudee ohne Ginflug bleibt.

Die Bahl ber Grundfarben, and benen fich die meiften Garbentone gufammenfegen laffen, ift fiinf, und gwar: Weiß, Gelb, Roth, Blan und Edwarg. Indeffen ift bice leichter gefagt, ale gemacht. Gine jahrelange, ununterbrochene Brazie, verbunden mit großer Aufmertiamfeit, wurde bagu gehören, um ce bie gur Meifterichaft im Mifchen biefer Sarben an bringen. Und welchem Buchbruder wird wohl eine folde Bragio geboten? Wenn 1. 2. irgend eine Zwifdenfarbe aus drei ober vier Grundfarben gufammengefest werben muß, und bei großem Bebarf bieje Bufammenfenna ju öfteren Malen wiederholt werden mifte, jo murbe biefe Brocedur nicht blos gu umftandlich, fondern vor Allem and bie Erreichung genauer Uebereinftimmung gwifchen ben ju perfchiedenen Beiten gefertigten Difdungen fast unerreichbar fein. Giderer, einfacher und bequemer ift ce baber, fich ber ichon fertig im Bandel vortommenden Bwijdenfarben gu bedieuen, und dicie, wenn fie ben gewunichten Zon haben, rein verbrancht, oder letteren durch Bufat einer andern Barbe, die ihn vielleicht beller ober duntler macht, leichter erreicht. Das Durchreiben aller gujammengefesten Garben wieberbole man ubrigene bejondere, wie ichon oben erwähnt, Morgens por bem Beginn ber Arbeit, ba nicht felten, wenn die einzelnen Theile der Mijdung von verschiedener Edwere find, die fdwereren beim ruhigen Etelen gu Boden finten, fo daß, wenn man barauf nicht achtet, Die Garbe am audern Dlorgen leicht einen audern Ion zeigt, ale am Zage porber.

(Sortfetung fotat.)

### Sterestypie.

(Aorrichung.)

#### 2. Das Anfertigen der Patriten.

An einen irdenen Zopf sodnttet man mm ein paar voisel voll sein geschlemmte mid pusperijerte Kreide und eten so vielt von dem eben bereiteten Kleiger, rührt dies mit einem Zuatel so sange durcheinander, die sich beide Abeile imig verdunden soden mid gießt sodnum noch so vielt sodenede Kassifer bingt, die de Wassife die Kreite von guten Kahm hat. In sie dunner und wässerige von guten Kahm hat. In sie dunner und wässerige geworden, so muß und etwas Kreide beigemengt werden. Eriefe so bereitete Wassife wird mut varfet in seines Harrischen sind, sursidyndatten und auch damit sind alle Zbielen sie des eine Kreiten sind, sursidyndatten und auch damit sind alle Zbiele von derster werdenen

Ter in der Maije befindliche alleifter ift die Bindefreit, die die einzelnen Fapierbläuer zusämmenihölt. Diese Linkeltaft verliert fich jedoch sich bald und es ift, um tangliche Matrizen zu sertigen, gerathen, jeden Worgen beim Beginne der Erfeit die Maise zu erneuern, d. h., zu zu der ndeig gebeliebenen wiedernm brijdenn Aleister und Areide zumiegen und durch das Sied zu seichen.

Man fann sich auch wohl dadurch heifen, daß man startes Gunumiwasier, (Austölung von Gunumi arabitum) der sich dietwien Masje zufest, allein dies ist fostipieliger und die Matrizen gießen sich nie is schol ans, wie bei reiner Masje von Areibe nub Lleister.

Die Marijs felcht befieht unt aus & Mattern recht geichnussigen Seiden- und 3 Mattern Schreibpapiere. Legteres darf nicht zu hart fein, da es sonit der Beite beim Eintlopfen zu viel Wiederstand entgegenfest, fann aber befchrieben oder bedructes und verlegenes Matulatur fein, das hierbei, wenn es nur recht glatt und ohne Anoten in, recht gut zu verbrauchen ist. Die 11 Blatter Papier werden in der Große geschnitten, daß sie, auf die Form gelegt nach allen Seiten ein Geringe überschehn. Blatte man sie gerade so groß wie die Form ist sieneiben, so wiede der Form ist sieneiben, so wiede der Rand ostunals ungleich die werden, da das egale Auflegen der Bogen auf die feuchte Unterlage, besonders wenn man nach nicht gesübt sie, manche Schwierigiet hat und die Pakter bald auf biefer bald auf siene Seite etwes überschehn werden. Sind die flesse die etwas die geschein die beiefelben zeich die etwas größer geschwitten, so schade die biefe Unregelmäßigsteit nicht, da bernach, wenn die Vakteige troden ist, der Vand genan beschülkten werden lann.

Auf einem glatten Brette ober einem Garbefteine breitet man nun eine ber Chreibpapierblatter aus, beftreicht baffelbe mittelft eines breiten Binfele, wie fich bie Maler folder gur Nachahmung ber Bolimafer bedienen. mit ber oben beidriebenen Daffe recht fett und legt bann ein Blatt Ceibenpopier auf. Bie ermabnt, gebort biergu einige lebung, bamit bas binne Seibenpapier fich nicht in lauter Galten auf ben unteren Bogen legt. Dan erlangt biefe jeboch fehr balb, wenn man bas Blatt mit ber linten Sand balt, es genau auf Die rechte Geite bes unterliegenden Bogene aufpaft, Diefe Geite glatt giebt und es bann langfam nieberfallen lagt, indem man mit der rechten Sand leife barauf bin- und berfahrt und ce fo leicht andrudt. Die bennoch entstehenden fleinen Galten und Bladden find leicht mit ben Singern aneguftreichen, und zwar bann, wenn wieder ein neuer Aufftrich von ber Daffe mit bem Binfet gemacht ift, welche Brocedur fich nun wiederholt, bie alle & Geibenblatter auf einander geflebt find.

Bu beobachten ift hierbei noch, bag ber Unfrich fich nach der Form Die man zu ftercotppiren bat, richten muß, 3ft biefelbe febr compreg und ans tleiner Cdrift, fo muß ber Ine ober Bwifchenftrich fetter fein, ale wenn bie Form fplenbib ift und viele freie Stellen bat. Much ming man ben Auftrich nach und nach immer magerer werben laffen, fo bag bae porlette Blatt nur eben fo viel erhalt, bağ bas lette noch überall autleben fann. Bu biefem letten Blatte fucht man fich vorher bas fauberite und egalfte aus, legt baffelbe auch wie bie übrigen glatt auf, brudt ce aber nicht mit ben feuchten Gingern an, fonbern überbedt es mit einem Bogen Lofchpapier und ftreicht auf biefem von ber Ditte nach ben Geiten mit ben Sanben ftart aus, fo bag alle Blaschen und Rattchen ausgetrieben find. Es gefdieht Diefes beehalb, bamit bas lepte Blatt, beifen Oberftache mit ber Edrift in Berührung fommt, burchaus nicht verunreinigt wird, ba bie Gerift fonft fpater an biefen nureinen Stellen feftlebt und bei ber Abnahme die Matrige, wenn auch nicht gerabe gerreifen. boch bie Platte beim Abguß hier ber Bolitur entbehren, alfo mangelhaft ausfallen murbe.

Nachbem die Pafte auf biefe Beise bereitet, läft man bent Bogen Kössparier draum liegen, ocht ein Vertein auf biefelbe und beschwert biefen mit einem Gwiste ober einem Steine, damit die Zendhigkeit die ganze Pafte gleichmößig vurchiebt mit die Andoben entweichende in den Vickhapairekome eindernia.

Die 30 stercondipierude korm wird jest auf eine festischende Schliefplatte, auf einen glatten Stein oder am besten auf das Anndament einer Breise gefegt, zwor aber bie Mässfeite der Form jowohl, wie auch das Fundament iteldit jorglättig abgewischt, damit teine Unreinlichkeiten, Sambsonter oder derzeichen unter die Form kommen, da begreissticherweise diese eine Erhöhung einzelner Luchstaden veraulassen, die sich in der Klatte reproduziren und nicht mehr verbestern aussen

Auf einen Neinen weichen Binfel schüttet man nun ein paar Tropfen erines Baumot, brüdt den Binfel in der Hange er auf einem Hofgen geben der Minfel in der Jamb ober auf einem Hofgen den der Beinfel in der Gemel eine Geben der der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Mehren der Mehren der Mehren der Geben der Geben der Mehren der Geben der Mehren der Geben de

Nachdem man sich von der Accuratesse der Form überzengt hat, wird die zusammengeklebte Papier Paste auf dieselbe gelegt und zwar so, daß der Letz aufgetlebte Bogen Geidenpapier mit ber Schrift in Berührung tommt und die Pafte nach allen Seiten gleichmäßig von ber Form überftebt.

Tas nun solgende Cinichlagen der Metrige mit der Bürfte muß mit möglichter Sorglate geschehen, doch ist es feineswogs so schwierig, daß nicht ein Arbeiter nach zwie der Verlunden gemigende Resultate liesern sollte. Man bedient sich bierzu einer Bürfte, wie num sie wohl noch einzeln zum Abstopien von Correcturen bermus. Die ängere Form der Bürfte, ob sie einen Stiel, wie Hauften bat, oder oh sie ohne folgen ich, sis Sparbirsten hat, oder oh sie ohne folgen ich, sis gleichgnitig, nur mußen die Berten so bidgt sehen nich gleichgnitig lang geschnitten sein, als dies war eben zu erreichen ist. Die eststieligten Bersten sind die unganischen, die man wemostlich au besten Burfen sind der werenden lassen under und

Das Sauptangenmert muß man beim Ginichlagen barauf richten, bag man mit ber Burfte ftete feutrecht und mit ber gaugen Gladje berfelben auf bie Form flopit. Bu Anfang geschicht dies leife und über die gange Form, bie fich bie Umriffe bee Cauce zeigen, dann aber, je nachdem die Korm fulendid oder compres ift, mit emas mehr Araft, damit Die Bavier-Bafte gut in alle Bungen ber Buchftaben einbringen fann. Beionbere bat man fich gnerft por einem Berfdieben der Bafte in Richt zu nehmen, bae man aber baburd verhuten fann, wenn man den über bie Ginfaffnuge-Linien binaueitebeuden Rand etwas umichlagt. Bei comprejjen Gaten wird bas Ginichtagen fo lange fortgefett, bie fich bie Aneichtliefung und Ongbratzeilen icharf martirt haben und ber obere Bogen aufängt faferig ju werben. Bei einiger liebung wird man an bem burchicheinenden Geprage icon jeben, ob die Marrige geniigende Tiefe erlangt bat, man lann fich jeboch auch babon überzengen, indem man eine Ede berfelben porfichtig aufbiegt und guficht, ob das Papier in die Bungen ein gebrungen ift. Dieje aufgehobene Ede muß forgfaltig wieder aufgelegt und von Reuem mit der Burite feitgefclagen werben.

Bei selendblen Jormen, die viel weisen Raum and freitechnde Linien enthalten, ift großere Borficht beim Einschlagen mir beobachten, damit die Japier-Bafte nicht burch geschlagen wird. Man flopft zu Anfang ebenjalts sanit und fentrecht über die gange Gorm, damit man das Bild berielben auf der Nückfeite der Watries sieht und schale nun vorsichtig die Schriftletten ein. hier darf burchaus feine Kraft beim Schlagen angewendet werden, wie es auch im Algemeinen besjere ist, teise nub lange, fatt fcharf und weniger lange zu flopfen. Bei Vinien die vereingelt stehen, 3. W. Labellen oder Einsafüngun, sit befondere Borford annunenden. Diele martien ist die

fort ichart, wenn man mit ber Burite barüber flovit, find aber body noch nicht geningend tief, joudern veranlaffen oft ein Echmieren ber Achiel, wenn man nicht bie über Die Cnabraten hervorragenden Geitenflächen ber Linien genugend eintreibt. Trot aller Borficht wird aber doch. besondere an den Eden, eine ober die andere Linie durch bas Bavier burchichneiben. Man flebt bann fleine Gtud. den Seidenpapier gwei- ober breifach auf biefe Stellen und wird die Platte and bier feinen Gehler zeigen, nur wird die Matrige durchichmittlich beim erften Abank gerreigen, weil bas Metall gwifden die einzelnen Blatter berfelben eindringen und beim Abheben biefe auseinander fprengen wird. Go ift überhaupt gerathen, bei fplendiden und tabellgrifden formen von pornberein die Matrigenmaffe nur gang binne zwifden bie einzelnen Bfatter gu ftreichen; die Bafte wird baburch weniger weich, auch taun man ale erften Echreibpapierbogen ein ftarferee Papier nehmen, womöglich Sandpapier, bas ber Burite mehr Wiberftand entgegenfest.

Dno Ginichtagen ber Matrice ift Die am meiften Boriicht erfordernde Procedur bei der Papier. Stercompie und tann man nur burch Ucbung es an folder Gertiafeit bringen, daß die Matrige überall gleichmäßig tief und Dabei doch nicht durchgeschlagen ift. Wie ichon oben erwähnt hat bas Durchbrechen ber Bafte an einzelnen Stellen teinen nachtbeiligen Ginftuß auf ben Abang, pur find bann nicht inchrere Abguiffe and einer Matrige gu ergielen, Mur nicht, auch bei gang compreffen Formen, mit Bebemeng auf ber Gorm bernmtlopien, ba baun die Schrift bald Abidice nehmen würde, fondern lieber einige Minnten langer, aber maßig folagen und ben Zwifdenftrich ber Matrigenmafie, wie auch ben Edireibpavierbogen, ber mit ber Burite in Berührung fommt, von vornherein nach ber gn ftercotypirenben Gorm einrichten, nämlich bei compreffen Formen fetterer Bwifdenftrich und leichteres Bapier, bei iplenbiden bagegen nur gang geringer Zwifchenftrich und einen fefteren Schreibpapierbogen.

Ad habe in einigen Gieferrein Buften, auf der Midfeite mit schweren Sifen beiglagen und mit ellenlangen Sitelen verschen, angetroffen. Benn mit folden Buften die Mattigen eingeschlagen werden, dann wehr der Schrift, sie ung in Auszum toal ruiniert sien und man erlangt democh teinewegs besjere Stereenpen, da man dies Buften gar nicht in der Gebraud in den einen regelmäßigen Einberne damit erzielen fann.

Wemt die Materize auf dem Jundamente einer Preffe gemacht wurde, so ist es vortseilhaft, jest einem weichen Aroctenfilz auf die Joem zu legen und sie einem ziemlich scharfen Ange anszuseben. Es foll hiermit weniger ein noch besserre Giodrad ber Schrist in die Papier-Vaste erzielt, als vielmehr einzeltur, sich möglicherweise gehobene Buchstaben wieder niedergebrucht werden. Wenn nämtich der Salp nicht ganz erzet ausgescholossen ihr, so kommt es wohl stuget wieder, Buftweit des Klopfen ihr, noch den Muchstabe freigt. Buftweit biese nicht wieder gehörig niedergedrückt, so entstanden Umregelindssigkeiten auf der Bertstäde des Mognises, die Undrauchdweite der gehorig niedergedrückt, mit einem fich ziehen fonnten. Bo teine Presse zu Verfügung steht, muß die dorm and dem Einschlagen der Watrige mit einem glatten Kontolische Geloris werden.

Sobatd die Matrige vollftämbig eingeschlagen ist, merben die etwaigen größeren Tuadratslüden mit 6 die Rachem Papier ober nitt Stüdchen Papier ober mit Beildigen Bab diese Einlagen mit der eingeslopsten Schrift in gleicher Hohe und dam ein sernecer, mit Wosse derschen Schrieben vorschiebt anfascele, damit ist die Einlagen nicht verschieben vorschiebt anfascele, damit ist die Einlagen nicht verschieben und fatt in die Zwischenzaume, auf die Zehrift tommen. Dieser Bogen wird bann ebenfalse mit der Paufse teitschlagen.

Best unn wird gur größeren Starte ber Matrige vin Bogen Schreibpapier aufgetlicht und auch biefer mit ber Burfte überall fest eingeschlagen. Ge fann uicht schaben fest vochmals die Form einem Abzige auszusselgen.

Ein startes Auschranben ist gänzlich überflüßig, da leineswegs ein Preffen der Matrig bewerfstelligt werden soll, sondern nur ein nuverrückbares Festhalten berfelben auf der Form beabsichtigt wird.

3ch fode hier meine einfodire Einrichtung im Angegehobt, bei größerem Bereiche wird natürlich ein eigener Terofem-Apparat errichtet, and dem mehrere Formen nebeneinander liegen und trodien fonnen, wenn mehrere Arbeiter beschoftigt jim. Ind wird dam ein auf ander Beiter beschoftigt jim. Ind wird dam ist auf ander Beiter beite geite jim. Ind wird dam ist Angeben gebracht, das auf einem Wießbod feitgeschroben und leichter und findert jud haubhaben ift, dagegen dam aber nicht jum Troduen bienen fann. Ich werde biese Einrichtung später annauer beschreiben.

Um nicht Gefahr zu taufen, daß die Platte sh beist wird, daß ein Schneigen der Korm eintreten fonnte, tegt man einige Bei Hobeltsühre neben die Korm auf die Unterplatte. Jaugen desse zu schneigen an, so ist es Zeit, das gange Infrument sammt der Korm furze Zeit vom Keisel hermiter zu nehmen, die durch pflinzwerfen vom Zeuglitiden das Metall wieder so weit abgeführt ist, daß das Infrument dans Keiser in weit abgeführt ist, daß das Infrument dass Ederalt wieder fo weit abgeführt ist, daß das Infrument oben Geschafte ureden fanne.

Wenn die Korm 10 Minuten im Buftrument gelegen, breht man die Edraube wieber auf und nimmt die Dedelplatte berunter. Dan wird jeut den Lofdpapierbogen fo burdnaßt finden, daß er an dem Dedel feitgeticht ift und bas Baffer von ber Platte abgefrichen werben tann. Dan wechselt nun ben Glauell mit einem troduen, legt wiedernm einen Bogen troduce Voldwapier auf und nachdem auch die Platte troden gewischt ift, legt man biefe wieder auf und breht bie Edranbe an. Rach weiteren gebn Minuten wiederholt man die eben beschriebene Brocedur und wird bann fdion den Boacu minder naf. nur noch fencht finden. Tropbem tegt man noch einmal trodnen Rlauell und Bogen auf, ichlieft bas Infreument und lagt foldes noch 5 bie 6 Minuten fteben. jest ber Dedel wieder abgenommen wird, fo find höchftens noch die überhangenden Rander ber Matrige, ba diefe nicht bireft mit ber Form in Berührung fommen, feucht, die Matrige felbit ift jedoch fo troden wie es überhaupt eriorberlich ift.

Um nicht zu viele Alanelle zu gebranchen, zieht man iben Cfen eine Schnur ober Latte, worauf die feuchten Blanelle und Papierbogen zum Trocknen und nächstem Webrauche aufgehöngt werben.

Bahrend der Zeit, welche die Matrize zum Troduen bedarf, hat man eine zweite angefertigt; sobald nun die ertoden, hebt man sie nit der Form aus dem Juftrumente und legt aleich die zweite wieder hinein. Auf biefe Weife tann ein Arbeiter ohne Aufenthalt weiter arbeiten.

Die getroducte Matrige wird nun von ber form abgehoben. Dan fahrt ju bem Gube mit einem Deffer unter Die überhangenden Rander und biegt biefe an ben Eden ein wenig auf. Die Matrige wird fich nun leicht abheben laffen und wenn die Form rein gewaschen und ber leptaufgeflebte Bogen Geidenpapier fauber gehalten mar, nirgend festlieben. Dan überfieht die Gorm und wird baun, fobald irgent eine Stelle burch die eben angegebenen Urfachen gerupft ericheint, diefe alebalb entbeden. Um nun aber auch biefe Stellen beim Abgug gut und glatt erfcheinen gu laffen, reinigt man die betreffenben Buchftaben von ben antlebenden Bapierjafern, überftreicht fie mit bem Celpinfel, pant bie Matrize noch einmal genan auf bie form auf und überreibt nun biefe Stellen mit einem Salzbeine ober bem Nagel bes Daumes auf ber Rudfeite ber Matrige. Die aufgeriffenen Papierfaffern merben baburch wieder geglattet und der Abgug mird bennoch aut werden, poranogefest, daß nicht etwa gange Stude Papier abgeriffen maren, in welchem Galle bie Matrice unbrauchbar ift und durch eine neue erfett merben muß.

3ch tann es nicht unterlaffen an dieser Stelle nochmale derauf sugumeiten, daß die Schrift vor dem Abformen in Papier rein und sauber gewaschen sei, da nur bies in den meisten Kallen die Ursache ift, daß die Matrize an der Korm feilltebt.

Tie überfhängenden Rander merden num von der Matrize die dicht an die Einfallungeklinie abgeldbutten, die Warrize dort, wo zwei Einfallungeklinien zufammenfteben, durchgeschnitten und wenn sich auf diesen Kinken Erdhgungen bei den Zusammenschungen gebildt daben sollten, do musifen solche mit einem scharfen Wester fortgeschaden werden, do der glatte nud gleichmäßig elland im Hauppkerforderniß is, um in allen Tyeilen gleichmäßig der Platten zu erzielen.

An eine der schmidteren Seiten der Matrize wird um ein Matt starkes Schreibpapier mit Aleister auf den Rand seigleschet. Diefes Blatt muß ein wenig breiter wie die Matrize und so sang fein, daß wenn diefelbe jest auf die Unterplatte des Gieß-Jufrumentes gelegt wird, das Papier die ganz Platte bedect. Da nämlich die Matrize deim Gießen so weit wie möglich nach unten in's Gieß-Jufrument zu siegen komunt, so würde, hätte man kein Kapier angesteck, das Welealt inkeiweise hinter die Matrize siegen komunt, so würde, daber den Kapier angesteck, das Welealt inkeiweise hinter die Matrize siegen und nun ein buckliger, unbrauchdarer Abguß reiluftren; so der dien beieße Papier zur Veitung des Guisse und doeder lausel das Siesen des Austrumentes.

ba an glattem Gifen bas Lettern Detall nie fo raich herunterfliefit wie auf Papier.

Beim Absormen von holzstichen verandert fich bas Berfahren, ba man teine hie beim Troduen anwenden tann, weil dadurch ber Stod reißen nub verderben wurde.

Dat man einen Holglich zu ferroeitspiren, so wird beriebte gleich wie eine Schrifterm mit Einfaijungs einien umgeben, in eine Rahme gechhossen wie in einer Presse generichtet, als sollte er gedruckt werden. Dies Zurückten beidraftlich ind matrick auf die Erzengung der gleichmäßigen Hohe, da selten die Holgliche so egal wie Vetternsan sind. Se mich beehalb so lange, entweder das hohe zu die dang den zu hohen Ertellen abgeschab oder auf den zu niederen Stellen mit Papier unterlegt werden bis ein überall gleich surfes wir der und den Einschlich werden die Einschlich und einschlich werden des eins überall gleich surfes werden des Einschlich und einschlich werden des einschliches des eins überall gleich surfes des einschliches des einschliches des einschliches des einschliches des eins ben Einschlichung einem gleiches Gepräge beim Abbrud erfeheint.

Za mau jedoch den Holzstock nicht erst mit Farbe einreiben darf, so bestreicht mau ihn mit dem Selpinses und zwar zientlich sett, da das Sel in das Holz eindringt, auch später leicht wieder zu entsernen, ist.

Sat der Holglich viele jarte Parthien, enge Schaltirungen n. bergil, so wendet man, wie dei compressen Schriftorune, ein dinnas Schreibpapierblatt und furtem Masse. Auftrich beim Ausgerigen der Matrizen Basse an. Dier bespinders ung man leicht und so langet toppen, die der oberste Bogen gangtich von der Paffet durchtendist und er das Annsichen hat, als ob er dicht bei dicht mit seinen Nadelu puntfirt sei. Nur so sie et bicht die mit seinen Nadelu puntfirt sei. Nur so sie den bei den mit seinen Nadelu puntfirt sei. Nur so sie schaftlicht und nach Auflage eines diese ein fauster Durch mittell ber Freise auf den Holgtes eines diese ein fauster Durch mittell ber Freise auf den Holgtes der Erud eine kleine Weile angehalten. Nachdem dann noch 2 oder 3 Bogen Schreidbapier ausgellebt sind, saft man bie kommt nich stehen.

(Aortfenung folgt.)

#### Monate-Correspondeng aus England.

Taffelbe Schiffal, des unfehlder der "Lictoria-Prefe Bendows binnen Aurzem bevorftelt — ihre Auflöfung nämlich — hat eine ähnliche, dieber in Schottland bestandene Justitution erreicht: die "Caledonian Prefe" ift nicht mehr" — Beraussischlich wird dies des Schiffal all' leuer chimärischen Träumereien sein, denen zufolge alle die feit Wenschengedenten von Mannerhänden betriebene Arbeit nummehr auf werblich Hande ihregeden sollte. Und ist es nicht offendar die Bestimmung des Weides vertennen, wenn man fie aus ben ibr von Autr. Sitte und Befahigung angewiesenen Wirtungstreise heransreisen und sie — bestimmt daheim friedich, segenstreid und ösone misch den Verbeint des sleisigen Gotten oder Batters zu verwalten — zwingen will, sich Arbeiten zu widmen, die entsiglieden weder ihrem Geschlecht, noch ihren physischen krätten angewiesen sinder — Ich zweise ganz und garnicht, daß ich in meinem nächsten Vericht den Vesenn des "Archives" die Witthellung werde macken sonnen, daß auch schles die weisen Wirtschlung werde macken fonnen, daß auch schles die weisen Segenwart, werden noch in der einst fo fanneusen Vondoner "Bictoria-Preß" gegenwärtig arbeiten, den Winstehlung werden werden vertausight baben.

Die seucherische Sphorteitu, welche ienes Infeitut gründete und es so lange verstand, dem fronmetuden Publifum Alti-Cuglando Sand in die Angen zu streinen, hat zu sehr gelitten miter den sie zu nosh berührenden Offenbarungen des Vondouer Espeschlungse-Gerichte, um länger sibre gleinerische Madele behaupten zu sonnen: sie hat wie mit im Augenbild, von ich dies Voletz, niederschreibe, mitgebeitt weith — einen neuen Continent ausgefucht; voelchen weiß ich nicht, ist une auch gelich; nur hosse ich nichts mehr von ihren psendoublantspropischen Kanen zu hören.

Die Arbeite-Güntellungen find jest einmal wieder an der Tagesordnung in Gugland. Die Schriftigiese legen bier und da die Arbeit nieder, um höhere Vohne, die Budderuder, um Berminderung der Arbeitszeit zu erz zwingen. Da fest alte Professione in Gugland unter sich und mit einander verbunden sind, so ist früher oder später ein- günstiger Erfolg den Neieraden gewiß. In Burry, sowie in Ankton-under-Lyne hoben sich Comitees zu Gunsten der Bundberuder gebilder, die aus Delegietren sich aller Gweserle bestehen und Beschäftige gesaß haben, welche dahin gehen, mit allen Krästen auf die Berminderung der Arbeitssfunden in den Budderudereien himzuwirfen.

Der in New-Ind erschienete "Beinter" (ein gau; creclleute Fachjournal) enthält die nachfolgenden nicht ministersspaten Notigen bezignlich des Buchreuteri-Geschäfte in Amerika: — "Der so kang erschnte Triede ist embisch de, und mit ihm ein deuel poligischer als anschnicher Fall im Bereife des Gbudese; allen Propheziumen des Gegentheile zum Trob indessen die Wedper, allen Propheziumen des Gegentheile zum Trob indessen dies wedert nach Spande paralogiert, auch ist nichts von Buchretoten oder Verrarmung zu hören. Unsere Straßen und Ventretten der Verreitund und Arcibens als sie zu sehen wir gewohn sind. Kein Nachlag in unsere specialen wir gewohn sind. Kein Nachlag in unsere specialen Arbeitsbrauche hat sich beineitstäg gemacht. Wie sonnen mit Kehr sagen fagen, das

die Circulation unfrer Tagesblatter eine größere ift, als fie es je ginder war; die Berkeger berfelben erhalten jegt eine entsprechende Eufschänigung für die herben Berlufte ber ime festen Bricasiaftre.

Die Grublinge Gaifon im Buchhaudel ift porüber, und boch find die Arbeitefale unfrer größten Officinen noch vollständig befest und feben wir bort Alles in vollfier Thatigfeit. Wir durfen une indeffen feineswege verbehlen, daß die Buchhandlerarbeit, nun auf ihrem Sobepunft angelangt, nachftene inevendirt fein wird. Die Berleger feben mit Buverficht einer balbigen Reduction in ben Breifen für Papier und Arbeit entgegen und refüffren andere Arbeit anegugeben ale folche, für beren fofortigen Abfat fie außer jedem 3weifel find. Gie wollen erft bie "Regale reinigen" von den alten Borrathen. Das Bublitum ift nunmehr augenscheinlich an die hoben Breife gewohnt und gahlt folde willig für gute Bucher. Der Buchhandel befand fich nie in gunftigeren Berhaltniffen. Der Gat neuer Werte nimmt von Tag gu Tag ab. Balbrend wir oft Annoucen feben, burd welche Druder gefucht werden, finden wir deren felten für Seter. Die "fanle Beit", die fich fiete im Commer einzuftellen pflegt, wird - wir fürchten - biefes Jahr früher benn üblich eintreten. Geung neue Bucher ericheinen; allein bie Berleger ichenen fich die gegenwärtigen Cappreife gu gablen für folde Berte, beren Bublifation und Berfauf in meniger ale vier ober feche Monaten nicht gefichert ift. Gie glauben, bag früher noch die Preife der Arbeit bedeutend reducirt fein werben; und bedeutende Bemühungen find bie und anderwarte gemacht worben, um die Breife für Sat und Stereotypic berabgubruden, bie jett feboch ohne jeglichen Erfolg. Die Principale fagen (und mit Recht), daß, da fic wahrend zweier Jahre ihre Weichafte unter ber möglichften Unnaherung in positiven Berluft geführt, fic nun auf Entichadigung Anfpruch haben für unter bem möglichen Breife bieber gelieferte Arbeit. Die Breife für Arbeit, Schrift, Miethe, und bie Bobe von Taren und Gefällen maren nie größer ale jest. Und ba bies bie Daupt-Ausgabepuntte find, fo feben fie fich außer Stande Die Breife ju reduciren. Gold mag bie pari fatten; fo lange indeffen Brod, Fleifch und Sausmiethe nicht fallen, io lange tonne man nicht erwarten, bag Arbeit ce thuc - namentlich fo lange die Hachfrage banach nicht ftodt. Weber Arbeitgeber noch Arbeitnehmer erwarten irgend eine plogliche Reduction in ben Preifen." - Co weit ber ameritanifche Bericht. Gin Factum ift's, bag bas Enbe des aroken transatlantifden Rrieges fich bier bei une (in London) auffallend bemertbar macht. Buchhandlerarbeit war für Jahre auf ein bofce Dinimum reducirt, und bie

"faule Zeit", die in ben letten beri Jahren unmirtelbar nach Pfingften unweigerlich jich einstellte, ift uicht allein noch nicht da, sondern im Gegentheil, wir find die lieber die Thern in Arbeit und Thänigleit, ja wir machen Uederzeit! — Es ist belannt, daß Amerika siets ein Hauptenfür die englischen Verlagsvertilel war; die von Vincoln zu Kriegsprocken auf ausländighet Viteratur gelegte hohe Zeuter machte für launge falt iedes Geschaft unweight. Um sie unfassen gehen die englischen Verlagte nanunehr an is Vert, da ühnen der gewohnte, alte Martt auf is Neue erschoffen ist.

Der gegenwärtige Monat ist die Zeit der jährlichen Efficin: Edmangserein, der sogenaunte "annual dinners." Am Ende des desselben wird tanm eine Essiein in vondon zu nennen sein, die nicht ihren Angestellten, vom Jactor die Meschieneijungen binad, diesen althergedrachten und geschilgten Eribut, beltehend in einem reschilchen, mit Wein und Kettreden gewurten Mittagessen, gewährt hätte.

Die Ippographie ist in allen ihren ietzt so zahlerichen Propographie ist in allen ihren in Deblinch auf der internationaten Ausseltung zu Dublin. In den Dublinc Blattern sinde ich ein erstauntiches Berzeichnis vom Maschinerie, Verssen, Setze und Ablege Maschinen, Gest Woschinerie, Internatenten, Verstegenen n. f. w. – all zum Vereiche der topographischen Kunst gehörend. Se würde mich in der Ihat zu weit führen (und bei alledem für meine Vester ohre Krichnung nutzlos sein), wollte ich näher am diesels Verzischniss eingeben.

Yondon, im August 1865. Theober Rufter.

### Die nene Ges- und Claffir-Mafdine bon Satterelen in Mandefter.

Diese Masschine ist von allen den bis jest ersinderen die einizie, welche ich einer nährern Vetrachtung wirrbig batte. Ihre Vertockt – gegenüber den bisher gedannten – simd die solgendere sie vereinigt in einem verhaltnismaßig lleinen Nanne den gesammten gur Verstellung eines vorreten Tanen den gesammten gur Verstellung eines vorreten Tanen wir in den die sieder nud in seinen einzelnen Theilung eines vorreten zaganglich; die Arbeit ist durchans nicht ernudend noch antrengend, mad des Freiher ist der eine den die gestellt die Verstellung der Verstellung ist verstellt eine die Wasschine ein Mehren der Wasschine läßt sich sieher noch nicht erreichte Schnelligseit in Verstellung des Sanges die Operation an der Wasschine läßt sich sieher bab liernen, selbes von eine Wasschine der Wasschine läßt sich sieher bab liernen, selbes von einem mit der Vuchderetzi gänzlich unbekanuten, nur soust intelligenten Runden; sie ist einschap anarchasit und durchans nicht Verangenentes doer Verparaturen unterworfen; das

Spitem des Echluffelbretis, wie der Erfinder es nennt, oder ber Claviatur, ift auch bier in Anwendung gebracht,



boch nach einem gan; anderen und einfacheren Brincip, bemaufolge bie Taften ber am meiften gebranchten Buchftaben fich in einem Rreife von 3-4 Bollen Durchmeffer, bicht gur Sand befinden, modurch die Entfernung vermindert wird, welche die Sand gu burchlaufen hat, um von einer Zaite gur andern gu tommien. But Gegenfaß gu andern Mafchinen unterliegt bier jeber Buchftabe ober jebes Stud Unoichtug unr einer birecten Bewegnng in ben Bintelhaten, welcher noch ben großen Portheil bietet unmittelbar unter ben Angen bee Operateure ju fein, und in dem jede Beile, fobald gefüllt, fojort ausgeschloffen wird wie beim gewohnlichen Sandiat; jeder Behler ober Brrthum ift fofort fichtbar und tann ichneller ale am Raften corrigirt werden. Die Praxio hat Dieje Bortheile ale bochft important ericheinen laffen, und fie erhoben materiell Die Quantitat der per Operateur gelieferten Arbeit.

vediglich ein Arbeiter ift im jede Malchine erforder ich, desse Abeiter This and das Niederdründen der Tahten beschräutig woder Zaupstraft zur Terhung, und ein Terbett find erforderlich, wie solche in andern Malchinen nötig. Gewohnliche Zahrift wird den der Verlegung ausgesteit. Im Ansenthalt durch das Verlegung ausgesteit. Der Malchinen mit Ednrift zu vermeiden (was in andern Zey Malchinen mit Ednrift wird wahrend dies andere in Tahtigteit ist; sobald ver gestert, samt se ohne die mindeste Unterbrechung durch das gestüllte erstellt und des hergistellenden Zahes lann ein Gewinn wartierah zwissen. 1300 is über 3000 er erzielt werden.

#### Befdreibung ber Mafchine.

A find die Refervoirs, oder beffer metallnen Schiffe, welche in abgetheilten Rinnen die aufgesetzte Schrift ente halten. B ift eine Platte, welche mit Leitungen verseben



ift, die die einzelnen Lettern in ben Bintelhaten C führen ber auf bem Salter D ruht, auf bem er beweglich und feft - nach Erforbern - fein tann. E ift bas Taftenbret (ober Echlüffelbret, wie ber Erfinder er nennt), verfeben mit fo vielen Taften ale die Refervoire Rinnen enthalten, b. h. bem completten groken und fleinen Alphabet, Biffern, Buterpunctione und andern Edriftzeichen und Musichluß; jebe Tafte fteht mit einem Druder ober Stoker in Berbindung, ber (F) unmittelbar über bem fetten Buchftaben in ber mit ber betreffenben Tafte burch ben Dechanie. mus correspondirenden Rinne des Refervoire fich befindet. 3n F befinden fich ebenfalle, am entgegengefeisten Enbe ber Rinnen, welche bie aufgesette Edrift enthalten, metallene Edlipf Bentile, gegen welche Die letten Enpen burch eine Schnur pon pulcauifirten Rautichud mit genflaendem Drud gehalten werden, um ihr freiwilliges Durchichlimien burch bie Deffnungen in Die Veitungopfatte B gu verhindern. Cobalb eine Tafte niebergedrückt wird, geht bas Bifton himunter, und ber lette (ober eigentlich erfte) Buchftabe in ber Rinne geleitet in feine Leitung binein, indem er jo von bem auf ihn ausgenbten Drud der Rantichud. Schnur befreit ift, worauf feine eigene Schwere ibn birect in ben Wintethaten führt, indem er fich in richtiger Bofition an feinen Borganger reiht, und ber (ber Bintelhaten) gleichzeitig burch einen ebenfalle mit ben Taften in Berbinbung ftebenben Dechaniemus pormarte gefchoben wird (im Berhaltniß gur Dide bee gulent gefallenen Buchfrabens), unt einem nenen Plas ju machen. Cobalb ber Drud auf bie Tafte anfhort, nimmt fie (und bae Bifton)

ihre frühere Bofition wieder ein, worauf unmittelbar bie Reihe aufgesetter Schrift in ber betreffenden Rinne bee Refervoire ichnell pormarte fich ichiebt und burch bie bereite ermahnte Rautichud . Schuur bas Detall . Bentil gehalten wirb, wodurch fortwährend ber erfte Buchitabe in Bereitschaft ift beim Drud ber Tafte in ben Bintels baten binabangleiten. Diefer lettere ift ein für Die 2mede ber Dafchine befondere conftruirtee Inftrument und nicht unähnlich bem gewöhnlichen im Brincip; er fann bin und her bewegt und nach Belieben firirt ober berausgenommen werben. Ift er gefüllt, fo wird er wie ber gewöhnliche geleert. Es tann felbft ein folder bergeftellt und augebracht werden, ber in Copacitat ber Große ber gemunfchten Columne entipricht, Die dann ohne Ausheben im Bintelhafen beendigt, anogebunden und fofort ausgeichoffen werben tann. Das Edrift - Refervoir befteht aus zwei Theilen: bem Refervoir für bie Berfalien, Biffern und Edriftzeichen, und bem für bie Gemeinen, Interpunction und Aneichluft. welches lettere, wie oben bereits ermabnt, in bunfo mit ber Dafdine geliefert wird. Wenn bie Refervoire gefüllt find, jo reprafentiren fie bie Echriftquantitat zweier gefüllten Gestäften.

Der mit diefer Masschine arbeitende Operateur setzt inden inden er einfach die die verschiedenen Vettern und Andschiefungen repräsentirenden Tasten niederdridt — in den Wistutchalen direct. Sobald eine Zeite sich ihrem Endern nähert (etwa 3 die 5 Gieren zwor), zigt der helfe Zon eines nich den Meckanismus im Verdinung stehende Gliedene ihm dies an nud setzt ihm so in den Stand zu dernrichten was ihm noch sehrt für so in den petitern und auszuschieben. Vetterer Veroses geht in der gewöhnlichen Weische den Vettere Veroses geht in der gewöhnlichen Weische den Wisterdhalen nicht halt, also beide Hand und geht die den Verlere den Glieden die beide Hand geht in der Angeleichen den Glieden die Glieden die Glieden die Glieden die sehren der Verleren Veroses den Glieden mit sechs Fächern, allen nöchigen Ausschliche genem um Sankt. andervacht.

#### Die Claffir - Mafchine

nud übereinander angebracht find und durch Leitungen, ähntlich denen in der Segmalchine mit dem unter der Platte beseinigten Reservoirs in Verbindung siehen. Die Ihner Verweindung in ben Munen der Letzeren in Ordnung jur ihre Verweindung in der Wossellie. Ein wenig liedung und ein intelligenter Arbeiter wird in die Classifirmaschine eben so sändelt ab ein Seizer in den Nassen absenzie

Der Erfinder fagt u. A. Rolgendes in Betreif ber Ergiebigfeit ber mit feiner Dafchine geleifteten Arbeit: Die Erfahrung bat gelehrt, daß ein Anabe von mittelmäßiger Bragie an ber Dajdine anegeichloffenen Cat im Betrage von 4 - G(NA) n ver Etunde liefern fann. Dies murbe einen Geminn von 30000 gegen gewohnliche Segerarbeit reprafentiren. Der Gewinn bei ber Arbeit eines (beffer ale gegenwärtig begahlten) Edriftsebergebülfen wurde für den Brincipal immer noch um mehr ale 150% o hoher fein ale ber bei Sandarbeit. Gin großer Bortheil licat u. A. bei biefer Dafchine barin, daß ihre Manipulation fehr raid und leicht gu erlemen ift; ein Anabe, ber nie gupor eine Buchbruderei gesehen hatte, fette nach breiwochentlicher Braris 3000 n Berth per Stunde. Gin ieder intelligente Snabe, ber feine Grammatif fennt, bem bie Interpunction feine Schwierigfeiten bereitet, und der Manufeript tefen tann, wird in viergehn Tagen bie brei ober vier Wochen Die Arbeit bon faft brei tudnigen Gegern liefern. Es ift felbitverftandlich, bag bon einer folden Dafdine eben unr für glatten Beitunge- und Romanfag und bergleichen die Rede fein. Gur die Arbeit, in ber die mabre Stimit des tuchtigen Gebere beftebt, wird nie eine Maidine erfunden merben.

London, im Anguit 1865,

Ib. Rüfter.

### Die Bood'iche Accidenzmafdine

Um den vielen, Sciens unferer Mommenn an uns gelangten Aufferderungen, nahere Mittheilungen über die Brandsbarfelt obengenannter Wassinie zu geden, nachzufommen, erfuchten wir bereits wor 4 Monaten die Herne konig & Dance im Scorzell, nedeht die Massinie devenfalls nach dem Association Modell unter dem Kamen Lieveria Fersse dancen, ume eine solde im Jauresse kreise deutschlied punderunter zu innachenderer Britiums zu übersässen.

Die herren konig & Baner genigten diefer Aufforberung in bereinwiligiter Beife, brachten und auf miere Beraulaffung an bem uns gefandten Eremptar einen Buntirapparat au, der bem englischen Eriginal noch fehlte.

Radidem wir alfo bie Dlafdine 4 Monate in Ge-

brauch gehabt und die verschiedensien Arbeiten darauf gedruckt haben, glanden wir unseren Abonnenten genügende Anolauft über die Berwendbarleit dersetben geben ju tonnen.

Die sehr einsach construirte, mittelst eines Tretapparates in Bewegung gesette Wasschine brucht etwa ein Format von 15 3n 20 Soll tycinisch, genügt mithin schon für ein arok Detab- und Duart-Kormat.

Die Herren Rönig & Bauer berechnen bagin 650 Abtr. erel. Ansfietlungs x. Gebühren, mithin ca. 700 Ihr. ein Peris, der allerdings durchaus in leinem Berhältung ju dem des englischen Eriginals und zu der Branchbarfeit der Waschine überhaupt sieht, den sie ist immerhin nicht im Staude das zu leiten, wos eine Masschine von mierer gewohnlichen Confirmeion teistet, und eine solche sauft man denn doch in gleichem kornnat von renommirten Andelten siehn für 8-1981. Thie.

Sigel in Verlin baut bicfelte Majdine, wie nue eitens bessen babril mitgetheilt wurde, sie 400 Ight., sie beudt alterbings nicht gang das dormat der Nönig & Bauersschaften Massen, des, do sie überhaupt sigt nur just Archeugsscheiten zu gebraucht sit, so wird dem meiten Bachdrucken auch diese Große genigen, umfomehr, ale der Perio bod immersjin ein geringerer umd der gangen Anafatung der Majdine angemeisperer ist.

Um die nachsolgende Beschreibung der Maschine zu verdentlichen, geben wir eine Zeichung, welche den Cylinder, das In- und Ablegebret sowie die Farbung darstellt.



a ift der Dindensluder, b ift ein linealartiger Greifer, der, geöffnet, mit dem Ausgetisch ein einer Einie sied, Auf dem Greifer b befindet fich eine verstellbare Aulegemarte, gegen die der Bogen geschoben wird.

Soll gebrucht merken, so wird (nachbeut der leicht abzunchmende Anlegetisch e entjernt, die Form wie gewöhnlich auf dem Fruddunge ein auch eine Anschweite der gefreitung gemacht worden, der Bogen auf den wieder beseinigen Tiche gestigt mit auf den Erichter gegen die Marte geschweite gehabt lieden fabre Greifer und der Erichten dem Jehr der Kriefte und der Erichten bewegt sich in der Richtung des Pfeils über das sich ebenjalte servengende Fundammt weg nud geht dann in sein krithere von zurück.

Der Greifer bleibt fo lange geschloffen, bis dies geichehen, erft dann geht er auf und die das Auslegen beforgende Berfon faft ben Bogen von hinten und legt ihn auf ben Anstegetifch.

Unter biefem Andlegetisch liegen die Anftragwalzen ig h, die Reibwalzen i k, jur Seite berfelben der Hober 1 und das gewöhnliche Karbenwert m n, e stellt den gewöhnlichen Karbetisch vor.

Nachbem wir diefen dem doch dedeutend von unferen früheren Mafchien abreichenden Mechanismus in seinen weientlichen Thethen erflirtt haben, wolten wir unterfuden, zu welchen Ihre der die Maschine branchbarn, zu welchen die mehrandibar und, auf melche Keife sie wohl zu verroulltummen mit unsern Wirferberungen genungen der untaden wire.

An ihrer jedigen Ausführung ift sie besendere gut sin Placate zu verwenden und zwar deshalt, weil sie teine Bunder hat, demnach das meist nothwendig werkende Hernelden ber auch trop des Achteus alter Bunder der Auflichten bei Bunder der Sall nicht eintreen, daß der Sogen auf der Aoren sigen bleich, weil der Edwinder in sie berunfelt, wein der in seine erwähnt, wieder mit herumsfelt, wenn er in seine richtige vone zurückselt und bie erst dam bestätet.

Sehr gut verwendbar ist die Maichine anch für Acciengen bei benen es weiiger auf guten Tend ansonunt und die nur auf einer Seiter zu bedrucht inch. Bau sam 1 nicht gederen bei der Archard für Matta fam sonit Facturen, einsche Circulaire, Rechnungen, Unichtage, Boisbriefe te. ze. sehr begrenn bruden, ja selbst ein leiblich passenber Weiberbrund falft sich durch genaues Ralaena nu die Matten bewerftestläsen.

Der, an bem une bon Rouig & Bauer gelieferten Grempfar Diefer Dafchine befindliche Bunftirapparat ift awar perwendbar, wenn man fich barauf befdrauten will, taalich nur eine ffeine Auflage in bruden. nicht aber, wenn man verlangt, bag bie Dafdine fo viel leifte, wie eine andere der gewöhnlichen Conftruction. Man muß namlich, ba es fur ben Ginleger ein Ding ber Unmöglichfeit ift. ju treten, ben Bogen auf ben Tifch, babei in ben Enlinder hinein auf den Greifer und in die Bunttur gu leneu, davon abfeben, die Daichine treten zu laffen. fonbern muß, um bem Ginleger biefe Arbeit abgunehmen und ibm die gehörige Beit zu geben, ben Bogen richtig cinculeacu. Die bas Austegen beforgende Berfon an bas Edwungrad ftellen und durch diefelbe Bogen fur Bogen einzeln burcherchen laffen. Dag auf dieje Weife hochftene 3(nn)-4(nn) Grempfare pro Zag ju bruden find, ift ertfarlich, ce murbe auch bice immer noch ein gang annehuibarce Rejultat fein, wenn die Mafchine Diefen Beiftungen augemeffen im Preife ftaube, wenn fie etwa bas foficte, was eine aute große Breffe foftet, alfo mit allem Bubchor etwa 300 Thir., ein Breis, ben man in England auch nur für diese Maschine bezahlt und die der gangen Ausstatung nach auch voulsoumen augemerssen ist. Soll num ziemlär 600 Thir. dasin ausgeben, so thut man boch undedingt besser, man nimmt sich entweer eine Neck-denymschine mit Chilinerfärbung oder selbst eine solche mit Tickstrump, die aber sont nach unserer alten Construction gedom ist.

Prafujch ist diet Masschiau, abgeschen von ihrem Preise, in bier Palaschiaus um für große Orusterein die mehrere Waschinium baten, denmach unde ielde mit einer Arbeit in Bertegenbeit tommen sommen; man wird sie eben sür eingelige Arbeiten bermegen und die Leute von anderen Masschiam alweichsieb daren Armeien tassien ihren Masschiaus augerichtet wird. Genst wird der Prachermachen in ihren Masschiaus augerichtet wird. Genst wird der Breite der in ihren Masschiaus gugerichtet wird. Genschiaus gugerichtet wird.

Da aber die meisten fleinen Provingialbendereien nur mit einer, höchstens zwei Pressen bruden, so sam ihnen immerhin eine solche Wasichine von Vortsell sein, denn sie fannen daum wenigstens auch eine eisige Arbeit übernehmen.

Trinfent faum man, wenn ble nothige Sorgialt auf bie Balgen und bie Anrichtung verwender wird und werm man dei seinem Arbeiten die nothige Beit opsert, Miles darauf, was da vortommt und wird es um so beisse seinem de Balgen in der vom uns weiter erwähnen Beise forschieft werben.

3ndem wir nun noch einmal die Mangel der Mafchine farz gufammenfaffen, wollen wir zugleich unfere Vorschläge für deren Abhülfe machen.

Abruaubern mare Rolgended:

 Der Greifer ning fo angebracht werden, daß er frei fieht, daß man fomit den Bogen nicht in den Ensinder hineinzuschieben braucht, damit er gesaßt werde.

Dies abzuäubern ift sehr einfach, wie bereits eine wan Sigel in Verslin edugidie nach einem englichen Wobell gebaute großere Weldine bieser Irt beweist. Die Ginrichtung ist jedgender: Das Anlegeber ist jentlich bied um Gulinder geteitl, besteht jentlich auch einem großeren Theile a und einem gang tieinen b.

Auf diesem Reinen Theit b befindet fich die Anlegemarte, die sonach gang frei steht und an die sich der Bogen mit großter Leichtigkeit antegen läßt. Ihr der Logen jum Druck angelegt und man fest die Mafchine in Bewegung, fo hebt fich ber große Theil a bes Anlegebretes und brudt den Bogen leicht



gegen den Cylinder; in demfelben Angeublid faffen die Greifer e zu und führen ihn in der Richtung des Pfeils über die Form,

Es wird dem aufmertsamen Leier gewiß einlenchen, wie weseulich besser diese Einrichtung ist, ats die an der Little Favourite und der Konig & Banerschen Bistoria-Presse.

- 2. Ming, damit der Ernet nicht schmigt, wie es häufig der Jatl. weit erft die Zhrift den Bogert rund mit dem Gulinder fagt, während er bei den amberen Macfaliene, durch bie Linder gehalten, bereits von Aufang an rund gezogen wurde, entweder das Aufachtert meit schränger in der ein miljen Linder angebracht werden. Sind Painder angebracht, was, wie wir horen, die Herret Mehre, die Aufacht angebracht werden, die ficht fanje de Linder angebracht weit horen, die Sprent Mehre dangebracht, was, wie wir horen, die Herret Mehre, fo faßi sich, was diese Jahren fagen im Aufacht dem jattle beabisächigt. 3. leicht ein Schfhamselger anbringen, und dedurch wird
- 3. leich ein Selbstandleger andringen, und badurch wird die Moldsine zu einer wahrthaft practischen und bittigen, dem man draucht nun bles einen Einleger oder fann die Verson, welche bieher andlegte, zum Orchen benugen und so dem Einleger die Arbeit wofentlich erleichtern.
- 4. Möffen die Walgen mindeftens 4 Jol im Turchmerser haben, damit sie nicht so teicht hart und trocken werden und so einem guten Ternel munoglich machen. Die an der Könsig & Banerschen Waschine bestindischen haben höchstense 2 Jol, schwinden dem ach zu schmidt, sind auch micht im Tande dies größere

glatte Hache, 3. B. eine Tonplatte genügend zu beden, weil die durch den geringen Umfang verfügbare geringe Snantität Farbe dazu nicht ausreicht.

- 5. Müffen die Balçen in Vagern liegen, damit man jede einzelne heranfe und hermaterfiellen kann; wir werben über diefen Buntt weiter miten sprechen, und dadurch jugleich den Sabrifen eine Anfgade siellen, die, wenn sie richtig gelost wird, sehr weientlich zur Bertrettung der bildigeren Tischfärbungsmachtinen bei traden wird.
- Miß die Maidine woniöglich einen eisernen, dem Werfen nicht ausgesetzten Farbeitisch besommen und mig das Messen zeinelt und mit ordentlichen Schrauben und Gegenmattern versehen sein.
- Minß die Maschine bedentend billiger werden, foll sie, da nach Bornahme dieser Abanderung unbedingt branchbar, in jeder Ornderei zu finden sein.

Lie ermöhnten wortin einer Anfgabe, die wir den Sabrilen fellen möchten. Diefelbe befteht darin, die Watzen der Tildfärdungsmafchine nicht nicht wie flöher in einsigden Schlichagern ihnd durch kauftig und Vanfrolle bewegt gehen in oligen, soweit mie in felte kager zu legen, to daß man sie berauf und hernmer fielten, mithin eine Manipulation vorsehnen dam, die so westentlich zur Erzielung eines fandern Erneles befrägt.

Bei ber jesigen Giarichtung tann man fich nicht im Geringften helfen, wenn eine ber Anftragwalzen geschwunden ift, bemanfolge nicht mehr auf bie gorm trifft.

Diefem Ubelfinnde allein ift es gugifdereiben, daß in meisten Belgier von Tildglarbungsmaßiginen seinen so rechten Welasten baran finden, andere sich vor dem Mandar berielben ichtenen, darum muß ein Austweg gesincht werden, diese jonis so einstagen und in Bolge dessen billigen Waschinen au verwotstummen.

Bir machten bereits vor fangerer Zeit einer schr renommirten Abrit ben Vorfchag, neben ber großen Zahnhange am Annbaunent eine Heine anzubeigen, die wiedermu in ein an den Balgen befindliches Zahnrad eingreift, und so die Balgen bewegt.

3it eine solgte Einrichtung möglich, was allerdings von dieser Fabri, im Abred gestellt wurde, obgliech ja der Ernd Chlinder gang in berselben Weis bemegt wird (!!!), so ist auch das Aubringen von Vogern für die Balgen möglich, und die Tischfardungsmodigine ist dann eher im Tande, et. a. o ordentliche zu leisten.

Wir haben uns jedoch durch den abichlagigen Beicheid der betreffenden Fabrit nicht berubigen laffen, sondern haben unfere Unsicht darüber zweien anderen Fabriken mitgetheitt. Beide haben die Einrichtung für aufcheinend fehr gut und and für aussichtbar erttart und die eine Diefer Fabriten wird bereite in nächster Zeit eine Mafchine mit diefer Gineichtung verfehen.

Schließtich noch einmal auf die Little Favourite zurüdfommend, bemerfen wir, dag die Herren Allein Horft &
Bohn in Johannieberg fich bereit erftart haben, diefelbe in nächter Zeitzu vervollfommacumb mit Ländern, Amelegerk, zu verieben, somit eine Waldwie zu liefern, die bei billigen Breife für Accidenzarbeiten sehr beandbar sein wird, da sie im Vothfall von einer Berson verieben werden same.

#### Die Querliniendrudmafdine

der Gerren Alein forft & Bohn in Johannisberg a Ub.

Um Sacrificien in Tabellen, Circulare e. cingarmaten, bedurfte en feither, sobatd die Korm eine gewisse Größe hatte und besondere sobatd die febe in anderer Karde wie die Karetinien gedrucht werden sollte, besammtig zweier Kormen. Der von den Herren Utein Forfte, desammtig zweier Kormen. Der von den Herren Utein Forft Edwig ungebrachte Apparat num bezwech, den Ernet der Amerstinien zu gleicher Zeit mit den der Vöngenkinien oder des Textes, machhängig von diesen, herzustellen umd dadurch bedeutend an Zeit und Gebe zu sparen.

Um bas Gauge anichanlicher ju maden, geben wir nachfolgenbe Beidnung\*).



Der Aupward besteht im Wesentlichen aus einer Walge b, auf welcher Schelen von Metall in feinem, setzen, doppesseinen und sett und seinem Zchiltt aufgesteht und is nach der nötigigen Weite der Unerlinien durch niederige, runde, spiecunalisch gestehten two einander gertremt und schließlich durch Schraubenmuttern an einander gegreft und so desentier und einender gegreft und so desentier und einender

Der Drud ber Quertinen vollzieht fich, indem bie Balge b respective bie darauf figenden Drudicheiben gegen

den Erndeglinder vermittelft zweier Gedern, welche an den Bapien der hanger einerseits und zu beiden Seiten des Breffengestells andrerfeits beseftigt find, angedrückt werben,

Das zu bedruchne Papier wir auf die gewöhnliche und betannte Art auf dem Derndeysinder a angelegt nud durch die Greifer gespis. Judem der Eglinder a sich id der gewohnlichen Richtung um seine Abse der Schiebe nich zugeleich den Derndbogen mit und zieht ihn zwieden sich und dem Untafange der Schieben auf der Walze b hindurch. Die Scheiben, respective die Balze der Erferen geden ihre dere der Scheiben und der ersteren geden ihre dere des Greiferen geden ihre der Begen so nach und dach mit Lureflinien bedernet ist, gester zu zugleich wie gewöhnlich iber die auf dem Aundamen liegande dorm mit den Vangenslinien und dem Aundamen liegande dorm mit der Vangenslinien und dem Aundamen

Die Scheiben auf der Ledige de erhalten ihre Jache vermittell eines, extra für sie angebrachten Farbenberk, das dem der Mafchine ahntlid, ober unabhängig von ihm ist. g ih der gewöhnliche Farbelaiten, f der Aarbechlünder, o der Herber (Epringmasse), d die nachte Ledige, e eine Anfertragmasse, die mun die Farbe auf die Scheiben der Walze biberträgt.

Der Deudentinder a erhält an seinen Enden eingeberhe Inten, an welchen Segmente von beliediger Einge, deliedig verfelleder und über die Peripherie des Truntsqulicbers vorstehend angebracht sind. An beiden Enden der Watze d sind Nollen, frei drehder um die Watze da anzgestelt, welche von deurielten Durchmesser wei die Linien-Schrieben, wie diese an den Stellen, wo die Anten und die Segmente sich besiteden gegen den Denafensiber anbriden. Da erstere vorstehen, so werden die Kollen, wen der Denafensieber sich der betreit vorstehen, von diesen wegaedreht und daburch gleichfalte die Watze b.

Durch biefe Vorrichtung wird es ermöglicht, ben Drud ber Onerlinien an jeder betiebigen Stelle zu nuterbrechen, b. h. die Linien nach Bedürfniß farz ober lang zu bruden.

Das schärjer oder schwächer Auftellen der Walze b an den Chlinder, mithin der schärjere oder schwächere Drud, wird durch Gedern und Schrauben regulirt.

Die Figuren li bis q bilden das gewöhnliche Farbenwert der Schrellpreife, gilt der Farbenlatten, p der Farben-Culinder, o der Heber (Springwalze), n eine Stabinvalze"), Im zwei Reibwalzen, k die nachte Balze, li i die Auftragwalzen.

o) Unjer Zeichner bot leiber ben Umfang ber verfciebenen Waljen nicht richtig bargeftellt. Es mit bies jebech lein Subernig für ben Jachmann fein.

Das findemmel der norm blie fiert. A Bebrichen Weldenfen und der Berteile für auf mieren Angeber timm bereichte bes den andere fildering gebut. Ben der Alleiche ansgeben, del des festenares begreich elbermert in einer Alleiche ansgeben, del des festenares bereichte flestwaret in einer Allein Werflichtig, zu mer beidernteil für der Mong ber Schäfter, i.e., anderbem wird Gatter mad wirt faulte feber, fallangen wer ber herfenderen flechte vor, preifende mit bereiter med bei geder eine Erdhivatig

Ge wird sebem unserner Vefer einlendnen, dog eine errarige Verrichtung für Deutkereien, welche wiel Tabetlen zu deuten haben, von unendlichem Vertrieft ist. Die gange Einrichtung bedingt allerdings eine Waldhius geröfen. Germane, do die deuten die in int dem Vogl gegen die Lädzen, sondern nach dem Mitselfteg oder nach den Seiten zu gefichossen von den mitjen; in doge deffen und durch sprück gerächmetr ist and der Verge, welch dos dimedannt zu machen hat, ein weientlich größerer, wie bei den gewöhnlichen Maschinen und bestehn bestehlte der der vertreb mehr.



nach hinlaufend auf einem solchen eingeschoben verden. Tente man sich genau gedrehte Eisenwalzen, welche im genan beutestenn Zwischermannen Einstantie von 12 Netil Starte haben; in biefe Einschnitte müßten Messinglinien in ge-

unf irgend eine Beise an bei Seiten befeitigt werden, vielleicht jo, daß sie an beiben Enden eine Berlängerung erhalten, burch die eine Schraube in die Abalte bineinae-



schraubt wird; a siellt etwa 1,8 ber Walze vor, b die Linie, beren Juß b in der Walze a beseistigt ist, e ist der mit einer Schranbe versehene Halter.

Da die Querlinien boch meift in einer Beite von Mittel. Tertia.

Text, Doppeleicero und höchstens Doppelmittel gebruckt werden, fo maren etwa 5 Gifenfpindeln mit ben in biefer Entfernungen angebrachten Ginfchnitten nöthig.

ju feben. Ge ift bied geideben und haben wir felbft augenblichtid eine Malditur mit biefer garbung im Bange, bie bie jebt ganb Jufeiebenfeltenbed leiftet.

Das Sarbenwert erhielt auf biefe Beife nur eine fleine Balge nicht, bie jebod immerbin gemag jur Berreibung beiltagt. Bei gewöhnlichen Coden genügt felbe nur ein Reiber. Bir werben hieruber nach langeren Gebrauche ber Rafchen melter berichten. Eine derartige Ginrichtung würde die gange Majchine wejeutlich vereinstaden und so deren Berbreitung gewiß Borfchnb leisten. Eine Majchine nit dieser Ginrichtung wird die Reichenbach'iche fabrit in Augsburg in nächter Zeit fertig haben.

#### Die Dreebner Gangerfeftarte.

Bir fomen nicht umfin biefem wirflich vortrefflichen Erzengnis der Buchdenafpreffe in den Spatten des Archivs beigenige Anertennung zu zollen, welches es, wenigtiens in Being anf den Trink, in so reichem Maße verdient.

Tie Aarte wurde in der Heinrichften Tenderei in Treden in Buntbruf ausgeführt und zwar jede Aarbe von 4 galvanifitzten Platten zugelich, um die richige Auflage von 20—22,800 Gremplacen in 4 Wochen bewältigen 31 kömen. Um dies möhlich zu machen, drudten 4 Preffien undelich und ver diebekenen Aarben.

Die Deutsche Allgemeine Beitung fagt fehr treffend über bicfee Runftwert: "Die Rarte, von unferm anerlannt tüchtigen Sifterieumaler Cachife finnig und gefchmadvoll in ber Beichnung entworfen, bat bie Mufgabe, bas nationale Clement, bee Feftee gu reprafentiren. Der Runftler mabite ju biefem 3med bie ebte Geftalt ber Germania, welche ben gronten Theil bee Ranmes fullend, in figenber Stellung von frifdem grinen Gidengebuich umfchattet wird. 3hr gur Rechten ragt bas finne Reichemappen aus Beinranten hervor; Die Bruft bes beutichen Reiche ablere giert eine Bra und Germania fchlingt mit ber Rechten ben Vorbeerfrang iiber bae Gange, nm angubeuten, bag ber bentiche Gefang Die ibm gebubrenbe Ghre und Burbigung finden werbe. Din der Linten greift fie an bas auf ihrem Echoos rubende Schwert, gleichfam ale Beichen ber Bereitwilligfeit, ju allen Beiten, in Brieg und Frieden, Beichniserin des beutschen Beiftes zu fein und bleiben an mollen. Das polle blonde Sagr ichmiidt die goldne Mauerfrone, von ihren Edultern wallt ber rothe Burpurmantel und ben majenatifchen Beib umfleibet ein golbenes Gewand. 218 Umfaffung bienen bem Bilbe Stabe vom beutschen Gidenbaum, beifen Laub bas Ornament in hochft

gefälliger Form umrahmt. Der gwiften ber Figur und bem Ornament freigebliebene Ranm enthalt auf golbenem Grunde in roth und fdmarger Edrift Die Borte: "Erites bentiches Gungerbundeofeit in Dreeden 1865." Die bas Bappen umrantenden Beinreben find eine fymbolifche Aubeutung bee befamiten:

Wer nicht liebt Wein, Weib und Gefong, Der bleibt ein Rare fein Beben lang.

Ueber bem haupt ber Germania fclingt fich ein Band mit bem Gangeripruch:

herz und Lieb, frifch, frei, gefund,

Babr bir'e Gett, bu Gangerbunt.

Gaug feitlich beicheiben gu den Gugen ber Germania entipriegt dem benifchen Boben bas liebliche Bild bes "Bergifinciunicht," welches feine blanen Acualciu bie in bae Bort "Dreeden" hineinraufen lagt, um den Eigenthumer ber Rarte ju mabnen, bem Beite und bem Beitorte eine treue Erinnerung gu bewahren."

#### Roch einmal Die fdmarge Farbe.

Gine offene Erftarung.

Wenn ich bin und wieder irgendwelche Materialien ober Gegenstände, Die bem Buchbruder unt Gebrauch ober Berbrauch unter Die Bande tommen, in Diefen Blattern naber beipreche, Dicfelben in ihre einzelnen Beftandtheile zerlege oder ihre Sabrifation beidreibe, fo ift meine vornehmite Abiicht dabei bie, manchen meiner Collegen mit den Erfahrungen, die ich mabrend einer langen Reibe von Jahren ale Buchdruder gemacht, in irgend einer Beije unblich gu fein. Gleichzeitig begbiichtige ich, ben Ginen ober Anbern baburch auguregen, auch feinen Erfahrungefchat, den er noch im mobiverfchloffenen Webeimnigichrant verwahrt balt, au's Tageelicht ju fubren und gur allgemeinen Renntuik in bringen. Gebe ich mm ammeilen etwas weiter, 3. 2. auf das Gelb der Buduftrie, die aus einzelnen inpographischen Berbrandie Artiteln eigne Sabritationezweige gebildet hat, wie beifpielemeife ane ber fdwarzen Garbe, fo liegt babei ebenfatte leine andere 216 ficht ale die oben augcgebene, ju Grunde; ba ich ieboch nicht in allen diefen Cachen rationell gefchult fein und folglich auch nicht den Vehrmeifter abgeben fann, fo verfuche ich auf andere Weife gur Renntuif bes inpographischen Bublifune Dasjenige ju bringen, was ich felber noch nicht weiß.

Meiben wir bei ber ichwarzen Garbe fteben. Durch prattiiche Eriahrnugen einestheile, anderntheile durch Das. was ich bruchftudweise barüber gebort und gelefen, mar jener Artifel entfranden, den ich im erften Beft bee zweiten 3abraquae dicfee Archive unter der Ueberichrift: "Die

ichwarze Barbe" vom Etapel laufen tiek. Obalcich ich uie in einer Buchbrudfarben Sabrit gemefen, fo behaupte ich boch, daß die Sanptumriffe jeuce Artitele nicht gut ju widerlegen find. Andere mag ce da fichen, wo ich mid auf Epecialitaten eingelaffen habe. Diergn gebort and das, was ich fiber ben Lampenruß fagte. Wenn ich folde Specialitäten bennoch mit einer Rububeit gur Sprache bringe, die den beifer Unterrichteten in Erstannen feben muß, fo geichieht bae etwa nicht aus Arrogang, fondern einzig und adein aus bem Grunde, eine Didenffion barüber hervergurufen, wodurch meine Behauptungen widerlegt werben. Mein Bred mare bamit aber erreicht; benn das Unwahre an der Gache fonnte unr durch Darlegung des Wahren befiegt werden, und ich - truge bochfiene einige Nadenfchläge bavon, die ich ber guten Cache wegen gerne mit in den Rauf nehme. - Bu meinem Leidwejen ift eine folde Diecuffion über die ichwarze Rarbe bie jest nicht eingetreten.

Aus dem oben Wefagten mag noch hervorgeben, daß ce bei Abfaffung Des erwahnten Artitele nicht in meiner Abficht lag, irgend einer guten, renommirten Budgbrud: farben-Sabrit ju nabe ju treten. Wenn ich auf einer andern Etelle bedauerte, daß die Induftrie ber Thatigfeit des Buchdructere u. A. auch die Sabritation ber Farbe entriffen habe, jo gefchah das nicht etwa in einem Aufalle fentimentater Reminisceng, fondern vielmehr aus bem Grunde, ale bem Sachwiffen des Buchbrudere bamit Gintrag gefdieht, überhaupt die Intelligeng beffelben badurch geschmalert wird. Du indeffen bei bem maffenhaften Garbeverbrauch ber heutigen Beit nicht jeder Buchbruder mit Bortbeil feine Sarbe für feinen eigenen Bebarf felber bereiten tann, fo muß fich auch mein Bunich natürlich babin reduciren, bag die Narben Nabritation ale befonderer Induftriegweig fich nur in ben Sanden von Buchbrudern befinde, ba biefe am Enbe bas beite Berftanbnig bapon haben, was fie ihren Collegen mit antem Gewiffen gum Bertaufe aubieten tonnen. Wie weit fich diefer mein Bunich auf Die bentichen Buchbrudfarben-Rabriten erftredt, weiß ich freilich nicht. 3ch will bier jum Schlug nur noch eine alte, ehremverthe Buchbruderei Birma nennen, Gebr. Banede in Sannover, Die auch die Buchbrudfarben - Tabrifation in großartigem Daagftabe betreibt. Peptere Aufialt, unter der Firma Gebr. Janede & Edneemann allbefannt, gehört fcon feit Jahren gu den bestrenommirteiten in Deutschlaud. Stelle ich biefe Birma eben deshath, weil fie burch die eigene Buchbruderei im Ctande ift. 3bre Sabrifate einer grundlichen Brufnug ju unterwerfen auch obenan, fo giebt es auch noch andere Sabriten, deren Farben alle Beachtung verdienen, 3. B.

11



|                         |                                           | Archiv für Buchdrucker                                                                                                                                                                                                                       | kunst.                                                             |                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Pros<br>pr John         | l irculuire<br>Programme,<br>Elaindangen, | Diese seit 1864 bestehende Zeit<br>hat es sleh zur Aufgabe genneht<br>Buchdrucker atmost ausführlichen Art<br>ulte Zweige der Kunst und Ablandiu<br>grahtischet probte Manljutztionen auch ein<br>grahtischet probte Manljutztionen auch ein | , dem Nolu-<br>ikela über<br>lagen über   Rel-                     | pr. en                          |
| Spel                    | ekarten.                                  | ster aller Arten von Acole                                                                                                                                                                                                                   | nerledraznel                                                       | triefleisten.                   |
| Weinkur                 | wie pebe                                  | natchend, zu gehen. Du die meisten G                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | idresskarlen.                   |
| Ariskriefe,<br>Filgnett | en, tot es de<br>sondern<br>nud           | lnich Augube üller Ihrer neuesten Erzen;<br>in Verleger errouglicht, den Absmienten al<br>auch wirklich praktfische Auweidungen d<br>es Buren ≥o zu ermoglichen, Biren So                                                                    | eht nur Schriftproton,<br>er Schriften zu geben<br>tzein Muster zu | Visitenkarien<br>Preisconrunte. |
| W-                      |                                           | n, denen diese strikte obne weiteres Nach<br>egen nacharbeiten können. Jeder Dru                                                                                                                                                             |                                                                    | Titel.                          |
|                         | Quittangen.                               | (id) wissen, who is hwietig es jetzt [s], elm<br>schnellen Accidenzsetzer zu finden, de<br>hatelene Material geschmackwoll zu ve-<br>weins Die Proben des Archivermogl                                                                       | r das cor-<br>rarbeiten Farhendru                                  | racke.<br>cke.                  |
| Aner                    | Acties.                                   | es, sich tuchtige Setzer herauzuh                                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 0 tarff<br>n 21 z Geg.          |
|                         |                                           | Verlag von Alexander Waldow in                                                                                                                                                                                                               | Leipzig.                                                           |                                 |

## Mrhiv

# Buchdruckerkunft

verwandte Geschäftszweige.

Poppelheft:5-6. 3meiter 28and. 1865.



# Inhalt des fünften und fechften Deftes.

| Stereotypie, Bon M. 3fermann                                      |                         | 73-167  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|
| Eine Londoner Onchbruderel, Bon Th. Rufter                        |                         | 87-197  |
| Chlinber. abee Tifcfarbungs-Mafcinen                              |                         | 97-202  |
| Gin Befud bei Bris Jauede in Berlin                               |                         | 03 204  |
| Gin Aufgug für Schriftformen                                      |                         | 04-207  |
| Monati-Correfpondens aus England                                  |                         | 07-710  |
| Roch einmal die Quertiulenbeufmafdine Rofchinen in ber Dubtiner . | 3nbuftrie-Musftellung 2 | 11 213  |
| Conisbee's Chilinber-Lithographie-Preffe Gin Jubilann Friebrich & | Brodhaus                | 13-217  |
| Spredjeni                                                         |                         | 17-216  |
| Mannichfaltiges                                                   |                         | 20-222  |
| Say und Drud ber Bellagen Correfponbeng                           |                         | 23-224  |
| Munoncen                                                          |                         | 25-9-10 |
|                                                                   |                         |         |

### Sterestypie.

Benn ce Beit und Umftande erlauben fo formt man einen Bolgftich am Abend ab und läßt ihn unbededt bis jum andern Morgen fteben; in biefer Beit hat Die Matrige fo viel Beftigfeit gewonnen, dag man fie von ber form abheben und auf eine marme Gifenplatte legen fann. Wenn bann bie Ranber mit Bleiftegen bebedt und bei größeren Stichen auch einige Steac über's Rreng auf Die Matrige gelegt merben, fo trodnet fie langfam und wenn fie fich auch wirflich etwas rund gieben follte, fo ift boch die Papier. Daffe fo gefügig, bag folche Beulen burch bas Gewicht bee Detalles beim Mogun wieder gerade gebrückt werben. Dan legt jeboch bie Stege nicht bireft auf die Matrize fonbern bebedt biefe erft mit einem Bogen Boichpapier, weil die auffteigenden Dampfe fich an bie Stege feten und ale Eropfen conbenfirt auf die Datrige gurud. follen murben.

Wie man überhaupt bei Formen mit Tielgielien aus fetter Schrift folche schon vor en Abformen mit einem Batt Papier von unten unterlegen und daburch einen schafteren Einfag in die Papier Pasie, sossalle bewirfen fann, so läßt sich von bei garte Tone, so lätt sich bei Dolzstichen, die viel zarte Tone und träftig Schatten enthalten, schon in der Matrize dem Truter vorrarbeiten.

Man macht nämtich einen Aberuel des Bildes auf einem Bogen junten Schreispapiers, schneidet auf diefem die schneimen bei schwarz und fraftig tommen sollenden Stellen weg und tiebt diese Schabtone nach dem Einschlagun auf die Matrize, devor die zwei Schreispapier-blätter aufgetlehr sind. Diefe überflebten zienen Bartizien bilden dann in der Matrize eine gang geringe Erhöhung, sossilik im Abguß eine aufprechende Vertiefung und die räftigen Etellen erschlienen beim Alboruck sofort schäfter, nichmen auch, dei Walchinen-Tend, die Farbe fraftiger au.

Che wir ju der Arbeit bes Gießens ber Platten übergeben, möchte bier bie Stelle fein, einige Borte über bas Stereothpiren von Zeitungen einzuschalten.

Rafde Förberung ber Arbeit ist überall wünichenswerth, ganz besonders ist dies aber eine Nothweitbigkeit bei Zeitungen, besonders solchen, wo die auf den änsersten Zeitpunft mit Schluß der Redaftiont gewartet wied.

Schon allein an ber Schrift fiellt sich bei einer großen, tiglich erigeiteneben Zeitung, nach genaner Calculation eine Ersparnis von 3-400 Thie, jährlich heraus, abgeschen von ben sonlitigen Bortheilen, als schwieler Vieferung ber Auflage bei doppetten Platter, jüdere Aunahme von Annouen z. 3u England ist man längt

3u ber Einficht gelangt, bag bas Stereotypiren ber Zettungen eine wefentliche Erfparnis ift und bag befonbere die Lettern stete schaft und nen erscheinen; boch auch in Deutschland beginnt fich bas Auteresse bafür zu regen.

Die Ginrichtung gum Beitunge , Stereotypiren weicht in manchen Studen von ber ju Werfen und Accidengen Da man bier ftete ein genau bestimmtes Format hat, auch jum Anlegen von Quabraten um die Geiten und Ginfaffen berfelben mit Linien bie Beit oftmale mangelt, fo bedient man fich ftatt beffen fur jebe Geite ber Beitung einer vier Cicero breiten, genau fchrifthoben Schliefrahme bie in ber Große angefertigt wird, bag aufer ber Schrift.Columne noch an gwei Geiten ebenfalle vier Cicero breite Anlegestege Play finden, Die mittele in Die Rahme eingelaffener Schrauben Die Schrift feitichließen. Un ber inneren Rante ber Rahme fowohl wie ber Anlegeftege find biefe 14 Roll breit und etwa 1/10 Roll tief ausgehobelt, fo bag gemiffermagen bie Anlege-Quadraten, wie oben bei Beichreibung des Schliegens der Formen augegeben, mit an die Rahme und ben Schließstegen angegoffen find. Die Rahmen dienen bem Metteur qualeich ale Umbrechichiffe, ba fie nur einfach auf die Schliegplatte gelegt ju merben brauchen und bann barin ber Gas umbrochen und juftirt werben fann. Rothwendig hierbei ift aber, daß ber Gat fofort nach Abbrud ber Correttur im Spaltenfchiffe gewaschen und die Revifion "auf dem Blei" gemacht wird, auch ift der Metteur anzuweisen, beim Umbrechen ben Gat nur fo viel ale unumganglich nothig ift, angufeuchten, weil gegentheils ber Trodenproceg vergögert wird.

Rum Troduen ber Matrigen murbe man ebenfalle nicht mit einem Trodeninftrument wie oben beschrieben auereichen; zu biefem 3mede wird folgende Trodeneinrichtung angewendet. Der Ofen in bem der Reffel für bas Metall hangt, wird bie jur Sohe von drei Gug aus Baditeinen aufgemauert, an den entsprechenden Stellen mit Roft und Afcheuloch verfeben und mit einer Gijenplatte bebectt, die in ber Mitte einen folch großen Ausschnitt bat, bag der Schmelgfeffel genau hineinpaßt. Die untere Mache bes Reffels muß funf Boll vom Roft entfernt fein. Gine fauber gehobelte eiferne Blatte, Die fo groß fein muß, bağ brei ber vorhin beichriebenen Schliegrahmen neben einander auf ihr Blat finden, wird hinter bem Djen jo augebracht, bag fie mit ber Dfenplatte in gleicher Bobe ift. Das Reuer pom Dfen muß jest unter biefer Blatte burchziehen und ift fie ju bem Enbe unterhalb mit einem halben Enlinder von Gifenblech umgeben, beifen porberes Ende ein wenig umgebogen und mit in den Ofen eingemanert ift. Sinten ift Diefer Cylinder fo weit gefchloffen,

daß nur ein Knierohr zur Ableitung des Rauches eingesiecht werden fann. Diefe ganze Vorrichtung ruht auf zwei in entsprechender Entjernung angebrachten eisernen Füßen.

Mm hinteren Theile der Platte, der Tange nach, find fiech verftelldare Charniere angebracht, in welche deri Cijensplatten (je zwei Charniere' zu einer Platte) eingehäugt werden. Diese Platten müffen auf der untern Seite glatt gehobelt fein und ans der Müchette aufgagoffene Rippen, wie die Liede der Bundbruchersten, baden,

Die genannten Essenglatten haben die Größe bes Echitefrahmens; sit also eine Matrize eingelopst und wird mit der Form auf die Trodeuplatte getzal, so wird, nach dem sie mit Flanell und Papier, wie oben angegeben, bebedt ist, einer der Deckel auf dieselbe heradsclaffen. Diese Zeckel haben ich und ein ein genügende Schwere, so daß ein Ketschrauben überflüssig wird.

Um auch die Anfertigung der Matrizen zu beschleunigen, hat der Arbeiter schon vor Empfang der Formen jo viele Pasten zu bereiten als erforderlich sind. Tiese werden zwischen faat gesenkteten Bruckpapier ausbewahrt.

Das Einlegen von Pappfreisen in etwaige freie Stellen, die dei Annoncen zuweilen vorsommen, so wie auch um von oftmals freisehenden Titet darf durchaus uich verabsjamet werden, da zum Amsticken zu hoch sommen-ver Namme in einem Talle Zeit ift. Es ums sehoch wiederholt darauf aufmertsam gemacht werden, daß bei der Aufluge des angefreisenen Vogene äußerte Sorgialt darauf verwendet wird, daß sich die einzuleganden Pappfreisen nicht werschieden und fatt in die Zwischenzamme auf die Vettern zu siesen sommen.

Der Trodeuprocess und bas Abheben der Matrige von ber Form ist schon oben beschrieben und beshalb eine Biederholung überfinflig.

Wir fommen jett jum Ong ber Platten. Das Giefinftrument, beffen man fich bierzu bebient, beftebt ans

zwei Cisenplatten, die auf der innerm Teite gernau gehobelt und geschlichte finden. Auf der Allestie beiniem sich eine gestigs Etrebefeisten, die von der Mitte nach den Esten auslaufen, wie bei dem Tigel au Buchdeuthpressen. Die Große diese Platten ist zu Justrumenten die zum Gub von Werten und gewöhnlichen Acciden; Arbeiten vorrowende werden im Allgemeinen 21" Lange dei 12" Veriet. Bei voraussischtlich vortommenden größeren Strectoppplatten muß natürlich derauf Bedacht genommen werden, und ist die Größe in Lezug auf das Gelingen des Gußes ganz mubeidränkt.

Die eine dieser Platten ist an ihrem oberen Eude brei 301 lang in einem stumpsen Winktel ausgebogen (natürlich jehon im Wobell mie dem geicht so gegoffeit, damit ein bequemeres und rascheres Eingießen Statt haben lann; diese die Eber- und Schesplatte bes Justrumentes. Die Unterplatte ruht auf einer schwiederisernen Achse, welche in der Witte des Justrumeinte senkrecht von 30st aufwärte keigt und so zwei Arme bilder, die durch einen beweglichen Bugel berbunden sind. In diesem Bugel gest eine Schraube bis auf die Witte der Oberplatte herad gest eine Schraube bis auf die Witte der Oberplatte herad

Beide Platten find an ihrer hinteren Seite burch Joch und niedrig zu stellende Charniere verbunden, so daß der Deckel ohne abzusätlen ausgehöben und niedergadent verben tann. Damit letherer beim Auffiellen aber nicht ganz zurückfalle, ift ihm noch ein sogenannter Stollen angegoffen, der sich beim Auffiellen an die Unterplatte anlegt und so ein Aufricklaften verhindert. Jum Aufischen des Deckels ist eine mit Hofts betliedete Handhabe bidt hinter bem Einguß angebracht.

In fleineren Weichaften, wo nur bin und wieder einmal Aleinigfeiten ftereotypirt werben, taun dies Gieginftrument ganglich eutbehrt werden, ba man das oben beichriebene Trodeninftrument ebenfalle jum Giegen benuten fann; nur muß bann an biefem auch auf ben Gingug Bebacht genommen fein. Freilich ift bas Arbeiten mit letterem auftrengender, ba es ftete gehoben und beim Gug an bie Band geitellt merben muß, mabrend bas wirfliche Gug. inftrument mittele zweier Charniere an einem Giegtifch feftgefchroben wirb. Diefer Gieftifch ift 21/2 Tug hoch und bildet obenauf eine Blatte von 1 Jug im Quabrat. Die Charniere merben an bie linte Seite ber Tijchplatten fcarf auf ber Rante angeschroben, bamit bae Inftrument, wenn es mit feinen an ber Achje angebrachten Bapfen in biefe Charniere eingelaffen ift, mit feinem hinteren Theile bequem vom Giegtifch umfippen und baburch in feine Giegftellung gebracht werben tann. Dieje Stellung nuß fo regulirt werben, bag bas hangenbe Inftrument mit ber Tifchplatte einen ftumpfen Bintel pon 120 Grad bilbet.

Beim Einguß bes Metalles flieft biefes dann auf dem Tedel und nicht auf ber Matriz hinnnter, was erfahrungsmäßig weit schärfere und reinere Blatten giebt, als wenn das Juftrunnent vom Tijde herabhängend mit der Tijdpbatte einen foiken Bultte einen foiken Bultte einen foiken

Die Decksplatte des Giefinstrumentes muß vor dem Giefen mit Papier überzogen werden. Zu dem Ende ninmt man einem Bogen recht seine Zegerbypapiers, legt denschlen auf einen Tisch und streicht ihn mit einem Schwamm recht nog an. Dedmudret man den Bogen um, beftreicht die Richber mit Atcifter und legt ihn aledann auf die Gisenplatte. Die Ränder werden num umgesogen und seigenplatte. Die Ränder werden num umgesogen wend bestehe den auf sie Gisenplatte der Bogen und seigen werden berfelte dam getrochnet ist, so wird er seit und stramm über dem Gisen fiben.

Es ift schon früher barauf pingerwiesen worden, daß 
as Letternmetall am glatten Eisen nicht gut fließt, deshalb ift ein Papierüberzug unerfäßlich. Damit aber derfehe
nicht zu oft erneuert zu werden braucht, überstreicht man
ihn iedes Mal vor dem Gießen mit sein geputvertem
Zalcum, des mit einem Baunwollbäusschan ungetregen wich.

Das jum Sterentpiren zu verwendende Metall ift agit daffelbe wie das zum Letterragus benutzte. In den meiften Källen wird man alte Lettern verbrauchen, dann muß jedoch auf 100 Pfd. solcher Lettern noch eirea 25 Pfd. reines Blei zugefest werden, weil gegentheils die Platten zu fprobe ansfallen und sehr leicht dem Brechen ausgefest sein würden.

Ift man jedoch genöthigt bas Metall zu bereiten, fo geschieht bies auf folgende Beise:

Man nimmt zu 100 Pfd. reinem weichem Blei ungefahr 15 bis 16 Pfd. Regulus antimonium und 1 Pfd. reines englisches Zinn.

Das Blei wird guerit geschmolgen und wenne es recht, je iched, nicht roth geworben ist, die Afche von benriebten abgehoben, indem man bieselbe zwischen zwei glatten Bolgern sein eriebt und dam mittelst eines Siebblische dehnimmt. Der Antimonium wird erft in fleine Stüde zerfchagen und jest dem Blei unter steem Umrühren

jugefest. Das Schmelgen des Antimonium geht nur langfam von Statten, es ift bies aber eben ein Zeichen feiner Gute.

Nachbem fich beibe Theile innig verbunden haben, fest man bas Zinn bingu und giest bann bas Zeng in Stangen ober Platten aus, um es gu fernerem Gebrauche aufgubervahren.

Das zu verwendende Mei muß vor dem Einschmetzen genau unterfucht werden, ob auch Zinffließe derunter find, da das Sterecotppzug durch Beimischung von Zinf total verderden wird. Nicht allein daß das Metaal gang griesig und diestlissig wird, es sind auch die derans gegosjenen Platten, wenn sie wirflich brauchdar werden schlitten, dem Opphiern (der Ericht ausserfetz.

Deim (Buß der Stereotyppsatten ist darauf zu sehen, die dem Geschichtungen trocht hieß sei, weil sonst dass Bekleinstrument recht hieß sei, weil sonst dass Austeal beim Ensstuß der geschied destüßen um die der nothwendige Grad von Schärfe erreicht werden würde. Man wärnt deshalb das Instrument vor dem willtigen Wage erst auf, indem man eine alte Martige der einen Pappbogen auf die Unterplatte segt, den Gießwintel auf die Breite der Martige stellt, das Instrument schließt, umfigten in Vollgießt.

Rad Berlauf von fünf Minuten wiederholt man biefes noch einmal und wird dann finden, daß das Inftrument gur Genuge burchwärmt ift.

Der Giegwintel befteht aus zwei eifernen Binteln Die fehr gengu von gleicher Dide gegrbeitet fein muffen, ba bie Dide und Gleichmäßigfeit ber ju giegenben Platte hierdurch bedingt wird. Gewöhnlich follen diefelben Cicero bid fein, man fann jeboch, wenn Unterfautloge fcon porbanden find ober man die Blatten auf Formatftegen bruden will, ben Unterschied ber Bobe gwifden biefen und ber Schrift ale Rorm für bie Bintelftarte angeben, ba baburch ber Bortheil erreicht ift, bag wenn gufälligerweife Schrift und Blatten gufammengebrudt werben follten, beibe gleiche Bobe haben. Die Bintel find circa 34 Boll breit und Die Schenfel berfelben fo lang, baf fie, auf Die Unterplatte bes Inftrumentes gelegt, oben fowohl wie an ber Geite amei bie brei Boll überfteben. Mu ber unteren fürgeren Geite ift auf bem einen Bintel eine Bulfe angebracht, burch welche ber zweite Bintel burchgezogen wirb. Auf ber Bulfe ift eine fleine Schranbe eingelaffen, welche bie beiben Bintel, wenn fie auf bie betreffenbe Breite auseinanbergezogen find, feftftellt.

Wenn das Instrument sowost wie der Guswintel auf die eben beicheichene Weise aut erhigt sind, tegt man die abzugiesende Watrize einen Augenblick mit dem Gesicht nach unten über den Zeuglessel und erhigt bieselbe dadurch so ftart, daß sie taum nitt den bloßen Fingerm zu berühren ist. Alledaun legt man sie auf die, vorher recht sauber abgewichte Unterplatte des Gleichisfremmentes und zwar so weit undschich nach unten, nach dem Chornicen zu und so, daß das Anguspapier nach oden über die Platte hinausergt. Unter diese Anguspapier legt man einen vielerfach zugen Anguspapier legt man einen vielerfach zu der Anguspapier legt man einen vielerfach zu des Anguspapier legt man einen vielerfach zu des Anguspapiers so der die Valletze der

Ort Gissmidtel wird jest so gestellt, daß seine dei Scharlet genan auf den um die Matriz befindlichen Rand zu liegen sommen; die obere Seite der Matriz bleidt zum Einslus gauz frei. Aledaun wird der Teckel des Giegeintrunnenes niedergelegt, der Bügel überzedretht und die Schraube mößig angezogen. Deim Niederlegen hat mon noch beswieder in Acht zu nehmen, daß der Giegwirtel nicht verschoden wird und statt auf den Naud, anf die Schrift zu liegen sommit; nicht allein daß die Platte unbrauchder ausstalten würde, wäre auch die Matriz zertlert, da durch das Jusanmenpressen mittellt der Schraube die Waartig an der Setzle platt gedrück werden wörde.

Benn das Infrument für eine andere Hofe, entweder sint einen bideren Plattenwinkel oder für den Schrifthosenwinkel regnifit werden soll, so legt man edenfalle
eine Matrize auf die Unterplatte, den betressende Bointel
genan auf die Känder, läst den Deskel herde und öffnet
dann die Charuferschann, wolche die deiden und die
Infrumentes verbinden. Sodann wird der Bügel übergedrecht, die Viggelschaube mäßig angezogen und nun die
Charuferschauben wieder schagelselt.

Sobald der Winfel richtig auf der Matrige liegt und das Infremment geschlossen ist, zieht man einen Riegel, dar unterhalb der Tischplatet durchgebt, und auf bestem linden Einde das Infremment bischer geruht hat, zurück, ergreift das Jahrenment an der Handbadde und läßt es wom Tische herenterlippen, an welchen es num in einem Winfeld won 120 Grad hängen muß.

Vevor nun das Metall eingegoffen wird, mig erft unterfucht verrein, ob es auch den richtigen Higgerad bestigt. Es ist dies ein unungängliches Erfordernis, da, wenn das Metall zu falt ist, die Schärse der Platten leiden, wohl gar die Ründer gang fumpf und unnungelaufen erscheinen könnten; ist gegentheise das Metall zu beiß, so würde nicht allein die Matrig und der Teckt überzug vertohten, auch ber Ging wurde fo pores und fcmanning werben, daß fich die Schrift, befondere größere Beilen, beim Drucke fenten und die ganze Platte dadurch unbrauchbar werben würde.

Um nun ben richtigen Sigegrad ju erfahren, taucht man einen Bibibue von trodenem weifen Schreibpapier mit berfelben Ednelligfeit in bas Detall, ale man gebraucht, um eine Reber beim Schreiben in Die Dinte 'au tunten. Das Detall muß biefem Fibibne eine hellbranne, chamoisartige Farbe gegeben haben, wenn es jum Buf tanglich ift. Bleibt ber Papierftreifen unverandert, fo muß bas Teuer beffer angeschurt merben, ericheint er bagegen buntelbraun ober brennt mohl gar mit heller Flamme. fo muffen noch Stude Detall gur Abfithlung in ben Reffel geworfen werben. Durch bas Aufwarmen bes Inftrumentes erhalt man icon Detallplatten, Die gur eventuellen Abfühlung zu benuten find. Der lettere Fall, daß bas Bapier mit beller Flamme brennt, follte eigentlich gar nicht eintreten, ba biedurch bas Detall feiner befferen Theile, bee Antimoniums verluitig geht. Ift es jeboch einmal vorgetommen, daß das Metall gu ftart erhipt, wohl gar rothglubend geworden mar, jo wird man finden, daß es fich beim Ausschöpfen im Loffel quedfilberartig fugelt. Gine berartig gegoffene Blatte zeigt im Bruch große Ernftalle und brodelt wie altes Brot. Natürlich ift baffelbe fo nicht jum Bug zu verwenden und muß man bann erft wieber Antimonium mid wenn bas Glüben langere Beit gedauert haben follte, auch noch etwas Binn zuseten.

en wurde oden, dei Vereitung des Metalles ichon erwähnt, daß man die Rechte (Afch) mit zwei glatten Hollen und die Hollen und die Hollen der Geboffel wir die Afchen aber wieder Wetallfinke oder wieder Wetallfinke oder werden, so erzeugt sich stelle wieden Krüge. Diese murden, so erzeugt sich stelle wieder Krüge. Diese muß wor dem Geschen soglichtig entfernt und deim Ausbeken eines Lössen forglättig entfernt und deim Ausbeken eines Lössen der Metall zum Geschen dehmals die etwa dann noch schwinken unt lureinigkeiten zurückgestrichen werden, damit nichts von diesen mit ins Infirmmen werden, damit nichts von diesen mit ins Infirmmen tomme, da selbsspreifund sich sod von die Verläche, oder aber hohte Eetlelen, wenm sie an die Oberstäche, oder aber hohte Setellen, wenm sie in die Mitte der Platte gelangen, abgeben würden.

Ift alles eben Gefagte sorgältig beobactet, so fcopft unn mit bem Bieflöffel so viel Metall ans dem Reffel als zur Fillung des Inferumentes nothig ift. Der Giefloffel muß an der rechten Seite, vom Stiel ans geschen, platt ausgedogen sein, damit des Metall ichneil anf der angen Berte bestehen und in dem Biefem lann. 31 die Breite

der zu gießenden Blatte größer als die Loffelbreite, so muß man mit demselben beim Einguß hin- nud hersahren, damit das Metall uicht in einem Streifen auf einer und berfelben Stelle hinnuter fliest.

Es sci hierbei woch bemertt, das man das Metall, bevor man einen Veifel voll gum Gießen aussschopft, von Grund auf gut durchrügbern muß, da das Antimonium, specifiss scigler als das Mci, an der Therfadingschof schwimmt man im Intertassimpsslich leite ungsschof Platten, was die Giebe Metaltes betrifft, erzeugen würde. Auch ist noch zu bedachten, dass man einen so großen Gießeist in den, nur den muß, der greinigen Wietell erübsten saun, um das Gießinstrument auf einnal zu sitten. Ware dies nich der Jaul, so würde des eingegessiene Wetall erübsten State, das das die der Archiel ausgeheit, das fün einen zweiter Vösst aus der Archiel ausgeheit, das fün einen zweiten Vösst auf das das das den Keifel ausschapft, sich un erstaren und das andspegische keine Verbindung mit dem ersten eingeben, auch der nöttige Drud dann nicht mehr ansegeicht werden fönnen.

Wenn das eingegoffene Metall erstarrt ift, was det lieinen Pfatten jodrt, dei größeren nach einer oder zwei Minuten geschen ist, legt und das Anframent wieder wagerecht, schiebt den Riegel unter, öffnet die Bugtisthaund jeden wie best Juftrumentes auf. Die glatte Rückfeite der Pfatte, vom Gieswintel eingeschiefen, liegel nun zu Tage. Die kleine Schraube des Gieswintels wird geoffnet, diejer selbst auseinandergeschoben, abgehoben und an den Teckf des Juftrumentes angeschnet. Wan hobt albbam die Pfatte fammt Watrize vom Juftrumente, indem mach is Indem man die Dand gegon die Jie mit einem Tach oder Lederlappen schült, segt sie auf ein zur Hand ober Lederlappen schült, segt sie auf ein zur Hand bet einer Wederlappen schült, segt sie auf ein zur Hand bet einer Wederlappen schült, segt sie auf ein zur Hand bet einer Wederlappen schült, segt sie auf ein zur Hand bet einer Wederlappen schült, segt sie auf ein zur Hand betweit der Weisen einer wochen Matrie sort.

Sobald bie gegoffene Platte fo weit abgefühlt ift,

umgebreht, bag bie Datrige oben gu liegen fommt und nun biefe forgfältig abgehoben, indem man beim Angus. papier aufängt und fie rudweije aufwarte giebt. War bie Matrige einigermaßen tief eingeschlagen, fo wird fie giemlich feft figen, ba fich bae Metall fcharf und feft in alle Bwifdenraume fest, mar jedoch beim Formen bie gehörige Sorgfalt angewendet und namentlich nichte burchgefchlagen, fo wird fie fich auch ohne zu gerreifen ober Echaben gu nehmen von der Platte treunen laffen. Wefchieht bice nicht und will fich bie Datrige nicht lofen, fo ift an einzelnen Stellen Metall gwijchen Die Blatter berfelben gefloffen und ein zweiter Abguß unmöglich geniacht. Dan ift nun genothigt bie Rudfeite ber Datrige mit Baffer gn befeuchten nub fie (bie angefeuchtete Geite nach unten) auf eine beife Gifenplatte ju legen. Durch bie Bibe entwideln fich von bem Baffer Dampfe, bringen burch Die Matrige bie auf die Schrift und ermonlichen fo ein leichtes lofen. Buweilen fann ce portommen, daß bie Datrige bei biefer Art ber Ablofung unbeschäbigt bleibt. Bill man fle bann ju einem zweiten Bug verwenden, fo muß fie forgfältig gerade gebogen, auf bie beife Gifenplatte gelegt und mit Bleiftegen rundum und über's Rreng beschwert werben, bie fie wieber pollftanbig troden ift. Roch beffer ift es, wenn die Originalform noch vorhauden, biefe wieber ju erhiten, die Matrige auf die Form aufgupaffen und mit Glanell bededt trodnen gu laffen. 3m Rothfalle tann man biergn felbit bie eben gegoffene Platte verwenden. Dan bute fich jedoch die feftigende Matrige mit ber Blatte in's Baffer ju legen und ju glauben, bas Papier wiirde fich auflofen. Dice gefchicht doch nicht; bas obere Papier wird freilich aufgeloft aber die Bunten ber Schrift und bie Ansichliefinngen fiten bann fo voll Papierrefte, bag man ftunbenlang mit einer Rabel ausputen fann, bie die Blatte vollftandig rein ift. Sat man die Datrige beim Abheben gerriffen und figen nun bin und wieder einzelne Bartbien berfelben feft an ber Platte, fo befeuchte man diefe magig mit einem Schwamme und fuche nun mit einer Able ober Rabel erft bie Eden ju lofen und fo wenig wie moglich auch noch dieje Stude gu gerreigen; je fleiner ein folches Stud Datrige ift, defto ichwieriger loft es fich ab. Ulebrigens ift bie Erfahrung hierin ber beite Lehrmeifter und follte burch Obiges auch nur die Andeutung gegeben werben, wie fich in vortommenben Rallen ju verhalten ift.

Die Procedur des Giegens ift hiermit beendet und bleibt nun noch übrig, die Platten, wenn mehrere in einem Etid jusammengogoffen waren, ju gerschneiden und Facetten anzusiobeln, wenn sie auf Untersastliche gebruckt werden sollen. Sind Ligarten, Etignetts doer derzieichen ftereotypirt, die öfterer gedrudt werden, so befeitigt man biefe auf Mahagoniv-holytloge, die vom Tifchter so genau angesertigt werden miffen, bag fie mit der Stereotyppsatte gerade Schrifthobe ausmachen.

Das Auffüften Ileinerer Platten, als Ciaquetts e., befonders aber einzeluer Rubritzeiten, Columnentitet et. auf Holfstoge, wie solch vielfach besonders bei Zeitschriften und Tageblättern angewandt werden, ist, abgesche von der mütschanen Arbeit anch noch deshalb nicht zu empfehlen, weil das Polz sich darft die Wolfe verzieht und der Trucker beim jedesmaligen Druck gewöthigt ist, dieselben wieder auf Lene aburichten.

Dem ju entgeben, tann nian folde Cachen fogleich auf Schrifthobe ftereompiren.

Die Bereitung ber Matrise ift ganz hiefelbe wie beim Plattenguß, nur bedarf man statt des dünnen Gespeinsles eines solchen, der auf ganz genaue Schristische angeferzig ist. Ilu aber dei größeren Sachen nicht gar zu schwerze Veiellumpen zu erhalten, sann man anch diese mit hohligien gießen. Zu dem Wede sind mehrere eiserne Stade von je zwei, vier, sechs und acht Cierro Bereite von je zwei, vier, sechs und acht Cierro Bereite anzusertigen, die einen bei einen bei den Able die den die gerade, auf der anderen jedoch halbrund sind. Diese Stade mülften die gleiche Künge wie die Schwentel des Geschen die g

Die Matrize wird nun ebenfalls auf die Unterplatte des Gieginfrtrumentes gebracht, der Wintel auf die Breite berfeiden gestellt und genau auf die Ginfassungeränder gestellt jodann wird einer der Städe mit seiner Martige gestellt ware zu gebe die platte Seite nach oben, die halbrunde der Matrize zugestehrt ist. Die Städe mitssen in der Watrize zugestehrt ist. Die Städe mitssen in nach der Breite der Matrize gradet wie der Matrize gradet werden. Die die der Matrize gradet werden, de die Breite der Matrize gradet werden. Die find die die Giebe und Kintel auch müssen die eine genau geardeitet sein, daß, nachdem sie in den Wintel eingestellt sind, alles eine genaue und gerade Ober-städe biedet.

Um einen fauberen Guß zu erzielen, ift es nothwendig, bag ber fchrifthobe Wintel fammt ben Einlegeftaben vorher mit Papier überzogen werbe.

Man schlieft alsdamn das Instrument, wie oben beschrieben und gießt in die Orssung wischen Stad und Kintel das Metall ein. Damit nicht zu viel Metall an den Seiten vorbei fließt, sann man sich eines Erichters, aus einem tutenartig zufammengedrehten Studchen Pappe beftebend, bedienen,

Da der Guß schon an und für sich dier und schwerer wie eine gewöhnliche Platte ausfällt, so ist ein fehr langer Ausauf nicht vonnothen.

Nach dem Erstarren loft man die Matrige ab und schlagt ben Stad mit einem Holsbammer heraus. Wenn nun ber Wintel genau auf Schrifthofte gefertigt war, so wird auch ber Guß teines Abhobelns ober Abfeilens am Rufe bedurfen.

Das Berichneiben ber Blatten geschieht am beften mit einer flachen Gage, beren Ruden gur Starte mit einem Metallftreifen eingefaßt ift und bie am unteren Enbe einen Griff gur begnemen Sandhabung bat. 3m Sandel find biefe Gagen unter bem Ramen "Ruchefdman:" befannt. Auch hierzu bedarf es einiger lebung, um gerabe burdaufdneiden. Dan ritt fich mit einem Stichel ben Deg ben bie Gage nehmen foll por und blidt beim Schneiben unverwandt auf diefen porgezeichneten Strich. Der Urm folgt unwillfürlich bem Muge. Bo eine Birtel. fage vorhauden ift, tann man ce freilich bequemer haben, jeboch gehört and bagu immerhin eine llebung, ba fich bei langen Schnitten bie Birtelfage, wenn man bie Blatte nicht febr genan gerabe porichiebt, balb feftrennt. Reinesfalte murbe ich rathen gu biefem 3mede eine folche, immerbin nicht gang billige Rreiefage angufchaffen, ba man mit ber Sanbfage baffelbe und ohne weiteren Beitverluft erreicht. Die Gage muß natürlich gut icharf gehalten und bei ichem Schnitte mit einem Spedftude überrieben werben um fie glatt und gefchmeibig ju machen. Die Cage mit Del gu beftreichen ift nicht fo gut, ba bas gurudbleibenbe Det balb Roftflede erzeugt und bann nur um fo ichwieriger bamit zu icheiben ift.

Ilm aber von den auf hohe gegoffenen Sachen den Angug abzufdneiden, bebient man fich behufe senkrechten Schnittes einer Sobel- oder Schneidelade, die dann auch gogleich zum rechnoteligen sowohl, wie zum Kacettenhobeln verwandt wied.

Die Einrichtung einer solchen Hobet- und Schneiber ist ganz biesebe wie die genochnliche Tischerbeitobeschoe in der einen Seise dient sie zum rechweintigen Hobeten der Austra, indem letzere an eine mit ber Seitenstläche rechtwinstlig ausgeschobene Schiene angelegt und der Hobeten die eine dieser eine mit. Der Hobet sie beenfalls ein solcher wie ihn die füssel wie der Bestehen und mit der Solch mit einer Eisen platte beschangen sein, weit er gegentheis sehr bat, von den schaffen Kanten der zu behobetenden Platten angeraffen und verboben werden mitre. Aum Anfabolen

von Sacetten tann man bei einiger Uebung benielben Hobel vorweiben, indem man ihn schröge, im Winfel der Sacette an der Klatte vorbei führt; sonit aber bebient man jich eines zweiten Hobels, der von dem Jalzbobel der Lichter nur in so ferne verschieden ist, alse bort das Sissen gerade, sier aber abgeschrägt sein muß. Auch die Jalze am Hobel muß natirität aberlefträgt fein.

Es bleibt nun zum Schlinfe nur noch übrig einige Borte über das Gortigiren don Etrecopplatten zu spage. Ablt eine Ratte beim Guffe nicht fauber ams, jo daß voraussichtlich mehrere Buchftaben zu erweuern find, ober ist nachtraglich noch ein Saglether entbecht, jo ist es under bingt vortheilhafter, eine gang nene Martige zu machen, vorausseziegt daß der Sag und nicht weder auseinander genommen ist. Ift dies aber der daßt, oder vierd wacherend des Duckes ein Buchfabe fabirt, so muß man zum Corrigiren seine Juflucht nehmen.

Die Blatte muß ju dem Ende fanber gemafchen werben, ba bas Both an nureinen Stellen nicht haftet. Dit einer edig geschliffenen Able wird nun die Stelle wo ber ichabhafte Buchftabe fteht, burdbohrt und fodann bas Loch von der Rudfeite ber Platte mit einem fcmalen Meifer oder einer fleinen Geile fo viel erweitert, baf die Type burchgeftedt werben fann. Das Loch barf aber nicht gleich zu groß gestochen werben, weil man fonit nicht ben neuen Buchftaben in richtige Linie unt ben anderen bringen Bit bice gefchehen, fo legt man bie Platte auf eine glatte Bolgicheibe, mit bem Gefichte nach unten, brudt ben einzulothenben Buchfiaben feft bie auf ben Grund nieder und richtet ibn mit einem Meinen Bintel gerade, 3ft bae Coch etwas ju groß gerathen, fo ban ber Buchftabe nicht feit fteht, fo muffen fleine Bleifpahne an ben Seiten beigestedt werben. Die nachfte Umgebung bee Buchfrabene muß mit dem Meffer blant geftrichen und bann mit einer Feberfahne etwas Lothwaffer aufgetragen werden. Dit einem beigen Lothtloben, ber gu befannt ift, ale ban es bier erft einer naberen Beidreibung befielben bedürfte, wird nun ber Buchitabe erft abgeschmolgen und bann bas Gange mit ein paar Spahnen Schnellloth ober Binn verftrichen. Etwaige Unebenheiten auf ber Platte werden mit ber Feile wieber geebnet.

Das Cinfețen von Buchstaben, besondere wenn deren wie und nahe ancinauder oder übereinander zu ermenen sind, bedarf ciurc ganz besonderen llebnug; es ift deshalb immer vorzuziesen, wenn irgend möglich eine neue Platte zu machen, deren Ansterdamp, abgeichen von der Correltbeit, deine eine fangere Zeit in Anspruch nimmt, als das Einsehau auch Erestützen und Berlöthen mehrerer Buchstaben.

311 Berftehndem glaube ich eine möglichft genaum and ansgeführte Beidreibung des Sterrotypverfahrens gageben gu haben. Durch die Erfaftrung fit mit beftätigt, daß Arbeiter, die vorfer nie eine Stercotypgießerei gefehen, es nach obiger Auweijung in gang fürzer Zeit zu vollständig genügenden Refulteren brachten.

Es ware überflüssig hier nochmale zu wiederholen, welche Bortheile sich der Buchdrucker, zumal in tieineren Erten, wo eine Gießerei nicht in der Näche ist, durch Anschaftung der nur geringe Losten verursachenden Einstätung verfchässigen lann.

Die richtige und zwedmäßige Construction der Instrument und Utensisien trägt zweistesdne jedoch viel zum Geleingen der Arbeit bei, doch sind josde, in jeder Größe stete bei mir vorrattig und gebe ich solde zu Preisen ab, für welche sie jeder einzelne vohl nicht würde ansertigen tonnen, da die Wodelle z. vorrättig und die Sachen selbst bugendweise von mir angesterigt werden.

Bu ciner einfachen Einrichtung, mit der jedoch unthisenfalls sichen Klatten von 13 × 9 301 bezuitellen sind, tiefere ich auf Beftelung, das vollstandige Gleichne Terofeninferunent, den genauen Gleichwirte, die Einstepfürfte, die Verfchiedenn Finsel, den Gleissfesse, wir Terofeninaeste, so wie die Froben des zu vernendenden Papieres, wohlderpacht frauen Damburg für 51 Thafer. Bugleich lege ich jeder Einrichtung eine detailliere gedenste Micklung zum Zerectophiren bei, damit der Arbeiter biefelde zu Aufang iste der der Pauls durch

D'fen und Cinfajingablinien liefere ich nicht, do erfitere wie oben bennetlt, jode beliebige dorun haben fann und jich größtentheile vorfinder, ober aber aus Badfleitung aufguftellen ift. Um Ginfajingablinien zu liefern, midste erft höhe und System jeder Druderei haben und die eich gehe mad System beim Schriftgiefer beltellen. Es igt daher eben jo leicht, dog biefe Vainen von dem Schriftgiefer beggen merben, der die Schriften und Stege der betreffenden Druderei geliefert hat. Die herren Schrifter in Veniga, sowie die Sperren Genigh & Horste in Veniga, sowie die Sperren Genigh & Drufe in Hamburg fannen diefe Vinten unter der geschimm, gelerechungsteg.

und liefern folche exact und billig, doch wird and jede andere Schriftgiegerei folche herftellen.

Große-Einrichtungen, wie folde oben beschierten sind iefere ich complet, (außer Dien und Stege) für 150 Ahr. und bemerte hierbei jugleich, daß der Trodenprocs auch mittels Gas, wo dasselbt vorhanden, geschen tam. Zatt des Aleckoglinders unterhalb der Trodenplatte wied dann ein hiralformig gedogene Gaerohr mit feinen Schließbahn am Gaerohr in regultern ist. Man dat dei diese Kiefer Greichtung der Verleich, dei bei der Alles Dien und Trodenapparat getrennt aufstellen zu stonnen, auch ist man alekan uicht genöße, den gangen Tag das Keuer unter dem Schmelzsfessel zu erhalten, da der Gegentliche Abgus der Martyen, die den Zag über gefornt werden, am Abend in einer Stude zu beschoffen

Das bereits erwähnte Juftrument um auf Schrifthohe, mit ober ohne hohffuß zu gießen, wird nur auf befondere Bestellung, für 12 Thr. geliefert und muß ber Bestellung ein neuer Buchftabe für die hohe beigefulat fein.

Samburg.

A. 3fermann.

### Gine Londoner Budbruderei.

Don Eh. Rufter in Tondon.

(Aus bem Tentiden Rufeum)

Das Lotal einer Louboner Buchbruderei befindet fich in ber Regel in einer engen, minteligen Cadgaffe ober in einer ber jahlreichen, laugen und außerft fcmalen Etragen und Gaffen, welche ben Ranm gwijchen holborn und Bleet-Street und Solborn und bem Strand durchichneiben und biefe gwei großen Bertehreabern Conbone mit einander Es giebt von diefer Regel allerdinge einige febr nennenemerthe Ausnahmen, Die große Debracht ber Conboner Buchbrudereibefiger jeboch hat es vorgezogen, fich innerhalb ber oben angegebenen Grengen angufiebeln. Die Grunde hierfur find wichtig und in die Mugen fallend, wenn ich barauf hinweife, bag die genannten Stragen ale ber Centralpuntt für ben englifden Berlag angufehen find; Die bedeutenbiten Girmen des Buchbandele haben bort ihre Bauptquartiere. Gelten ift Die Buchbruderei in einem einzigen, für den Zwed eigene gebauten Gebaude eingerichtet, obgleich auch bies bier und ba ausnahmeweise ber Rall: gewöhnlich occupirt fie mehrere nebeneinander belegene Baufer, Die uriprünglich gewöhnliche Privatwohnbaufer maren und bie man durch Durchbrechen ber Wande oder gangliches Beseitigen berfelben ihrem jetigen 3mede entiprechend bergeftellt und - im Innern wenigftens -

gu Ginem großen Botale verbunden hat. Es ift baber nicht zu vermundern, wenn wir in der Debraght Diefer Lofale eine Menge minfeliger Corribore, fleiner und fteiler Treppen und vericbiedenartiger Boben an Bimmern und Stagen finden und, indem wir von einem Gegergimmer jum andern im gleichen Stodwert geben, gegmungen find, hier und bort einige Stufen bingn . ober berabgufteigen. Die Gaffe, Sadaaffe ober ber fleine mintelige Blau, in ober an dem die "Office" belegen, bat ben eigenen Charafter, ben bie in ber gangen Rachbarichaft porgugemeife betriebene Induftrie unvermeiblich giebt. Die Athmoiphare ift mit bem ane ber Bereinigung von rangigem Del, fenchtem Papier, Druderfarbe, Rleifter und Dampf erzeugten Geruch ftart a.ichwangert : Die Tenfter find mit Schmug und Staub meift bicht bedectt, ber oft bie Stelle eines Ronleaux vertreten mink; ja fehr baufig finbet man gerbrochene Scheiben für lange Beit durch überflebtes braunee Papier erjest. Correcturenfragmente und Abgieb. preffen-Datulatur, in ber Regel ftart mit Buchbruder. farbe beschmiert, treiben fich auf bem Strafempflafter umber, und die Baffenbuben des Diftrifte fieht man oft beidaftigt, einzelne Lettern aus ben Fugen gwifchen ben Pflafterfteinen "berauszupiden".

Die Gaffe ober der geschloffene fleine Blat ift nicht febr bewohnt, bie in einer gewiffen Muebehnung bat bie Buchbrndermelt bas Monopol bort; bie übeln Gerüche, bas Geraffel und Geflapper ber Dafchinen und ber garm ber Mafchinenjungen um Die Mittage . und Abendzeit halten folche Dliether von Diefen Quartieren fern, Die nur im gerinaften eigen find und Rube por allem lieben. Eine ift jedoch ficher in nachfter Rabe einer jeden "printing-office" zu finden, und das ift ein "public-house" (Bier- und Schnapstaden), welches die Arbeiter mit Bier in den Stunden der Arbeit in der Officin und mit Pfeife und Tabaf nach des Tages Laften und Ditiben im Bierbaufe felbit verfieht. Ein foldes "public-house" ift mehr ober weniger ber Ort, ber unfere bentichen Berbergen vertritt; bort finden wir in ben Beiten, wo es um die Urbeit ichlecht ausficht, allabendlich eine gahlreiche Berfammlung von Schriftfegern und Drudern, und ber Wirth ift nicht felten ber Bermittler fur Condition. In gewiffer Begiebung find Diefe Saufer in nachiter Rabe der Buchbrudereien unentbehrlich, ba die oft fehr anftrengende und anhaltende Arbeit, namentlich in den Bintermonaten, eine temporare Erfrifdung bee Arbeitere gebicterifch forbert. Ginmal im Jahr balt ber Birth einen Tag binburch "offence Bane" für feine regelmäßigen Runden, Die er bann mit Aleifch und Brot regalirt, bon benen er fich aber bae Bier begahlen läßt.

Außer bem Bierhause befindet fich noch ein anderes Stabliffement in unmittelbarer Rabe, bas nicht minber beaufprucht wird und jebenfalle noch weit nuglicher ift; es ift die Garfuche ber Frau Beller - ein unfteriofes Beiligthum, in bas Riemand je einbringt, ber nicht gu ben unmittelbar Eingeweihten gehört, von bem aus jeboch bie Refultate englifder Rochfunft vom frühen Dorgen bis jum fpaten Abend, vom beifen Grubftudstaffce um 8 11hr bie gur gebratenen Leber für bie Rachtarbeiter, in anfebnlichen Quantitäten tagtäglich binüberwandern in bie Sanctua. rien ber "fcmargen Runft". Frau Beller beforgt Dlittageffen für einen bedeutenben Theil ber in ber Officin Arbeitenden; jeden Morgen fur; por 11 Uhr machen ihre Agenten in ben verschiedenen Galen und Bimmern bie Runde, bewaffnet mit Orberbuch und Bleiftift, um Beftellungen für's "Dinner" ju fammeln. Jedem ihrer Runben gablen fie mit unglaublicher Schnelligfeit und Bungengeläufigfeit bie Lederbiffen bee Rüchenzettele auf und notiren bas Ausgewählte. Doch bie englische Ruche ift nicht wie unfere bentiche, und auch nicht abnlich ber frangofifden, fie ift oft ungeniegbar für une arme Teufel vom Continent, und Schreiber Diefes ift beute noch, nach balb fecheiahrigem Leben in Conbon, aufer Stanbe, fich mit Frau Beller's Gaftronomie gu befreunden. Alles ift im Raturguftanbe; Beeffteaf und Sammelcotelette, Rinber., Schöpfen- und Ralbebraten, das find die gangen Berrlichfeiten. Ber indeg glaubt, darin auch nur eine annahernde 3bee beffen gu finden, mas wir unter biefen Berichten verfteben, ber ift weit linte: ein Stud Gleifch por bas Roblenfeuer roh hingehangt und nach einer, zwei ober brei Stunben, je nach ber Große bee Stude, geroftet bom Gener meg. genommen und gegeffen - bas ift englifder Braten; baffelbe gilt vom Beefiteaf und bem nationalen "muttonchop" (Sammelcotelette). Sauce tennt ber Englanber nicht, er ift trodene Rartoffeln und in Baffer, ohne irgendwelche Buthat abgetochtes Gemufe ju trodnem Bleifch und Brot. Dit bem Glodenichlage Gine ftromen bie bienftbaren Beifter ber Frau Beller mit ihren ichweren Labungen burch bas geöffnete Sauptthor bee Gtabliffemente, jeber berfelben tragt feche bie acht Teller, beren ieber mit einem Blechconvert bebedt ift, auf bem ein angeflebter Bettel ben Ramen bee Beftellere und bie Chiffre feines Rimmere geigt. Um 5 Uhr Rachmittage ift bie althergebrachte englische Theegeit, Die nirgende ficherer und punttlicher beobachtet wird, ale in ben Buchbrudereien. Frau Weller's Infufion und Deftillation bes aromatifchen Rrantes mochte einem verfeinerten Gefchmad wohl taum genügen; boch ber Buchbruder ift mit ihrem Thee gufrieden, weil er - beiß ift und nag, und in ber That,

für den unendlich billigen Preis fann man ein mehreres taum erwarten. Denn ich will es nur bier gleich ermahnen: Frau Beller's Delicateffen find alle fehr billig und muffen es fein, wenn fie mit brobenber Concurrens Stich halten und ihre Runden fich fichern will. Die gute Frau erfreut fich burchaus nicht eines übertrieben ruhigen und gemächlichen Lebens. Bu Beiten, wo es icharf mit ber Nachtarbeit gebt, muß fie oft bie lange nach Mitternacht figen und brodeln und braten por bem Teuer, und bann ift nach folden Nachten bas Frühftnid auch viel früher verlangt - um 6 Uhr womoglich, und fie muß allee felbit leiten, für allee felbit forgen. Mitunter ift fie die Frau eines im Stabliffement Angestellten, ofter noch bie Bittme eines ehemaligen Runftjängers, und leiber muß ich hier die Bemerfung machen, daß, wenn die arme Frau nicht einen gewandten und aufmertfamen, ihr treu ergebenen mannlichen Beiftand bat, fie burch "Schulbenmader" und "Durchbrenner" oft ftarte Berlufte erleibet. Rachbem ich nun bie Bugunge, bas Meußere ber Londouer Buchbrudereien (beren eine mir im Geifte ale Mobell vorschwebt) besprochen habe, will ich ben lefer in bas Innere eine folden Bebaubes einführen und ihn ftufenweife in bie "Denfterien" bes taglichen Lebens und Treibens bafelbft einweihen.

Die Thuren ber Officin öffnen fich fcon febr früh am Morgen, um eine Legion fchmuziger und fehr unanfebnlicher fleiner und großer Jungen einzulaffen, Die fo recht ben Yondoner Gaffenbuben reprafentiren. Der biefe fcmutige Legion bejehligende Auffeber, ben wir ben Sausmann ober Giderheitemachter nennen wollen - benn er lebt, ichlaft, ift und trinft fogufagen im Gebaude - meift feinen Trabanten ihre Reviere jum Reinigen ber Gale, Rimmer, Corribore und Dagagine an. Babrend bie Jungen larmend und ichreiend fich über die ausgedehnten Räumlichkeiten verbreiten und in ber Regel mehr Unfug und Unreinlichfeit ale Ordnung und Cauberfeit machen, boch gemiffenhaft jeden am Tage gubor auf ben Boben gefallenen Buchftaben auflefen, zimmermeife folche in Badeten fammeln und unendlich viel Baffer auf ben eifernen ober hölzernen Bugboben vergiegen - mahrendbeg ift ber Dampf in ben Dafchinen bereit, feine gewaltige Rraft gu üben, und Beiger und Dafdinift marten bes Signals, ihn mirten ju laifen. Ungefähr um 7 Uhr finden fich die Druder, beren Lehrlinge, Die Dafdinenmeifter und Dafdinenjungen ein. Die beiben lettgenannten Rategorien find mohl unter allen im Saufe Angestellten Die am wenigften einlabenb Mussehenben : ihre Rleibung zeugt von ben Materialien, mit benen fie in beständige Berührung tommen, fie ift reichlich mit Garbe und Gett gefättigt; ihre Bautfarbe ift

blag und ungefund, weil fie ben gangen Tag hindurch in einer bumpfigen, fett. und firniggefchwängerten Atmofphare jugubringen gezwungen find, und weil die Dafchinenraume fich meift in ben Conterrains ber Gebaube befinben und bort in Folge beifen nie bas Tageolicht gur vollen Geltung gelangt, fondern burch ungahlige Gasflammen (oft um die Dittagejtunde felbit) erfest worden muß. Ihre Borte find fury und fie fprechen auffallend laut, mas gang natürlich baber tommt, daß fie fortwährend Das Raffeln und Schwirren ber Dlajdmerie gu übertonen gezwungen find, um fich untereinander verftanblich gu maden. Dennoch febe man nicht leichthin auf biefe Rlaffe von Arbeitern, beren langes und mubevolles Tagewert unausgefeste Aufmertfamfeit und Gorgfalt erheifcht und beren Berantwortlichleiten unter Die fcmerften Branchen des Beichafte gablen.

In alten Beiten, ale Frantlin ein Yondoner Buchbrudergebulje mar, pflegten bie Geger in ber Regel amei Stunden por bem Grubftud ju arbeiten. Bene gute alte Gitte bat ben modernen Berhaltniffen und Anforde: rungen weichen muffen, welche fich mehr ber Abend- und felbit ber Rachtarbeit juneigen. Deshalb feben wir die Geger "mit ihrem Grabftud", wie fie fich ausbruden, "unter der Wefte" (d. b. im Dagen) gegen 8 Uhr früh eintreffen. Dan febe fich biefe "Agenten bes Beiftes" an, wie fie einer nach bem andern burch bas geöffnete Thor einpaffiren, und man wird eine Rlaffe Dtenfchen vor fich feben, an ber nichte jo auffallend ift, ale eben ihre große Berichiedenheit in ber angern Ericheinung und im Gefichte. ausbrud. Einige find fo über alle Beariffe nachlaffig in ber Rleibung, daß man fich verfucht fühlen mochte, fie für Bettler und Bagabunden ju halten; fie machen ben Weg von ihrer Wohnung nach der Officin in einem fcmugigen, vermahrloften Arbeitecoftum, bie weiß fein follende, doch vor Schmu; und Schmiere untenntlich geworbene Courge porgebnuben, in gerriffenen Bautoffeln, ftart mit Etragentoth gefättigten und um die Rufe fait in Lumpen gerfallenden Beinfleidern. Undere find elegant und forgfältig in Rleidung, Bafche und Schuhwert, Gentlemen durchaus in Ericheinung und Benchmen und mit freiem, intelligentein Gefichteauebrud, ben mir bei ben erftern oft ftumpf, fait an Apathic greusend finden. Doch hute man fich, die Galgigfeiten biefer Berren nach ihrem außern Auftreten bemeffen gu wollen; beun oft ift ce ber Gall, bag ber fdmugig und jammerlich aussehende Dann cine "fliufe Baub", ein mehr ale für fein Sach erforderlich inftruirter Ropf und oft mohl, mahrend wir ihn feines Ansfebene halber betrachten und vielleicht gar bemitleiben, im Geifte mit ber Lofung eines ichwierigen Capproblems, Etwa funf Minuten nach 8 Ilhr mirb ce fehr leb. haft am Eingang, in ununterbrochener Folge ftromen aus allen Richtungen bie Geger ihrer Officin gn und beeilen fich, die Schwelle ju überschreiten, bevor 7 'e Dinuten nach dem Glodenichlag verftrichen find. Diefe fich Drangenden und Becilenden find die im firirten Galair Stebenben, und fie thun fo, um bie unerbittlich auf fie nieberfallende Gelbitrafe ju umgeben, bie gegen jeben eintritt, ber eine halbe Biertelftunde nach ber feftgefesten Beit eintrifft. Dieje Gelbitraje beträgt 3 Bence (21/2 Mgr.) per Biertelftunde und wird, wenn oftere im Laufe einer Boche wiederholt und vielleicht hier und ba gedoppelt ober gedreifacht, am Bahltage icon recht jublbar. Die nach ber geleifteten Quantitat bezahlten Geger febren fich nicht fo ftreng an die ominofe halbe Biertelftunde der Unabe, fonbern fommen oft recht fpat; both fo lauge fie fich im gangen tuchtig gu ihrer Arbeit halten und ihr Bufpatetommen bem Befchäftegange feine empfindlichen Stodungen verurfacht, wird von ihrem Weben und Sommen feine meitere Rotig genommen.

Ungefahr um 9 Uhr haben wir Gelegenheit, mit noch einer andern Rlasse und besannt zu machen, deren Mitglieder nudedeutend in Jahl und meist imponiernder in der Erscheinung sind. Der eine geht nachdentlich, den Zeigestunger in einem gescholfeien Bud; ein anderer trägt ein voluminissies Lerikon unterm Arm, und dei einem britten entdecken wir wohl gur einig recht schwarze Tintesten und pint soudern weisen Jewind Sie bitken ein kleine, doch andgesindere Hanstein, das, werm die Seiger hundert oder hunderstungig fixet sie nich die Frankers (Gorrectoren) der Buchbruckerei, aus deren Schultern die größte Berantworlichseit ruh; sie dagen haftet zu sorgen, dag die Schulfer, die Begehn aber wie der Frankers (Gorrectoren) der Buchbruckerei, aus deren Schultern die größte Berantworlichseit ruh; sie dagen haftet zu sorgen, dag die Schulfer, die Begehnungs und Unterfalsungsstimber, die Schulmas und Unterfalsungsstimber

ber Seger ale folder reparirt und corrigirt werden, und daß bie Produkte der Preffe diefelbe fehlerfrei und tabellos verlaffen.

In ber Regel gleichzeitig mit ihnen oder harze Zeit darauf fommen die "overseera" (Kattore); oft jedoch müffen sie lange zwoer schon anwesend sein, indem in Zeiten drüngender Arbeit ihre stete Gegenwart saum erfalsen werden tann. Gemohnlich müssen ist in einem derartigen Geschäften dem Och dass in merandeboy" (Vourspungen), das Gebabe unter dem wodspanen Auge des "time keepers" betreten, dessen Psicht, wie der Rame sagt, darin besteht, Buch zu führen über das Eine und Auspassiern aller derer, die im Sofin und Vourspassiern aller derer, die im Sofin und Vourspassiern aller derer, die im Sofin und Vour des Sausse siehen.

3ch will nun ben Lefer ebenfalls bei bem Cerberus ber "printing-office" porüberführen, ber mit bem freundlichften Sacheln von ber Welt und bem gemuthlichften, ftereotyp-englischen "fine morning, Sir!" (wenn es auch immerbin braufen jammerlich reanet ober fcmeit) meinen Ramen ber bereits laugen Lifte bingufugt: benn um bem Lefer mit friidem Ginbrude alles bas fagen an fonnen, mas er bie jest weiß, habe ich mich um eine gange Biertelftunbe verspatet, es ift 914 Uhr und ich muß 21's Rar. Strafe jablen. Bir laffen bie ichmere Doppelalasthur binter une gufallen, welche gwifchen bem Saupteingang und den innern Raumlichfeiten fich befindet und bie "Inquiry office" (bas Nachfragebureau), in melder ber "time keeper" feinen Git bat, von ben eigentlichen Geicaftelofalitäten trennt. Alles anbere für ben Augenblid außer Acht laffent, fteigen wir fcmell die breite, eiferne Treppe hinon, paffiren einen Corribor mit eifernem aerieften Gukboben, und treten in einen ber riefigen Geberfale, in welchem etwa achtzig Geger emfig arbeiten. Ge ift ein langer, langer Gaal mit faft ununterbrochenen Genftern von beiben Seiten und mit "skylights" (Masbedachung) oben über ber Mitte. Es ift fehr hell ba und muß fo fein. Muf beiben Langenfeiten, an ben Genfterreiben entlang, fteben in ununterbrochener Folge bolgerne Regale, swifden benen eben Plat genug gelaffen ift, bag ein Denich baawifchen fteben und allenfalls fich umbreben fann. Auf jedem biefer Regale find zwei Baar Geptaften neben einander aufgesett, ber eine fur die gewöhnliche englische Antiqua- (hier Roman-) Schrift, ber anbere die unvermeibliche, bagu gehörende Curfiv. Cchrift (Italic) enthaltenb. Rebes biefer Regale bestimmt ben Blat eines Cebers, Die fammtlich mit bem Beficht nach berfelben Richtung bin fteben, bas beift alle bas Genfter gur linten Sand haben. Ge beift gwar, in einem Gegergimmer foll Rube und Cammlung ber Wedanten berrichen, Die engli-

ichen Geter jedoch tehren fich, wie es fcheint, menig an biefe Regel eines bemahrten beutfchen Sachmanne; fie fprechen, lachen, ichergen, fingen und jubeln boch auf, menn von irgend einem Bunfte bee Gaales ber ein guter ober fchlechter Big ertont. Doch bie rapibe Sand und bas fichere, raftloje Muge laffen fich nicht ftoren; . ein Geger hat eine boppelte Intelligeng : eine innere und eine aufere - erftere nur für feine Arbeit, die ununterbrochen por fich geben muß, lettere für die Gefelligfeit und (eine Sauntfache beim englischen Geter) die Bolitit. Gingermangt ben gangen Jag in feiner engen Arbeitogaffe, will er wenigstene indirect fein Leben genießen, und barum fpricht er von Bolitit, Theater, Explofionen, Mord, Raub, Krieg und Sanbel; er fritifirt Die Arbeit feines Mutore, ben gu verewigen er im Begriff, und oft gang gefund thut er bas; er lacht und ichergt, läßt ben lieben Gott einen auten Dann fein und arbeitet babei immer unaufhaltfam pormarte, macht aus Buchftaben Borte, que Borten Reilen. aus Beilen Geiten, und aus Geiten ichlieklich Bogen und Berte. Dan möchte, mit eben nur einer entfernten 3bee bon ber Ratur ber Arbeit, es faum für möglich halten, bag bei foldem garm und fo vielfacher Belegenheit, ben Beift abgulenten von feiner bestimmten Thatiafeit, eine gebiegene Arbeit geliefert werben tonne, und doch ift bies ber Sall. 3a noch mehr; bie Ditte bee langen Cotale ift von einem Ende jum anbern von einer eifernen, auf maffibem Bolggeftell rubenben Blatte eingenommen, auf welcher bier und ba Edriftformen in eifernen Rahmen liegen, bei benen einzelne ber Geter mit Corrigiren beichaftigt finb. Diefe ebenjalle ftimmen nicht nur in bie allgemeine Beiterfeit mit ein, fonbern erhöhen ben garm noch um ein Bebeutenbes, indem fie jebes Bonmot mit beftigen Schlägen bee großen holgernen Reilhammere auf Die Blatte begleiten. Und alles bies unterbricht ben Geter nicht in feiner Arbeit, ftort ibn nicht im minbeften, er lieft, fest und interpunftirt richtig, macht in ber Regel bochftens (wenn fonft ein intelligenter Arbeiter) im Durchfcmitt gwei bie brei unbedeutenbe Gehler per Stunde, und hat dabei ein oft mehr ale unleferliches Manufcript por fich, bas er nichtsbestoweniger in bem Dagftabe von 2000 Lettern auf Die Stunde in Cat permandelt! Und bas thun alle biefe Giebzig und laffen es fich gar nicht traumen, daß fie etwas Bejonberes, etwas Ilngewöhnliches vollbringen. Das ift bae Refultat einer Bragis, welche ce babin bringt, bag Muge, Sant und Grift fich üben und gewöhnen, vereint zu einem Gangen hinguwirten.

Will man eine gewiffe Angahl von Sehern bei ihrer Arbeit zu gleicher Zeit beobachten, fo wird man es mitunter amufant finden, pon den verschiedenartigen Manieren und Bewegungen Notis zu nehmen, die dem Einzelnen eigen sind. Einige find gleich unruhigen Beigeren, indem sie ihrem gangen Börper ein fortwährende unruhige Bewegung geben; andere seben und seuten den Derkörper bei jeder Bewegung der hand, ale ob sie zu Prefer faßen, und wieder, anderer begleichen die Motion der Haben andere begleichen die Motion der Haben Beständigen Auslichen und Schuffelt eines oder beider Tige. Alle dies Executivitäten sind eine Oneste von Bertuss für die, medeg eine practischen; der quasiehnte Zether ist der, welcher rubig vor seinem Kalten siehe nicht nud außer den nichtigen Bewegungen mit dem rechten Arna den Roweng leich siehen fechte und

Auch etwa dei Extuden diefer Art von Arbeit, um bie cifte Worgenfunde, ruht die größere Mechaght der Seher für einen Woment, um den sognammten "lunch" das gweite Frügel auch eine freignen den die Stot und Kie beieht. Um diefelde Zeit erigdeint dem auch der Ganguned vom benachbarten Vierbaufe mit feinen Untergandnucden. Sie bringen voluministe blederne Vierbaufe mit feinen Untergandnucden. Sie bringen voluministe blederne Vierbaumen umd zimterne Vierbrige, um das trodene Vera den trodenen Zeit eiltsonfale "anzgleichten". Doch dies ist nur ein temporäere Halt, der bald vorübergeht, um mit gefählten Krässen der Arbeit von neuem mit unermudischen Gier wober aufgundenber auf vierbeit von neuem mit unermudischen Gier wöber aufgundenber auf

In ber mit Rudficht auf den Arbeiteprocen dronologifden Bolge tommt ber "reuder" (Corrector) gunachft nach ben Gegern. Diefe lettern arbeiten in "companionships", b. h. in Compagnie, beren jebe einen Staat im Staate bilbet und beren Chef ein "clicker" (metteuren-pages) ift. Gin foldice Companion-fhip ift mit scincm Clider ber Firma folibarifch für Arbeit und Daterial, Die ihm anvertraut find, verpflichtet. Der Corrector jedoch, beifen Arbeiten Rube und gefpanntefte Aufmertfamteit bebingen, arbeitet allein. Wir finben ihn in einem Cabinet (closet), meldee fo eng und begrengt, bak eben nur für ihn und - weun erforberlich - feinen Rachlefefnaben Raum barin ift. Gin Stehpult mit einem fleinen Büchergestell bariiber, amei bobe gepoliterte Stuble ohne Behnen, ein an ber Wand binter ibm angebrachtes Sacherregal für Correcturen und Revisionen - bas ift bas gange Mobiliar. Der Corrector, ben wir burch bie Glasthur feines Clofete beobachten, ift im Begriff, einen Correcturbogen gu lefen, auf dem er die von ben Gegern gemachten Gehler am Rande bemerft. Reben ihm fist ein Anabe von 10-12 3ahren, ber ibm bas Manufcript mit einer fo erftaunlichen Schnelligfeit vorlieft, bag bem Buborer bie Ginne fcminben. Gin Uneingeweihter wurde fein mit technischen Ausbriiden untermischtes Berunterhaspeln gar nicht verfteben, noch ibm gu folgen im Stande fein. Der englische "reading-boy" wird formlich abgerichtet ju biefem Gefchaft, und ich fenne beren, bie mit wirtlich mertwürdiger Leichtigfeit Die fcwierigften, unleferlichiten Manufcripte nicht allein entgiffern, fonbern ichnell und fliefend ablefen. Ihnen gelingt oft ohne Nachbenten und Studium, was ben Gever, genbt wie er ift im Ent. giffern bunfler Stellen, jur Bergweiflung ju bringen, pollfommen geeignet ift, und ich habe folde Anaben ohne die geringfte Edmierigfeit gange Geiten eines Danuferipte volltommen richtig vorlefen horen, bie ber Geter nach laugem Grubein boffnungelos beifeite gelegt batte. Der Corrector full eine verantwortliche Stellung ans und untergieht fich einer Bflichterfullung, Die ebenfo anftrengend als unvermeidlich und fprichwortlich nubaufbar ift. Er wird nie aus ber Burnicfgezogenheit feines Clofete gerufen, ale höchitene um admonirt ju werben, und bae Befte, mae er hoffen fann, der Gipfel aller feiner Buniche ift, baf pon feiner Arbeit fo menig ale möglich Rotig genommen merbe, baf fie nichte Tabelnewerthee enthalte; benn niemand beuft je daran, ibn gu loben, und er ift beebalb ficher, bag, wenn irgendie Noti; pon feiner Arbeit genommen wird. es in einem ihm nicht freundlichen Ginne geschieht. Um feinem Beruf vollfommen zu genfigen, munte er alles miffen: nicht allein in allen Sprachen ber lebenden und tobten Bungen mußte er, fonbern mit allen Runften, allen Biffenfchaften, jedem terminus technicus, ber Weichichte aller Boller vertraut, mit Ginem Borte eine lebende Ausgabe bee großen Brodhaue'ichen "Conversatione Veriton" fein. Das Compendium aller biefer Qualificationen inden ift wol fanm in einem Corrector überhaupt, geschweige im englifchen "reader" gu finden, und obwol of bier auch febr tuchtige Leute unter ben eingeborenen Correctoren gibt, fo laffen fie fich boch gablen, und Rebler laufen bei einem jeden mit unter, ungeachtet aller Gorgfalt und Dube. Die natürlichen Confequengen folder Errata find nie angenehm und wirfen oft angerft nachtheilig auf bie Befundheit eines Manues, ber, aufe hochfte nervos infolge eben feiner unaufhörlich das Mervenfuftem bie jum Ercef anipannenben Arbeit, fich boch innerlich fagen muß, bak er bei all feiner Anftrengung, feinem Gifer und feinem Biffen weber Dant noch Bergnugen von feiner Arbeit erntet. Gin wirflich merfwirdiger Umftand ift ber, bag bie grobiten Berieben und Schnitter in biefer Sinficht oft pon den anerfannt tilchtigften, aufmertfamften und gewiegteften Correctoren gemacht werben, als ob bas Schidfal fo recht zeigen wollte, daß bas wachfamfte Muge, ber intelligentefte Ropf bem Brrthum tributar find gleich bem Alltage. menichen. 3ch tenne von einem Collegen eine Anetbote in Diefer Begiebung. Er batte eine ber complicirteften

Berte vom Beginn bie jum Ende gelefen; in beffen Text mindeftene funf vericiebene Sprachen ungufborlich gemifcht fich fanden; er hatte bieje überaus auftrengende Arbeit mit fo eclatantem Erfolge burchaeführt, bag - feltener Rall - bei Beendigung ber letten Brefrevifion ihm nicht allein ein fdmeichelhaftes Compliment feitene ber Girma, fondern felbit eine boppelte Belbgratification - vom Berleger und von feinen Brincipalen - gutheil marb: und er hatte bas in ber That redlich verbient. 3nm Schlug blieben Titel, Borrede und Inhalteverzeichniß ju corrigiren. 3m Titel überfah er in ber hauptzeile einen groben Schniger, obwol (vielleicht and gerade weil) die Buchftaben einen halben Boll lang maren, und in ber Borrebe ließ er für Brutus "brutes" (bumme einfältige Thiere) und für Cato "cats" (Ragen) fteben, fodag ane ber Phrafe: "Gie waren murbig, mit Cato und Brutue verglichen gu merben" -marb: "Gie maren murbig, mit Ragen und bummen Thieren perglichen an werben". Der Dann mar fo mortificirt, bag er wochenlang nicht vermochte, feinen Bringipalen por die Augen gu tommen.

### Cylinder: oder Tijdfarbunge:Dafdinen?

Wie bekannt, jik erst in ber Vengit, ungefähr seit beri Jahren, ber Berjuch genacht worden, den Tisch stärdungse-Walchinen mehr Terrain in unsterm lieben Baterlande zu verschoffen. Es hat dabei nicht an Empfehlungen gemangelt, und zwar vom solchen Beuten, die in der Buchveterwelt auf Antorikät einigen Anspruch haben. Her Antorikät einigen Anspruch haben. Dere Andre Eisenmann, ein durch das "Archiv" schon binreichen bekannter Waschikunsauer, tyrach sogar vor ca. einem Jahre a. A. die indictschweren Worte auss:

"Bie die Cifenbahn- Maldine die Arunmgapfen-Maldine auf die Seite gefchoben, so wird in nicht ferner Beit die Farbrifch-Maldine die Cifenbahn-Maldine auf die Seite ichieben."

Diefer Ausspruch ift nach Lerfauf von einem Jahr woch wölfig wirfungslos auf die Lefeligung der Gisenbahr-Maschine gewesen und scheint am Ende wohl keine weitere Bedeutung gehobt zu hoben, ale etwos Verlame für irgend eine der Andrifen damit zu machen, die sich einem Imiden dem Modell der Tickfardungs-Maschinen betaden hatten.

Am eingehendeen has fich der verstorbene Dr. Hein-Meyer liber die Tickfafrangs-Massichung von 1855 (siehe Journal für Buchtrier Amssichung von 1855 (siehe Journal für Buchtrier Amssichung von 1855 (siehe Journal für Buchtrachtungt desselben Jahres) ansgelassen Der in Rede stehende Theil des Berichtes ist siehen Jahre später, um den Tischfafrahungs-Massichien das Wort zu reden, zur Beträtigung desilaben noch einmal wieder

bervorgeholt und in No. 37 ff. beffelben Sournale nom 3ahre 1862 abgedrudt. Ge ift unitreitig viel Bahres barin, aber and viel Schwarmerei mit untergelaufen, Die bem Dr. Dener namentlich für alles Fremblanbifche eigen war. Wenn Darinoni in Paris feine Tifchfarbungs. Mafchine eine Universal-Schnellpreffe nennt, fo ift bas nichte weiter ale eine gewönliche frangofifche Brablerei. Bei einem halben Dugend Schnellpreffen verschiedener Conftruction, welche ich ohne Beihulfe eines Monteure aufquftellen Gelegenheit hatte, befand fich auch eine biefer Darinoni'iden Univerfal-Dafdinen. Bae bie Ginfachheit ihrer Conftruction anbelangt, jo ift ibr feine andere Dafdine darin an die Geite gu ftellen. Was den Drnd betrifft, jo ift berfelbe bei folden Rormen, die eben barauf gebrudt werben fonnen, bei guter Burichtung auch gut gu nennen, aber nicht beffer, ale ibn eine Dafchine mit Cnlinderfarbung ju liefern im Stande ift. In ber Wefdwindigfeit bee Drudene aber fteht fie unfern Cylinderfarbunge-Mafchinen gegenüber in bem Berhaltnig von 1:2, b. h. lettere liefern noch einmal fo viel, ale Die Darinoni'ichen Tifchfarbunge-Dafchinen. Diefe Berhaltnifgablen rejultiren nicht ane ber Bogengahl, Die in einer Stunde voll Auftrengung gebrudt murben, fondern aus der Anjahl von Umbrehnigen bee Schwingrabes, die gir einem Abbrud erforberlich find. Unfere beutichen Schnellpreifen mit Eplinderfarbung find berart conftruirt, bag gwei Umbrebungen bee Schwingrabes einen Abbrud ergeben. Die Marinoni'iden Tifchfarbunge - Dafdinen gebrauchen vier Umbrehungen bee Edwingrades dagn. Bas endlich bie Colibitat ber Dafchine felber betrifft, fo ift mir noch feine andere, anger etwa die Clandinavia Breife (ebenfalle mit Tifchfarbung), vorgefommen, die trot ihrer Ginfachbeit fo vieler Reparaturen bedürftig gewefen mare, abgefeben babon. baß biefelbe in ihren einzelnen Theilen febr unfauber, man fonnte fagen unfertig gearbeitet mar.

Wir sind mehrere Kalle befaunt, wo deutsche Quadbruderobesitzer sich hoben verseiten lassen, des billigeren kreise wegen iche Tälfgleinung-Waschinen vom Warinoni aus Paris zu beziehen, und wo sie binterher diese nuzeitige Sparfametei ich brent haben. Ruch unsere Vottegetung wird beit einigen Jahren auf einer Waschine mit vier Castindern aus der Warinonissen Kabril gedruch; ich glaube aber nicht, daß herr dran Junder nach den Erfahrungen, die er damit gemacht hat, sich gemübigt sehen wird, herr Marinoni einen zweiten Auftrag beier Art zu ertheilen.

Wenn ich bier noch, um die frangofifchen Dafchiten gang abzuthun, den guten Rath gebe, bei Anfchaffung von Schnellpreffen es nur mit unfern foliden deutschen Fabriten zu halten, so geschieht es namentlich aus dem Grunde, weil in Folge des Handelsvertrages mit Frankreich der Bersucher in Korm eines Reisenden bei uns erschienen ist, um die Kadrislate des Herrn Marinoni zahlreicher als bisber an den Mann zu bringen. —

Aber einige unferer beutiden Dafdinen-Rabrifanten haben ja auch angefangen, Schnellpreffen mit Tifchfarbung ju bauen? - Leider! - Wenn auch jugegeben merben muß, bag biefelben viel foliber gearbeitet find, und auch Die quantitative Leiftungefähigfeit berfelben eine etwas grofere ift, ale bie ber frangofifchen, weil biefelbe fich gu ben Dafchinen mit Entinderfarbung fcon wie 2:3 verhalt, fo bleibt es mir boch unbegreiflich, weshalb man biefe Conftruction bei une eingeführt hat. 3ch bin ber feften Ueberzeugung, bag nicht nur fein Fortidritt, jondern weit eber ein Rudichrittt bamit gemacht ift. Es foll bies weiter unten durch eine Bergleichung beiber Farbewerte bewiefen werben. Berr 2B. Saeper in Rarfernhe, eine topographifche Autorität, die ich febr boch fchape, bat im 3ahrgang 1863 No. 12 bee Journale für Buchbruderfunft ben Tifchfarbunge-Dafchinen eine marme Lobrede gehalten, moblacmerft aber, ohne bie Dafdinen mit Enlinderfarbung im Geringften anzugreifen ober gurudgufeben. Das Berr Dasper aus voller Ueberzeugung gefprochen, glaube ich beshalb recht gern, weil ich annehme, bag er fehr viele Drudarbeiten hat, die fich gerade für die Tifchfarbunge.Dafchine porgualich eignen. Ber ben ermahnten Artifel fowie überhaupt auch andere über benfelben Gegenftand gelefen hat, bem wird es nicht entgangen fein, bag bie Borguglichfeit biefer Dafdinen nur fur befrimmte Arbeiten, fo j. B. für ben Buntbrud, bervorgehoben wirb. Aur Berr Andr. Gifenmann außert fich babin, "daß die Farbetifch-Dafchinen für jede Art Drud, bejondere aber für Buntbrud nichte ju wimichen übrig laffen."

Um ein richtiges Urtheil über die Maschinen beider Constructionen zu erhalten, missen wir uns endlich diejenigen Bestandsheite, um die es sich eigentlich handelt, die Karbewerke, etwas genauer betrachten.

Die Tifchfarbunge-Walfginat hoben, wie ichon ber Name bejagt, flatt bes rotirenben nadten Cylinbere einen Garbeilich entweber von holg ober vom Gien, ber feinen Play vort die un Jambamente hat umd die gange Malgidien nothwendig um fo wiel verläugert, als seine Sobe beträgt. Die Speljung des Farbeiliches durch eine Hebendig gefchieft auf regelrechte Reife. Die Riebendagten hoben übren hatt in den Geitungsfelten mub liegen auf dem Farbeiliche. Ihre gange Kraftaberung beim Ferreiben der Farbe, was daburch geschieft, daß der Tich fich unter finnen fortbewagt, beruch in in ihrer eigenem Schwere.

Ift die Karbe ftarter oder schwächer, je nachdem fie für biefe oder jene Drudardeit erforderlich ist, so mußte nochwendiger Beise auch die Kraft, welche die Karbe zerreibt, darnach regulirt werden sonnen; — hier sam ist es nicht, solglich tann nicht eine wie die andere Karbe gleichmäßig verrieben werden und ist dashe riese Waschine auch nicht für jede Urt Drud brandbar.

Die Anftragwalzen laufen auf Rollen, die eben verfündern, daß die Balgen nicht mit ihrer gangen Schwere über die Form gehen. Daß diese Rollen für fplendibe und compresse Formen entsprechend regulirt werden könnten, ist mir nicht bedannt.

Gerner: 3ft ber Rarren ausgefahren, fo ruben bie Reibewalzen auf bem Farbetifche; bicht am Farbetifche befindet fich bas Fundament mit ber Form und hinter bem Fundamente ruben in ben Seitengestellen bie Auftragmalgen frei in der Schwebe, in weiter Entfernnng pom Garbetifche; fahrt ber Rarren ein, fo lauft bas Funbament mit ber Gorm unter den Auftragwalzen fort, wo bieje gleichgeitig ihre Function bee Auftragene verfeben. Während ber Beit ift auch ber Farbetifch ben Reibewalzen entlaufen, und rudt gur Speifung ber Auftragmalgen unter biefe; fomit treten jeweilig balb jene, balb biefe außer Communication mit bem Farbetifche. Sieraus refultirt wieber, bag nicht nur die Reibewalgen ein toftbares Stud Beit berbummeln, fondern daß and die Form nur beim Ausfahren mit gefpeiften, beim Ginfahren aber mit ungefpeiften Auftragmalgen gefchwärzt mirb. -

Das Cylinder-Farbewert bifdet ein in sich festgeschlossense Vetriede. Die Reidewalzen sowohl wie die Auftragwalzen fonnen je nach der Stärfe der Fande seister oder leichter an den nachten Cylinder gelogt werden, und anwerrichder üben sie dadurch jede gewülusche Straft im Arreiden der Farbe aus. Gben so fonnen die Auftragwalzen, je nachdem die Form es verlangt, diesche seichter oder seister berühren. Da die Walzen sier teine Pausen saden, wie bei den Tischfarbungs-Walschneg in ihrer Spesium, tragwalzen auch feine Unterbrechung in ihrer Spesium,

Es ift affo den Mafchinen mit Cylinderfarbung vor den Tifchfarbungs-Mafchinen entichieden ber Borgung zu geben, weil erftere in jeder hinficht eine größere Leifungs-Kablafeit baben. —

Bevor ich diefen Auffag schließe, muß ich noch eines Herrn Carl Schulze in Abdera — wollte fagen Wittenberg — gedenten, der in No. 29 des Journals für Buchginnterbungt auch eine Berbeitenberg bei Alfahrange Bachten beit Buchginnten auch eine Gobred balt. Bwar geht and bem gangen Gefchreibsel zur Genüge hervor, daß Dr. Schulze nicht die geringten Kenutuisse von den Obegenstand bat, der der hehre bestehen gangen Westenberg auch den der unter günstigen Zahlungsbedingungen von der Waldsburrjabert Angeburg zu Angeburg eine Schulduressen unt Tiefen den Berbeiten gun Leiten unt Schäftstang erdalten pat, die von "nuwderschoner Construction" und vielleicht die erste ist, die er in seinem Veden etwas genauer angeschen. Dr. Schulze beginnt seinen Aufhap sofgendermaßen:

"Cs iff jest immer mehr und mehr die Ertheinung wahrzunchmen, daß sich die Auchdeutereien der Browinzialstäte mit Machinen verschen, und zwar hauptstädlich mit folden, welche von größeren Welchäften wegen ihres kleinen Calibres .... jür (60) bis 800 Zhr. vielleicht.... wieder verlauft werben.

Sieran fuipit Dr. Schulg, daß es nicht vortfeilhaft ic, eine alte Maldine anguldaifen, daß eine neue Tichsfarbungs-Maldine incl. Bogenichneber und Selbstaussger nur 1250 Thr. tofte, also nachen (?) so viel, wie eine alte Maldine für 6000 bis 800 Thr., worm num fich einen neuem Selbstaussteger für 100 Thr. daran machen lasse. Turch den Selbstaussteger spare man jährlich au Voln 180-160 Thr. und augerbern noch e. 100 Thr. daburch, daß man einen Burschen und 13 bis 14 Jahren die sehr leicht gestynde Walchine breiben lasse, da man einem solchen jat. 2 Thr. weiner Maldine breiben lasse, da man einem solchen jat. Arbeitemanne, ben eine Dafchine mit Chlinderfarbung

Dit gleichem Coarffinne befpricht Dr. Schulge nun die Leiftungen feiner Wafchine, nachem er, "je fanger er an ber erwähnten Mafchine gearbeitet, besto mehr gur Einsicht getommen, welchen großen Augen biefelbe andern Dafchinen gegeniber gewährt."

Der Unterrichtete amufirt sich jedensalse, wenn er den Artikel des Den. Schulge lieft; es wäre aber auch moglich, daß sich sier und de ein Buchdrucker, der die Constructionen der Schnelspreise nicht genaner tenut, durch den Artikel des Den. Schulge betheren ließe, und zu Muh und Frommen solcher Herren Collegen mögen noch solgende furze Rotigen bienen:

- Bur Buchdruder in Meineren Städten, die mit einer Macicine aussenmen und sofglich alles Bortommende darauf bruden muffen, paft nur eine Mafchine mit Enfinderfatbung. Die Gründe bafür find aus bem weiter oben Dargelegten zu ersehen.
- 2 Die fälle, wo Buchruckreibefiger alte gebrauchte Maschinen anschaften, ftechen benen ber Anschaftung von neuen Maschinen gegenüber sehr vereingete ba, und tonnen dennnach immöglich für irgendwelche Bergleiche mit neuen Maschinen anderer Construction maßgebend fein.
- Der Bogenichneiber ift für Schnelfpreffen in Heineren Städten ein unglofes, für folde in größeren Städten meistentheile ein fehr entbehrliches Inftrument.
- 4) Bom der Mahjidheit des Schhaussegere find berrike Liele, die einft dafür gefdwarmt, gurüdgedommen. Der Bogenfänger oder Ausleger muß Angen haben, damit er die Unregelmäßigleisen im Trude, Spieße u. dergl. erfpäßen und dem Majdjinenmeister davon Anzige machen fann.
- 5) Cinen Anaben von 13 bis 14 Jahren bei einer Schueltpreffe, felbft wenn fie noch fo leicht gebt, als Rabbreher zu gebrauchen, ist nuverantwortliche Menfehenqualerei.

Run jum Schlug noch bie Bemerfung:

Alles Reue muß beffer fein als das Alle, welches es verbrängen will. Die Zifchjärungen Wagschaft, und beshalb werden in unferm lieben Baterlande die Mafchinen mit Splinberfärbung die Oberhand behalten. Ueber ein Kleines — und es wird von den Tischfärbungs-Mafchinen nich mehr be Rete fein.

Berlin, 3. S. Bachmann.

### Gin Befuch bei Gris Janede in Berlin.

Echon Sabre lang por feinem Tobe trug ber felige Dr. Beinrich Meper einen Lieblingeplan mit fich bernut. ben in's Ceben ju rufen er immer und immer wieder die Beit verfaumte, obwohl er beren ichnelleren Buloichlag in fortidrittlicher Begiebung recht ant fühlte. Diefer Blan bestand nämlich borin, eine permanente Ausitellung an grunden, die von Mafchinen, Inftrumenten und fouftigen Cachen aneichlieflich nur bas zeigen follte, mas fpeciell Die Enpographie und etwa noch deren verwandte Zweige angeht. Alle neuen in Diefe Gacher einschlagenden Berbeiferungen und Erfindungen follten fort und fort in ber Musitellung ibren Bereinigungspuntt finden, um das leben berfelben in fteter Grifche ju erhalten, und die bort pertauften Gegenftanbe maren von ben betreffenden Ausstellern gewiß auf bas Gifriafte wieber ergangt morben. - Bas ber Ansführung Diefes Blanes am meiften entgegengestanden haben mag, ift mohl ber Ort, in welchem ber fel. Dr. D. Mener bomicifirt war. Braunfdweig ift feine topographifche Detropole, und hat fur ben Buchbruder nur fo lange ein hoberes Intereife gehabt, ale ber genannte herr am Yeben mar.

Bei meiner jungften Ampefenheit in Berlin führte mich eine folide Empfehlung in die Offiein des Berfn Brit Janede, Alte Leipziger Strafe Dr. 14. 3n meiner freudigften Ueberrafdung fant ich hier ben oben ermahnten Lieblingeplan meines verftorbenen Gonnere und Freundes faft vollftanbig und mit einer Energie ausgeführt, die mich in Erstaunen fette. Mur die Wefchafto-Bafis biefes jungen Etabliffemente unterfchied fich mefentlich pon ber ienes Brojeftes. Denn mabrend bort bie Musfteller Die eigentlichen Geschäftsinhaber gemejen maren, und ber Bertauf ber verichiedenen Gegenftanbe nur ale ein Commiffione. ober Agentur Gefchaft fich bargeftellt batte, ift bier beinahe bas gange Wefchaft ein rein felbitftanbiges, bie vielleicht auf Die Agentur ber Schnellpreffen pon Ronia & Bauer. Den Die Buchbrudfarben betreffenben Zweig nenne ich beshalb feine Agentur, weil Frit Janede ein birecter Abtommling ber befannten refpectabeln Buchbruder-Ramilie Janede in Sannover ift, Die befanntlich u. A. auch eine ber bedeutenditen Buchbruderfarben-Sabrifen inne bat.

Bei einiger Umschau in ber genannten Officin vermißt man nichts, was dem Buchoruder vonnöthen. Nur die Schnellpersein find noch nicht vertreten, was aber, vie mir Fritz Jäneck sogte, einfach derem läge, doß die Majchinenban-habrif von König & Bauer augenblicklich mit Betellungen formlich überbäuft leit; nach Bertaip mit Betellungen formlich überbäuft leit; nach Bertaip

von vier Monaten jedoch murbe auch ein Schnellpreffen-Exemplar in feiner Officin porhanden fein. - Bon Regalen, Schrifttaiten, Schiffen, Bintelhaten, Deffern und Schecren jum Burichten, überhaupt pon allen fonftigen Sachen bie jur fleinen Ablipipe binab ift ein reichhaltiges Lager vorhanden. Bon Catinirmerten find mehrere Gremplare in perichiebenen Groken aufgestellt; ebenfo von ben bochft gwedmäßig und einfach gebauten Apparaten gum Abgeben poit Correcturen. Bon ben bort porhandenen Bachpreifen find namentlich bie aus Soly und Gifen gebanten für Befiger tleinerer Buchbrudereien ihrer Billigfeit megen fehr empfehlenemerth. Reben ben Bafchburften fant ich fogar bas erft neulich ale Erfatmittel fur bie Pange empfohlene Baffer alae. Aber nicht bloe die Eppographie. auch die Lithographie ift pertreten mit einer Breife, mit Steinen, Walgen, Rarben, überhaupt mit Allem, mae bagu gehort. - Complieirte und einfachere Papierbeichueide-Dafdinen, gang vornehmlich aber eine Ralamafdine. die ich bier angutreffen nicht im Entfernteften abnte, erregten noch meine besondere Mufmertfamteit. In nachfter Beit foll auch noch eine Convertmafchine hingutreten.

Es ift seldwerfündlich, daß einem solchen Etablissennenn nur die gedehlichste Vortentwirkelung zu wusichen ist. Isedem meiner Herren Collegen, der Bertin bestuch, wöchte ich aber rathen, einem Gang zu Tip Jäneche zu machen, selbst wenn tein Einlauf debei intendit fein belte. Der Emplang bei ihm ist in jedem Kalle ein äusgeriftreundlicher und zworfenmender, so daß man sich mit einer gewissen ab der Verfund bei Fris Jänech in Verfund moch lange an den Versuch

S. in St.

### Gin Mufjug für Schriftformen.

In der Undhörnderei des hern Bernstein zu Berfin beinet sich eine Borrichtung zum Transportiern des Schriftsage ans einem Stodwerte in dos andere, die sich overtrefflich bewährt, und daher wohl der weiteren Beachtung aus der Walchinen werden darf. Es ist dies Borrichtung aus der Walchinensbeil der herren Liche & Bachmann in Berlin bervorgegangen.

Unifere Zeichmung g gibt in Kig. 1 eine Borderansficht, in Kig. 2 eine Seitenansficht des Aufzuges. Der Betrieb geschieht von der Tennsmission aus, und zwar mittelst eines ofseien Riemens auf die Scheibe a zur Bewagung von einten nach rechts, und mittelst eines getreuzien Riemens auf die Scheibe die zur Verwegung von rechts nach linke. Beide Scheiben befinden sich sos en verteilt von die Riemenstelle der Verles zu den die Verles Zeiche deiten befinden sich sie ein der Verles zu der Verles zu der Verles zu der Verles der Verles zu der Verles zu der Verles zu der Verles der Verl



Mufgug für Schriftformen

aus ber Fabrit von

## Richele & Bachmann in Berlin.

das jich mit der Welft e derht, jedoch nach der Tangerichtung verschiedbar ist. Es ist also tar, das wenn
dieses klauenjund mit einer der Zchessen a und die Welft
der Schesse and nie Welft en einberechende Bewegung der
Zeheibe auch an die Welft en ihrertagen wird. Tie Welft
e pflangt die erhaltene Bewegung mittels tonlicher Räderpaare e auf die Zesudelu f jort, deren die einer rechtes
die andere tintiese Gewinde halt. Diese Zesindelussisch und
beiben Enden gelagert und bewirfen bemunach se nach der
Richtung ihrer Drechung eine auf- oder niedergehende Betoegung der Schraubenmuttern g, und in Joha wissen des
gussellernen Tifches h, der dazu bestummt ist, den Zehristtag ut tragen.

Der Ilebergang vom Ztilistanb in die Benegung erfolgt, wir erwähnt, durch Berbindung des Klauenstindes d mit einer der Kleinsschieben a und b, und wird der Berbindung mittelft des aus Sig. 2 ersäusstäden Sychetwertes hersestellt. Durch entspreche Zenten oder Heben des Sychete i im oberen Ztodwerte, oder des Heben des immeten Ztodwerte erfolgt die Bestäusbung der Klaue d nach sind, erspectien and rechtes.

Um ferner ein felbstüdingen Aufthören der Bewagung an erzielen, wenne der Zag oben oder nitten angelommen ist, befinder fich an der Mutter g ein Jahn I, der durch Ansfinden an die Enden der Hetel i oder k eine Bemegung diefer Sedel umd daburch ein Anseitsten der Klane d. d. b. i. Stüffgand – zur Volge hat.

Attes weitere ist deutlich aus der Zeichnung zu erichen, wie auch aus derfelben heroegelet, daß die Contruction in Bezug auf Solidnät nichte zu wünschen übrig faßt. Cem gegenüber ist der von den Herren Richele Er Bachmann gestellte Breis ein sehr geringer.

Es bleibt noch hinzugufügen, daß ber Gang des Anfzuges ein fo ruliger und gleichmäßiger ift, daß ber Schriftfat einsach unr auf ben Tifch gelegt zu werden brancht, ohne inzend einer Befeitigung zu bebürfen.

Emil Blum.

### Monate-Correfponden; aus England,

nkuch die spiessent upsgesashischen Kreise find seit eiungen Zeit — und im Angenblich mehr denn je zwor durch eine hochwichtige Frage dewegt, deren Vöjung in einem weit hocheren Grande als man auf den ersten, stücktigen Villes glanden mag, des materielle wie des diesiel Zuterssie Villes flanden mag, des materielle wie des diesiel Zuterssie beiter Theile — des Arbeitgeber und des Arbeiter — betrifft: diese Frage betrifft die Kürzung der Arbeitsszeit ohne Beinrichtigung des Arbeitsszeits. Ich glande ich taun, judem ich diefen wichtigen Buntt meiner Correiponben; einverleibe, nicht beffer thun, ale ber eben ermabnten Gorderung ber Gehülfen einen Brief gegenüberguftellen, ben ein Pringipal in Glaegow an eines ber englifden Sachblauer gefdrieben. Er jagi u. A .: - "Arbeiteeinstellung in zwei Officinen in der Nabe von Danchefter ift bereite Die traurige Folge einer Bewegung gewesen, mit ber ich volltommen im Brincip, nicht aber in der Art und Beife ber Unmenbung und erzwungenen Ausführung immpathifire. Die bieber in ben Sachzeitidriften bezüglich ber verlangten Abfurgung ber Arbeitogeit veroffentlichten Auffate und Mittheilunge maren nur vom Etaudpuncte bee Arbeitere aus gefdrieben. Die nadfolgenden Bemertungen unn follen die Grage aus dem Gefichtepuncte des Arbeitgebere beleuchten. Ge ift ju allen Beiten und nuter allen Umitanden unfreundlich und unrecht, Opposition gegen bas ju machen, mas ben Anichein bat bae Wahl bee Arbeitere ju fordern; jo weit bie Bewegning in Betracht fommt, welche auf Anraung der Arbeitogeit in Buchdrudereien bingielt, wogere ich nicht zu erflaren, bag meiner Anficht nach eine Opposition gegen diefelbe Geitens ber Principale nicht allein unfrenudlid, fonbern felbit unflug ift. Die Abfider ift jedenfalls ber Ermuthigung wurdig, benn Die Erreichung berietben lann nur einen wohlthatigen Wechiel in den Gewohnheiten, der Erziehung und der Butelligeng im Allgemeinen der Caufende von Arbeitern berbeiführen, beren Beit jest fo gut fagen aneichlieflich von einer ermudenden, Weift und Rorper im gleichen Daage auftrengenden Arbeit in Anfpruch genommen wird; und ich betrachte ce ale einen gludlichen und bedeutnugevollen Umftand, dan eine Bewegnng biefer Art von ber arbeitenben Mlaffe anegeht und mit Rachbrud betrieben wird, indem Diefelbe bas Ermachen gu einem hoheren und edleren Begriffe ibeer Etellung ale intelligente Befen befundet, ausgestattet mit Gigenichaften und Anglichten, Die nur bann gehorig genbt, gepflegt und verwirfticht werben fonnen, wenn ihnen die Dlufe guerfannt wird, die ihnen bieber fremd war. Go wurde weuiger focialce Glend in mifern großen Stadten fein, weniger Unmiffenbeit, Mangel und Bermorfenheit, wenn ben arbeitenben Rlaffen mehr ale bieber gefdeben Gelegenheit geboten wurde, für moralifche und intellectuelle Cultur und für handliche und gefellige Greuben. Indem ich diefe Anfichten ale die meinigen betenne, und glaube, bag Gehülfen und gehrlinge ber Buchbrudereien nuter gu febr ansgedehnter Arbeitsgeit in mehr oder weniger unreiner und ungefnuder Athmofphare leiben, wird man mich fragen, in welcher Binficht mein Befichtepnuct von bemienigen ber Arbeiter felbit biffer irt. 3d will biefe Frage in wenigen Borten beantworten. Ach stimme mit ihnen vollfommen darin überein, daß eine Berminderung der Arbeitszeit wünfchenwerth ist; ich weiche won ihrer Auficht ab im Ruchtschaft auf die Art und Weise nu zu solchem Ziele zu gelangen. Als ein Principal betrachte ich die Sache, informett sie meinen Prosit afficiet, gerade so wie der Arbeiter sie mit Rücfficht auf seinen Arbeiteldhu ausselt. Zusa wir im Auge zu sassen haben, um zu einem rechten Verständenliß in besein Bunce zu gelangen, sit, in wie weit die vorgeschlangen Reduction in der Arbeitelzie eine oder beide Parteien berühren wird. Zie Schäftlich unrechangen eine Zendsseung der beider übslichen Arbeitelziet von 60 Erunden ver Woche auf 5.5 Stunden, chne seboch fich in eine entiprechende Reduction übres Vohnes stigen zu wollen.

Ift bies dem Bringipal gogenibber gerecht? — Wie tann ibm gugunuthet werden, daß er denfelben Bohn für 50 Arbeitesfunden in Intunti gablen folt, den er frifter für 60 jahlte, wenn er felbst für diese Minns an Arbeitetraft und Arbeitszeit, und consequenterweise unausgeführte Arbeit, weder eine Lezahlung noch einen Profit bat?

Dice ift ber Wefichtepuntt, von bem aus ich ernftlich muniche die Arbeiter wollten die Grage betrachten, bevor fie ju ber Edfinffolgerung gelangen, daß ber Arbeitgeber unverninftig handelt, welcher nicht fofort, wenn aufgefordert, jene Reduction feinen Arbeitern bewilligt. - 3n welcher Beife wird diefe Reduction von funf Stunden auf feinen Beidajtegewing rudwirfent fich außern? - Gin Beifviel: Die Behülfen in Buch und Accideng Officinen hier (Glasgom) werden nach bem Manffiab von 5 Benec per Etunde bejablt, oder 25 Edillinge per Woche fur eine Arbeite. geit pon 60 Ctunden; wenn man unn von mir verlangt 25 Edillinge (81's Thir.) für 55 Arbeiteftunden, ju geben, jo ift dice für mich gleich einer Erhöhung von 2 Schillingen und 1 Benut im mochentlichen Gehalt eines jeden in meiner Difficin angestellten Gebere. Bei einer Beichaftigung bon 20 Sepergehülfen murbe diefe Differen; Die Enmue von 2 Bid. Etig. 1 Schitting & Bence wochentlich, ober 108 Bfd. Etig. 6 Schillinge 8 Vence jahrlich betragen. Der Retto-Gewinn eines Principale muß ebenfo bebeutend ale ficher fein, der ce moglid machen fann, jahrane jahrein und ohne eine Equivalent baffir, eine Summe von fiber 100 Bfd. Etla, fur jebe 20 Geger, Die er beschäftigt, aus feiner Taiche ju begablen. Thatfache ift ee, bag er aus fich felbft es nicht fann: Concurren; verhindert ibn baran. Er tann für feine Arbeit eine beffere Begablung nicht verlangen ale andere Weichaftelente feiner Branche gewittt oder fabig find au nehmen, und er tann die ungenütte Arbeitogeit nicht ane feiner Taiche begablen. Der einzige Weg, auf welchen eine allgemein spiriedenstellende vojung möglich, ift der, daß die sammtlichen Arbeitgeber gemeinsam und einstimmig die Ardention in der Arbeitgeste demitligen; sie wirden den Ausfall à conto des Andistums sehen, das im Vanie der Tinge und der Zeit jo wie so sie sollen und einschen mig, was ein notwordiger Einentischen mig, was ein notwordiger Einentisch sie Production oder Erhaltung von irgend etwas, atd 3. 29. sin die verbesjerte materielle und sociale Tellung des Andischens.

3m Salle jeboch, daß eine berartige Uebereinfrimmung auf Geite ber Principale unerreichbar ober unquefuhrbar fein follte, bin ich ber Meinung, bag bie Wehntfen wenn fie wirflich aufrichtig find in ihrer Agitation für Berfürgung ber Arbeitogeit - fich ihrerfeite vereinigen follten gur Annahme einer equivalenten Reduction in ihren Yohnen Dice wurde aber nur gerecht fein in Rudficht auf ihre in Berechnung arbeitenden Collegen, fur die eine jede Reduction ihrer Arbeitogeit obnehin nothwendigerweise auch ein minus in ber Einnahme herbeiführt. 3ch wünfche aufrichtig, daß diefe Beilen bae Ihrige thun mogen, um biefe jest im Borbergrund ftebende und wichtige Grage für Die Bufnuft auch von einer andern Geite gu betrachten, von ber bee Arbeitgeber." - Go weit ber englifche Brincipal. Gin jeder Borurtheilogreie Vefer muß dem Manne burchans Recht geben, wennschon die von ihm proponirten Lofungen taum ine Bereich ber Doglichteiten gu gablen fein duriten. Um nur Youdon ale ein Beispiel in nehmen, jo ift bier weder an eine complette Einigung der Brincipate in ber angegebenen Beife ju beufen, noch würden bie Gehntfen bier je in eine Reduction ihres bieberigen Zarife willigen, mas immer das bafur gebotene Cquivalent an Beit fein mochte. Angerbem giebt es bier eine gn große Augaht von Buchbrudern, für welche Die Angenwelt eben gang und gar feinen Reig bat, benen an verfürzten Arbeiteitunden gar nichte liegt, die im Wegentheil froh fein wurden, wenn fie Mittet und Wege fanden, die Beit abgufürgen, welche fie honoris causa bei Weib und Rindern gubringen muffen. Alfo fagen wir gettoft (wenn ichon von Bergen "leiber") pia desideria in Bezug auf bae Cbject, das für dicomal allein die Spalten meiner englischen Monate-Correspondeng fullt, und hoffen wir, daß ce einft 'mal beffer werben moge - mit ben Menichen im Augemeinen, nud in ber Welt inobefonbere.

Yondon, ben 28. August 1865.

Theodor Rüfter.

### Roch einmal die Querliniendrudmafchine der Berren Alein, forft & Bohn in Johannisberg allh.

Die Mafchine brucht also nicht allein, wie nus die Die Mafchine brucht also nicht allein, wie nus die Anschliefen, sowern sie brucht auch zu gleicher Zeit Kangenlinien in verfchiedenen Barben in einander, hat somit durch dies Ginrichtung einen erhöhten Werth und vereiente bennach wold einen bezichbenderen Manne.

Bir 'ermabnten in unferer in Beft 4 enthaltenen Beidireibung, daß die form anftatt wie bei ben gewohnfiden Maidinen mit bem Stopf gegen bie Watzen, vielmehr gegen ben Mittelfteg ober gegen bie Zeitenwand ber Rahme gefchloffen merben minfe, wenn man die Onerlinien mir den Yangenlinien gugleich benden wolle. Man tann aber, ichtieft man eine Form mit gangenlinien wie gewohntich gegen die Balgen, mittelft ber Echeiben eine meite Form langentinien berftellen und fie in anderer Garbe bagmijden bruden. Die Labelten für Gifenbahnen. Berfichernngegeselliftgiten ze, enthalten oft fdwarze oder rothe Colomentinien, in die wiederum blaue eingebrudt merben; biefe beiben Drude fann man mithin auf einmal und auf das Genauefte machen, ein Refultat welches fich mit ber von une in Borichtag gebrachten Giprichtung nicht ergieten laffen murbe, ba man mit berfelben nur Querlinien bruden fomite.

Bir glauben es den Herrn Alein, dorft & Bohn femilig ju sein, miere veier noch nachträgtich auf diesen Berth der Maschine wesenlich erhohenden Umfrand ausmerliam zu machen.

### Majdinen

#### in der Dubliner Induftrie : Musftellung.

Unter den in der Ondfiner Induffrie Anoftellung erfahren Majdinien für Budderud und verwandte Sader zeichnen sich besonders die des Herrn Salm on durch Sanderfeit der Anofinhrung und Gitte des Materials, Accuratesse und durch Anweidung der neuekten Ber-

beiferungen vortheilhaft aus. Geine jogenanute Gelipfe-Majdine ift in ihrer Art febr volltommen. Gie brudt in der Stunde 21881 und gwar mit ber gronten Gleich. magigteit. Gie ift fowohl fur Meeibeng, ale fur Wertbrud berechnet und dabei fo gufammengedrangt, ban fie nicht mehr Rann einnimmt, ale eine gewohnliche Ronal-Breife. Bu Bergroßerung ber Geichwindigteit ift anger bem Edmungrade noch au jeder Ceite ein Sugtritt angebracht, fo, daß beide Borrichtungen gleidgeitig wirfen tonnen. Dabei ift fie fo eingerichtet, bag bae genanefte Regifter gehalten werben fann ohne bag Bunfturen ober Marten erforberlich maren. Das Gigenthumfliche ber Mafdine aber ift ihr wechselseitiger Garbeapparat. Sarbe mird von ber Garbenmalge auf ben Reciprocator"). Zatmon's Erfindung, übertragen, verbreitet fich anf ihm aleichmäßig und geht dam auf Reibwatten über, welche fie wieder auf ben Garbentifch tragen, fo bag fie, wenn ife bierber fommt, ichon ten Brocci ber Berreibung burde gemacht bat. Dies ift mit ber größten Genanigfeit gu reguliren. Die Majdnine ift mit ober ohne diefen Apparat gu haben; die Breiodiffereng betragt gegen 10 Pfd. Etlg. Gine Maichine fur Monal Rotio toftet nur 30 Bid . Etfa., eine für flein Median 85 Bid. Ettg.

Zatumol's verbeiferte, burch Sebel und Teitt bewegte Bagiairungs over Munmeriungs Waldigine ift eine ber votifdatbigden und zugleich einfachten aller berartigen Wärdigen. Wit iberrafikener verdrigfelt des Geberaungs verbinetz ist ein fast metraptich Senaigiet. Zie liefert nach eine gewindigte Vermaner wiederhofen taum. Der Preis ift 13—20 Pp. 24g. Augerdem vor von Zatumo um Archibiet zum Amunmerien von Cifendalmiliere ze, ansealeitt, welche bedeutsche Servesierung anfriese.

Die Durchfoderungsmaßene berfelben Kabrit berbeitet micht minder Beadstung. Das Durchbrechen mit runden Vederen, wie es z. B. bei Briefmarfen gedenäufsich in, wie da z. B. bei Briefmarfen gedenäufsich in, wie date die hubscheite Walleie allegeneit ausgemaßen der Vederenmag westendigsie Walleie allegeneit ausgemaßen der joederlich, befonders wenn mehrere vinien der Durchbrechung unbig jund. Bei gentelbideru von verfülleiner Vange der Bettel, wo die Durchboderungslinden unterbrechen werden follen, nung man bei den meisten Maßehnen einige von den Zungen geranseuchmen. Diesen beiden liedelständen ist gier, nuter Beilehaltung der Rundlochung, begangt die Maßehrerung und

a) finn boch nur eine Art nadte Walje fein. Die Meidine ideint fomit ein aus Chimber und Tifch jujammengefebtes farbenwert ju haben, was allerbinge die befte Berreibung ermöglicht. D. Reb.

gebeitet mit ungemeiner Edmelligfeit. Das Papier ober bie Rarte ift mit einer Leitung verbimben, wie in Linitemafchinen; Diefe Leitung ergreift ben Bogen und führt ibu unter bie Raber und die Durchfocherung geschicht ohne die geringfie Anftrengung, indem bas Bapier fanber ausgeschnitten wird und bie Epane, welche bierburch erzeugt merden unter Die Dafchine fallen. Die Bogen werben, burde Leitungen von ben Bunten weggenommen und fallen auf die Tafel auf ber anberen Zeite ber Maidine. Die Durdeloderung fann jederzeit ohne eine Abanderung unterbrochen werden, indem man einfach bie Sandhabe umbreht. Be nachdem man nun eine großere ober flemere Ausahl pon Durchiocherungerabern anbringt, tonn man iche beliebige Angabl von Durchbruchlinien gu gleicher Beit beritellen; Die Raber, Die man nicht braucht, nimmt man bergne. Die Maichine ift febr leicht in breffen und fann von einem Anaben ober Mabdien in Bewigning gefest werden, Die Bewegning gefchieht rotirend und continuirlich und die Qurchbruchlinien tonuen nach bem Bitten bes Arbeitenben verlangert ober verlargt merben. Gie ift febr einfach, Die Bungen find gang flach und vom beiten Eight gearbeitet und Die gange Mafchine, beren Betrieb auch durch Dampftraft erfolgen tann, ift folib und banerhait.

Die ebenfalts ansegtiedlte Prefundshine Oregorijs burfte die alte Monier zu vreissen gantlich bei Zeite fchieben und selbsi die hiprantisse Presse vertreten. Zie sam die Pressung bertsportel und vertschat anseinhern und dürfte sich als geeignet erweisen, den gerechten Magen über die bieberige einsache Zheaubenversse ein die zu machen.

### Coniebee's Chlinder-Lithographie-Breffe.

Piefe Mafdine, welche gant dazu ausgethan scheint, eine formliche Revolution im Steinbruch hervorzutmien, ähnett im ihren Grundzugen vor Lapurschuschtereife, die joods diet starter gebaut, da sie auch einem weit großeren Drud ausgehalten hat und wiel dauger, um die Schmendung größerer Rencht- und Karbeapparate zu gestatten. Zwei Rencht- und Karbeapparate zu gestatten. Zwei ein größen Erein.

Das ju bedendende Japier wird in Vagen oder Seichen am verderen Rande eines Vorratheitigtes aufgelegt und wenn der Begen von dem Greifer aufgenommen in und über den Seien gelt, werden die Punturfelder für etwaigen Zeiberbertad burttigelieden, der gedruckte Begen wird vom Culinder heranigebracht und mit der Paub weggenommen; teptered geschieft, wie dei gewöhnlichen Machaiten, der geben bei gewohnlichen Machaiten, der gemein bei gewohnlichen Machaiten Machaiten bei gewohnlichen Machaiten Machaiten Machaiten Machaiten Machaiten Machaiten Machaiten Machaiten Machaiten Ma Besondere Einrichtungen sind getrossen für das Acuchten und sin den Truck steiner Forumet. Zu diesen Zwecke sind Sendenschiede umd karren vereinigt, so doğ sie als eine arbeiten. Der Narren hat einen bewoglichen Boden ach der nach der jedewonligen Tick des Steines hoher oder siesen sieden. Die kontaligen Tick des Steines hoher oder siesen der Lucrsegund mit flarter Bappe beseinigt und obssicied die Zeinie um 2 bie 3 zoll in der Dick vorrieru, wird des in der Dick vorrieru, wird des in der Dick vorrieru, wird des dem Drucke sindertich wäre, da alle, oder doch sies die classifiche Unterlage ungewacht, ohne daß dies dem Drucke sindertich wäre, da alle, oder doch sies die classifiche Unterlage wegällt. Ungeroden requiren Eurochaus under mit dem Childrer in Zechiedung gebracht sind, den Druck zur größten Genanigkeit. Zo sind in einem Tage II Zetnie gedernatt und von jedem in 3000-5600 Johus gewacht werden.

Um das Keuchten und Garben genau übermachen zu fomen, ist die Ginrichtung getrossen, daß beide Apparati anstellen und eingestellt und eingestellt und eingestellt und bestellt den den dagen Wafchine im Gange üt; die Karbewalzen sonnen augzu-vläcking vom dem Zeiene weggehoben werden, wie auch der Gang des Zeienes unter dem Kalzen gebennun werden fann.

Diesethe Maldime wird mit einigen geringen Abauchber einen glatten eisernen Boben hat, bann anch jur isse John der Stoke bergrichten werden, nud für isse John der Stoke bergrichtet werden, nud indem man farbe und Baldien wechselt, kann man die Maldinie in Zeit von einer halben Stunde in eine gute Truftundissien für Accident, oder seinen Wertbrid verwonkeln.

### Gin 3ubilaum.

lleber das fünfundzwauzigfährige Beftehen der Sigl's ichen Maschinensabrit entuchmen wir der "Berliner Reform" Folgendes:

Georg Sigl, der eine Zeit fang in der Mafchinenfabrit der Gebr. Dingter la Josebrücken als Majchinenmeister mit dem Ban von Buchdruck-Schueltpressen der gewesen war, dam im Sommer des Jahres 1840 nach

Berlin, um Diefen Dafdinen bier Gingang gu verichaffen. Dit einigen bundert Thalern Erfparniffen in der Zafche, aber mit Billeustraft, führem Unternehmungegeift und Talent ausgenattet, war er auch bamale bier im Botel de Beterebourg abgestiegen. Doch fchon am Morgen des folgenden Tages erhielt Gial von ber Botigei Die Unmeifung, binnen gweimat 24 Einnden Berlin und ben preu fifthen Staat in vertaffen, ba Buculpat feine hinreichenden Legitimationepapiere bei fich fiibrte. Das ware ein barier Edilag für bie fo beideibene Raffe bes jungen Anfangere gemefen, Die auf Anegaben fur berartige Bergungungereifen wenig jugeschmitten war. In biefer Bedranguig manbte er fich an den einzigen Diann, den er and feiner fruberen Gefchaftscorrefponden; am biejigen Plage bem Namen nach tennen gefernt batte, an Berrn Georg Reimer. Diefem theilte Eigl feine Noth und gugleich feine Abficht mit, fich hier niebergulaffen und ein Bad bes Mafdineumefene eingufnhren, welches bier noch nicht vertreten mar, und Serr Bieimer, bem ber junge Mann gefiel, gab ihm barani junadift ben Rath, fich fofort auf die Boligei gu begeben, um durch Erlegung des Burgerrechtogeldes i?) in timgenber Münge feinen ferneren Anfenthalt hier gu ermoglidjen. Das geichab, und Dr. Reimer war es bann, welder dem jungen Anfanger guerft ben Anftrag und, da die Mittel beffelben nicht andreichten, einen Borichug gur Anfertigung einer Buchbrud Edniellpreffe gab. Gigt miethete fid unn eine fleine Wertftatt in der Biegelftrage und fing bort fein Weichaft mit brei Wehilfen an, von beneu einer noch jest ale Meifter in ber Gigl'ichen Sabrit thatig ift. Rach Bollenbung ber britten Mafchine, welche nach Rufe land ging, wurde ber innge Unternehmer von einer fanveren Brifie bebrobt. Der Beiteller ermice fich ale gabinnasunfahig und bamit ging bas fleine Napital, bas Gigl fich erworben, wieder verforen. Und wiedernm wurde fr. Reimer, bei dem Wohlwollen, das er für den jungen Aufanger gefaßt batte, gunt Retter in ber Roth, ber nicht blos bas erforderliche Rapital gum Fortbetriebe ber Sabrit vorichog, fondern unn auch noch eine neue Buchbrud Edmellpreffe bestellte. Im 1. October 1842 hatte fich bas Weschäft fcon fo erweitert, duß Gigl feine bieberige Wertfiatt anfgab und eine andere Wertftatt, bod ebenfalle noch in fehr mafigen Dimeufionen miethete, welche Sr. 28oblert auf feinem Grundftud, Chauffeeftrage 36, erbaut batte. 2m 1. October 1844 endlich bezog er feine jegige Wertstatt auf dem bereits im Fruhjahr 1844 von ihm erworbenen Grundftude Chanffeeftrage No. 29, und hier erreichte bas Sigl'iche Etablificment, bas mit fcuellen Ediritten jest pormarte trieb, im 3abre 1856 feine jegige Ausbehnung. Echon im Jahre 1845 hatte Gigl, felbit ein Riederofterreicher, in Wien eine Riffiglauftalt gegrundet und fiedelte im Babre 1847 gang borthin über, nur bei feinem fuhnen und raftloe fortitrebenden Weifie, und gerade bei den noch unentwidelteren induftrietlen Berhaltniffen Defterreiche feine gauge Thatfraft bem bortigen Geichaftebetriebe gugumenben. in welchem er außer vielen aubern Brauchen bes Majdinenfadjes fid) auch auf ben Bau von Locomotiven geworfen Bur ben Ban letterer bat er eine befondere Sabrit in Biener Menfiadt bei Wien gepachtet, in welcher er allein Stut Vente beschaftigt. In ber Berliner Gabrit find feit ihrem Beftehen 3050 biverje Mafdinen gebaut worben, barmiter 646 Edmelipreffen mit ber Biener Gabrit gufammen 931 Etnit, 597 Buchbrud Danbpreffen, 956 Wertsenamaidimen, barunter allein 472 Drebbaufe, 24 complette Bapiermafdinen, ferner viele Rattunbrudmafdinen beren weitere Aniertigung jedoch megen vielfacher Parentftreinigfeiten mit einem anbern biefigen Sabrifanten aufgegeben ifti, Dampfmafdinen und andere Apparate, vorzuglich and für Pavierfabritation. Billenofraft, Zalent, Glud und Gelegenheit vereinigten fich, um ben jungen Mafchinenbaner, der mit einen Bin Ehtr, in der Jaiche unch Berlin tam nub damate in Wefahr war, von der Berliner Boligei wieder ausgewiefen gu werden, nach 25 Jahren git einem ber renommirteften Sabrifanten Preugene und unftreitig großten Majdinenbauer Defterreiche ju machen.

#### ' Friedrich Brodbane, '

Mm 14. Anguft b. 3. ftarb nach langerm Beiden in Dreeden Griedrich Brodhane, ein Mann, der fich burch feine Thatigfeit ale Budbenter ein Anrecht erworben bat, in Diefen Plattern eine ehrende Erwahnung ju finden. Geboren am 23. September 1800 gu Dortmund, mo bamale fein Bater, Friedrich Arnold Brodhane, Der Grunder ber blubenden Girma &. A. Brodhans in Leipzig, Banbelsgeschäfte trieb, widmete er fich junachit und banptiachlich ber Buchbruderfnuft, welche er bei Biemeg in Braunfdmeig erlerute. Bangere Reifen im Anelande gaben ihm Gelegenheit, fid in bem gewählten Berufe noch mehr anegubilben, bie er nach bem 1823 erfolgten Tobe feines Batere das Weichait beffelben (welches 1808 in Amfterbam ale Berlagehandlung gegründet, 1811 nach Altenburg, 1817 nach Leipzig verlegt worden war und mit der ichon der Gründer eine Buchdrucferei verbunden hatte), in Gemeinfchaft mit feinem jungeren Bruder Beinrich übernahm. 36m fpeciell fiel die Leitung ber Druderei gu, welcher er mit Erfolg feine Brafte widmete. Er befchräufte fich nicht blos auf Bervolltommnung und Fortbildung diefes Theile bes Befchaftes, fondern verband bamit and noch andere Weicafte weige, Schriftgiegerei, Dafchinenbanwerfftatt :c. War er dabei pon bem Geifte ber porforglichiten Sumanität für fein Perfonal befeelt, fo wunte er boch hinwieber auch ba, wo ce galt, entichieden für bae Wohl bee Weichafte aufzutreten, fo im 3abre 1830, wo ce feinem traftigen und energifchen Borgeben ju daufen mar, daß bie in ben Unrnhen jener Beit brobenbe Berfiorung feiner Echnell. preffen verhindert murbe. Gine andere Zeite feiner Ehatigfeit galt ber Oberfeitung ber 1837 gegrundeten Veipziger Allgemeinen Zeitung (feit 1843 Deutsche Mugemeine Beitung), welcher er fich von Grindnug des Plattes an bie in feinem Anetrite aus bem Beichnite unterzog. Geine tiichtige Birtfamteit belohnte fich nicht allein baburch, bag er in Gemeinichaft mit feinem Bruber bas Welchaft gu einem ber bedentendfien erhob und baffelbe fich immer mehr eutfalten fah, fondern fie fand and Anertennung in weiteren Breifen, fo burd lebertragung mehrer figbtifcher Chrenamier. - Dit Echlug bee 3abree 1849 trat Friedrich Brodhane ane dem Weichafte, baffelbe feinem Bruder Beinrich iberlaffend, um von nun an eift anf feinem Ginte Proffen bei Echandan, fpater in Dreeben gu leben. Beider follte fein geben nicht ungetrübt enben. Ginem langeren Unwohlfein folgte ein Echtaganfall, pon bem er fich nicht wieder ju vollem Bewuftfein erholen tonnte, bie ihn ber Tob feinen Leiden entrif.

### Sprediaal.")

Bit erhielten von einer unierer Meldienenisbriten nachriebende Bemeetung über die von me in heft 4, Zapite Idewgefchlagene Ginrichtung: Die Zalfen der Zichtabungsmachtiginaustatt durch Laufen und Lauftlege, durch Jahrender und Jahr flongen in terieben.

"Aber (der, die fragen buch liene Jahunder ju treiben ji unmeistürken, einem Zei ein die in Maglemmeirias leheffen, des dem Zehnischen diels unterweiten ist, dem die Augabl der Umberchungen der Zahlend befrig, wenn durch Jahunder gerierben, immer für jede Z enderende einstellen. Zind num die Edysten durch Zeinstellen die Zeinsternde einstellen. Zind num die Edysten durch Zeinstellen zu der Tabliffik der terdenbeit Jahundenen, do ist die Gereiben zu der der die Leiter der der die Leiter die der die einstelle die Zeinstellen zweichte die Schwieger und ist die Gefreiben die der die film Auf im unter die filmigt dereiben.

Bir erfauben une hierauf Rolgenbee ju antworten.

Ce ift une nicht befannt, daß wenn bie Batgen richtig gestellt find, milbin gut und gleichmäßig bedend über bie Rorm geben, ein

In er Nabril Evendinal merten mur alle felgingen an aus gelangerben. Schrieben abbedien, serem Jahalt fennische Angen beiter, weder für Johnderforden abbedien, serem Jahalt fennische Angen, weiche mir leibt,
unterer Idamensein von Inrecht find. Teigenigen Gragen, weiche mir leibt,
portungen und Linden fan, weiche mir giefe dermosteren, andereibte
unte der Abberd beauftiger derforig gemb desp befragen, Teiscollissen derfore
unte der Abberd dermitiger derforige in derforen. Die endeligen der beidere
keitung pie algemeiner Genatigs im einigen. Bir endeligien der meine fehre Robeit im gelneich verlemmeinen Mettlich der befonderen Beidung mierer
Abbert im gelneich verlemmeinen Mettlich der

Edmigen ftattfinden tounte, auch wenn fir fich mit vericbiebener Gefdmindigfeit breben fallten. Gelbft ein ungenugenbes Edmarten ber Form tann wohl taum jum Echmigen beitragen. Der Echmit entfieht unieres Biffene nach mur beim Drud felbft burch ben Culinder ober bae Papier, nie aber burch bie Unregelmäftigteit ber Bafgen. Die Stelle einer Gorm, welche überbanpt ichmint, wird bies auch thun wenn fie nicht geichwärzt ift, es wird fich auch in biefem Sall bae Doubliren ber Buchftaben, Linien ic, bemertbar machen. Da nach unferem Borichtage eine Babuftange an bem Gunbament befeftigt mirb, biefe fich fongch mit berichben theichwindigfeit fortbewegt wie bae Gundament, fo muffen fich auch bie mit einem gabnrabe perfebenen Walgen, poranegefetet, bag bie Ebeilung ber Raber unb Bahnftangen richtig, mit ber gleichen Geldewindigfeit breben. Da ce nun überhaupt wohl noch nicht ausgemacht ift, bag bie Balgen fic mit berfelben Gefdmindigfeit breben muffen, mit welcher bae Gunbament feinen Weg nimmt, jo tann es wohl taum etwas ausmaden, wenn eine 1 .- be Bejit geichwundene Walte fich im Berbaltnift ein wenig (ce tonnie bice mobt tanm bemertbar fein) tangfamer jartbewege; wir find and ber Meining, bag bie Schrift felbft bie auf ihr fiegende Batte von geringerem Ilmiange mit berfelben Schnelfigfeit breben mirt mie bie anderen.

Der beir Beweis litt unfere Annahme beig, wenn fich überhaupt Baltyn von verfohrernen Umfunge mit verfohrbener Schaftligeren berken, dies auf die gute Ginfohndraung der Schrift fennen Ginflich aussüben fann, derweiß is die jezige Ginrichtung der Fachbildundschrennt, Bill und mit er dat gute, des gedomenter Balty wieder nut.

2014 glauden aite, nob in vieler Sylindiat unter Westplaten nobe mich zu errerreiter ils, und bed, neuem bet glätte beim etwoisigen Greunf - dere Greunterfelden ber Westplat immer noch richtig eingeriete, als mich anfantenter brilden, norm in Westplat beraumter ober aber zu lurs, im einanderegreiten, norm bie Wastplat braustprieffli wird, fin mach immer kinnen "dere dieser erfüllen wird, wie der Vonstelle bie den niemals mit einem Wager erebnunken mercen fann, bennundande für Mentiler ber Westplaten aberfallen.

Es giebt aber noch einen anderen Weg, bie Anftrogwolzen an ber Tichfatbungennachtine in festen Lagern obne Zahnstauge und Lanfrollen zu treiben. Wie werden barüber in bem nachften Seft aufeiblichter berichten.

Es mare übrigens von großem Berth, die Anficht anderer Cachverftändiger über bitfen Punft jn hören und bitten wir alle Diejenigen, welche fich bafür interessiern, uns ihre Meinungen mitzutbeiten.

Ein gweites Schreiben lautet:

#### Tobliche Hebaction.

"Die freundliche Berudfichtigung icon oftere an Gie gerichterer Anfragen veronlant mich, am gutige Mittheilung Ihrer Erfahrungen (im Ardiv) in einer Cache gu bitten, Die fur jeden Buchbrudereibefiger von Jureceffe fein burfte.

2 er Trud mit Jinneber (Jaemin Jinneber) bet mir ichen viel Ihannehminferine bereitt. Bei flacent mit Anilie-Geriften gebr es noch. Beifet aber ein Son ans fleinen Vertren ober Clünker isten, be muß, wur iren mur einfgrundiger einem Zeut berzießen, bie Zorun noch vernigen Abjüger immer und immer wieder genochen werden, und bethd bann babe ich mie eine gang gleichmößig erin gedrucht Appald Belliger einbetre. Im falfenminier aber ist es beim Teurt von Gischeiten Cinquette, model noch febe beim Zeuf von Gischeiten Cinquette, model noch febe ballig febeire verweckte errechen mit, daß ein fende in den hat. Mich um, doß ein renner Zeuf ist unmöglich iß, feammen auch, nech der Zinde und ben Wilder mit, fe um werden gener eine betrette beite bei einze eine Zeider ungleich, es giebt Micharbatt u. L. w. fo abs bei den abenfan gestätten Verleif in gut wire indes verbent wire. In Etyag auf Waldisiert babe ich gefunden, doß felabe mit Listlichfeung verquipten für

Giebr es fein Mittel, obigen Uebethanden burch Juthar eines wie der Geffes beim Anreiben ber Aarbe obguheifen, oder lafer fich für Cichorienstede und andere gerobatischer Arbeiten mit geofen Auftagen ber Jimober nicht burch eine andere Aarbe erfegen?"

Benngleich es auch une mitunter vorfommt, bag ber Drud mit Bruneber nicht fo gut ausfällt, wie ber mit gewohnlicher ichwarger Sarbe, mae mobl jedenfalle meift an ber garbe liegt, jo mollen mir Ihnen bod wenignene mittbeilen, was wir ibun, unt einen moglichft fanberen Trud ju erlongen, vielleicht weeben Gie bei gleichem Berfahren auch beffere Reinftate ergielen. Umerer Eriabrung nach ift por allen Dingen ein febr auter, nicht bargiger mittelftorfer Girnift notbig. Mander Buchbruder glaubt, anf ben Girnift tomme nicht viel an, wenn er nur eine gute feine Sarbe bamit anreibt, es ift bies eine febr falfche Annahme, benn wie bie fcwarge garbe jest burch Buiat von Sarg gefällicht mirb, in Solge beffen feicht verichmiert, weit fie ichichtenweit auf ber Walge fest trodner und bemnach einen guten reinen Drud numöglich macht, fo ift es auch mit bem Girnifi; and er wird von vielen Sabriten mit Sargunat verfeben und in Rolge beffen für garben, Die wie ginnober teicht ichmieren, nicht brauchbar. Chenfo nothwendig ift gur Ergielung guten Erudes eine gute, feine Sarbe, Die fich imnig mit bem Girnift verbinder: mon thut baber ollemat beffer, ben Binnober nicht in billig ju nehmen, Eine ante Sarbe bedt beffer, wie eine geringere, man perbeaucht benmach auch nicht jo viel, bat nicht nothig mit viel Farbe zu bruden ift fomit auch bem Berichmitten ber Enpen nicht it feicht andgefest. 29as wir Ihnen aber am meinen empfehlen muffen, bas ift ein gang geborines Durchreiben ber Garbe, und zwar fiete nur einer tieinen Quantitat, nicht aber ber gangen Menge mit einmal. Da ber Binnober eine febr fcmere Farbe ift, fo verbinber er fich auch nicht fo leicht wie jebr andere mit bem Girnift, man muß allo auch bebentent langer reiben, ebe er gang fein und jum Drud verwendbar geworben. Rehmen Gie noch fo feine Barbe, noch fo guten Girnift und reiben bie Difdung ichledit barch, fo werben Gie nie einen fanberen Drud erzielen, weil fich Die Garbefianbern noch troden in die Enpen einsehen und fie fo verichmieren.

Abir hoben in letter Beit bem Ginueber fiete etwos Carminlad ober ben billigeen robbrounen bad, ben Gie and in unierem Beriecouromte aufgeführt finden, beigenifde. Bon erhält boburgieine feurigere, leichter bed ende fache, brancht bemuch auch nie bei bei bei geben bei Bereit bei bei bei bei bei bei bei fete fiart, und ein verfig Copollad jugefetet. Daß fin Fartenund bessen und einfene auf einer Lisch überungewoldere ferieden lässt wie auf einer mit Kalinderlächung, haber auch wir geineben; sier erhere Tenef ist aus Leitere besohren bit aus Wissing geferigie nacht 280ste umperfild, da den Kirising mit Listunder immer eine benannten Arfahung gibe. Die bahr nus and die fene der einer einer Woldstine die nachte 28ste aus Giera nierspien taffen.

### Mannichfaltiges.

Die Ernderei ber Bant von England. Dem Anfebn ber englifden Baufnoten nad, glaubt man leicht, Diefelben würden burch Grapirung und Ampferbrud bergeftellt. Dies ift aber nicht ber Rall. Die erforderlichen Ernaplatten werben erbaben in Metall gefdnitten. Der Ernd geichiebt von Clichie, twelche von Diefen Blattett auf galvauischem Bege gewonnen werben und bie man immer burch neue ericht um fiets einen icharfen Abbrud ju erhalten. Der Maidinenfagl ber Baut von England enthalt eine tapae Reibe von Daidinen. welche bie verichiebenen Goreen ber Roten, von 5 Bie. Etig. an bie in IIMO Bib. Ettg., in je 7(m) bis SIM Erpl. ftiindlich ficfern. Der Drud gefdieht auf Bantnotenpapier mit ber beften garbe. Bu Serftellung jeber Rote ift ein gweimaliger Drud erforderlich; ber erfie erzeugt gemiffermagen nur bie Efige ober bie Umriffe ber Rote, ber gweige mummerirt, batirt und fignirt bie Roje. Die Nummern werden burch bie Majdine felbit bei bem jebemmaligen Rudlaufe geaubert, fo baf Rummeriren und Druden obne alle Unterbrechung gleich maffig fortgeben. An ben Maidinen ift eine Beigeporrichtung angebracht, beren Bifferblatt genon angiebt, mie viel Dende pom Brainn ber Acbeit an gemacht find. Um nun allen Untericbleif unmöglich ju machen, muß jeber jum Drud gegebene Bogen berechner werben, ebe irgent Icmand bie Dificin perfaffen barf. Die Bogen, beren ieber gwei Roten enthalt, werben, wenn fie bie Breffe verlaffen haben, vermittelft eines an einer geber befeftiggen großen Meffere ouerinandergeschnitten, bas abutid wir eine Sadfetichneibebant arbeitet und immer itn) Bogen auf einmal burdidneibet. -Auffer ben Bantnotenpreffen giebt es noch andere Mafchinen, melde Die Dividenbenfdrine, Bollmachern und Die fonftigen verichiebenen Formulare ber Bant berfiellen. - Der Ceneriaal ift im bochnen Grabe praftifch eingerichtet und ee berricht bo bie groffte Orbunua und Cauberfein. Alles bat feinen bestimmten Plat in Racheen und Unteedbtheilungen berfetben, to bag jebe Rieinigfeit auf Griorbern foaleich aufzufinden ift. Gine aut emgerichtete Rude forgt für Eprifen au marigent Ervife und eine Babeonitalt bietet Gelegenheit. fich titr ben Breis pon einem Benny ein marmes Bab ju perichaffen. - In bemietben Grabiffemem befindet fich auch bie Buch. binberei, wolde alle fur Die Bant und ihre Ameiginftitute motbigen Bilder auf Die feftefte und bauerhaftefte Manier berfiellt. - Gegenwartig merben in ber Bantbruderei erwa 40 Rammer und 50 Anoben beichäftigt. Der Gehalt fieht bem in ben erften Etabliffemente Loubone gleich. Die Arbeitegeit bauert von 9 bie 5 Ifbr. Wenu Die Buriden erwachien und fur ihre Gefchafte nicht mehr ju verwenden find, werben fie foviel ale moglich in andere Abtheilungen ber Bant vermendet mo ibre Thatigleit unvenbringenber ift; fur andere ift ein Fond gebilbet, um fie bei Erternung eines Gelchafte in unterftuben. Alle biefe Anaben fint Cobne ober Edinblinge von Angestellten ber Bant.

Am 1. Jonnar 1865 betrug bie Bahl ber in Granfreich ericheinenben politifden Journale 330, von beneu 63 auf Baris, 267 aber auf Die Departemente fommen. Am 20. October 1863 gab es nur 318 politifche Journale. Richtpolitifche Beitfchriften ericheinen jest in Barie 511 nut in ben Bropingen 250. Bom 20. October 1863 an bie jum 31. December 1864 bewilligte bie Regierung 16 Conceifionen jur Beranegabe neuer politifder Journate, und amar 13 fur Baris und 3 fur Die Departemente. In berietben Beit murben ber Barifer Breife acht Bermarnungen ertheilt, mabrent man bie Departementale mit genau ber boppelten gabl bebachte und nier periciebene laurnale mabrent ie 2 Manaten fuspenbirte. Der gleiche Beitraum von 14 Monaten und 10 Tagen umfaßt ferner piergig gegen bie Togespreffe ausgeiprochene richterliche Bernrtheilungen : 17 bieroon trafen Barie 23 bie Tepargemente. 1355 Werte murben ber Commission de colportage jur Genehmigung porgelegt, welche fic 1237 berfelben gewährte, 118 aber perfagte. -Das bem frangflichen Staate vorgelegte "Gelbbuch", bem wir biefe Sacra entnehmen, fügt noch bingn, bag bie Rabt affer Bublicationen in Baris allein mabrent bes 3abres 1864 bie Riffer 12,000 fiber idrint, und in ben Departemente naben 7000 erreichte. Dinfifalien, Rupierniche, Bantuoten, Lithographicu und Beichunngen aller Art baben in gleichem Magfe maenommen, und bas Contingent, welches bie Abarographie bieren fiellt midbit pon Jag in Jag roider und machriger. Ron fremblanbilden Rubliegtionen murben 210,000 Rifogrammes (4210) Centner) nach Granfreich innortirt.

In Aufliand macht ein neu ertundene Veriaberu, Vicibirigidinungen überzudene, viel Aufschen. Ein derr Sillani Sillanis machte vor einiger Zeit die Vernertung, des, wenn nam ein Villanis Hapier, welches eine Zeichaung derr Schrift nut Bleifrich ernbalt, mit angeläuserun Belfer träult wurd nachter einkaubert, nut die Verhäuftlinien die Zemarge annehmen und die Zeichaung ze. fich and diese Aufschaffe der der der der der die Eine Zongmann Zutenle dat diese Serfohern fehr führerten gließ. Ein Zongmann Zutenle dat diese Serfohern fehr führerten der Gelandere im gedie ihr miblich erweiten durcht. Se soll nicht nech Zeit aus zehn Minuten erisebern mu die Ubertragung einer Zeichaung an eine Aufschaffe der eine Einhaupschiefen zu werrfülligen.

Die frangofifden Radgeitidgriften fprechen mit bem größten Lobe von einer Maffe, welche ein Dr. F. Davib gur Derftellung von Rarbemalgen ") erfunden bat. Dieje Balgen follen bauernbe Glofifcitat, ben feinften Bug und eine gan; aufgerorbentliche Dauerhaitig. feit in fich vereinigen. Rach officiellen Berichten an ben General birector ber faiferlichen Druderei find biefe Balgen in ber genannten Druderei ein Bierteliabr binburch taglich gebn Stunden in nuaus. gefestem Gebranche gemelen, obne gelitten zu baben, und haben bei einem Gebrouche in 84 Stunden nur eine einzige Unterbrechung erlitten und eine einzige Abmaidung erforbert. Colde Balten baben ferner mabrend bes letten Salbjahres in ber Druderei ber Illustration Bermendung gefunden und mit einem und bemietben Balten. paare find mabrend einer Beit von grei Monaten biefee Jonenal und bas Universel illustre gebrucht morben und gwar auf Dafdinen. welche taatich 16 bie 17 Stunden lang nnunterbrochen 1000-1200 Drude pr. Stunde liefern. Bei Barifer Beitungepreffen, welche noch fenetter bruden miffen, follen David'iche Balgen ununterbrochen 35 Stunden nach einander in Gebrauch gewesen fein.

Das Ladiren mit Gelatine. Die Gelatine, eine thierifche Ballerte, bauptfächlich ans Saufenblafe bergefiellt, mirb in bfinnen. faft burchichtigen Blattern vertauft. Gie ift in fiebenbem Baffer leicht löstich. (Der unter ber Benennung dinefiiche Gelatine im Sanbel befindliche Stoff ift ein Pflangenichteim, ber ebenfalle, aber nicht fo leicht in beifem Baffer losbar ift.) Die Ladirung mit Gelatine giebt ben bamit perfebenen Plattern einen auf feine anbere Beife ju erlangenben fpiegeiglatten, glangenben Hebering. Bur Ansübung bes Berfahrens bebarf man geichtiffener, in Solgrabmen gefafter Tafeln von Spiegelalas und eines Geftelles, um biefe Zafeln barauf ju legen. Diefes mit ber Rudfeite an einer alatten Band ju befeftigenbe Geftelle befteht que Biofen und Querricarin pon etwa 3 Boll Starfe. Auf leptem worben Streifen pon Bappe auforfeiner. Um eine Getatinichicht von burchaus gleicher Gtarte in erlangen, ift ce nothipoubig, bag bae Geftelle gan; genon mintelund magerecht gegebeiter und aufgeftellt ift. Dan thut mabl, fich von ber richtigen magerechten Lage ber Tafeln vermittelft ber Baffermage ju überzeugen. Da man fich bei bem Berfahren ferner por allem Etanb ju buten bat, unif and bae Weftelle in einem bollig ftaubfreien Locate aufgeftellt fein. - Um ben Zafeln fefte Blate in fichern, tam man bielefben mit Rummern verfeben, welche mit ben betreffenben Rachern bes Gefielles correiponbiren.

Um eine Sölung von der erforderlichen Prüchtfülfigleit zu erbeiten, nimmt um auf 2 Geweinstehrlich Gebains 6 gewindserheit. Beller. Dufe Maffe rücke aber nach dem Anseleigen zu fehreit erboten umd daburch eine Zoliche von mugleicher Teiler bieben. Ihm deben zu dergemen, det man und 3 Geweinstehreit Zwieten zu, muß oder nach dem Leinkop des Greichten des Gebieft zu der gemannt falle keiter ein der zeich der gestehre des ammit falle keiter eind der Leiflähreit falm.

<sup>94</sup> bürle bied brieftb Maffe fein, welche jehr auch in Trutichtand weilsch angeberabt wird. Nöhrerd berüber, nuch über geisenweichtigen berielben beachte wur auf Genle 7:00. 313. 303. 18. 7bn. ber ich fich blade in Berita liefert bief Maffe, wir wir und auch in neuefter geit zu überernen erlegendelt ballen, in vertrefflicher Cantitik.

bat. Dan fabrt nun mit einem ftumpfen Dleffer um Die Ranber, um Die Gelgeinebaut ju burchichneiben und zieht bie Blatter ab. mahrend man bie übrige Daffe von ben Tafein und ihren Rahmen por anbermeitigem Bebrauche forgfältig wieber ju entfernen bat.

Die gelatinirten Blatter fann man burch einen Ueberung mit Collodiumfirnift mafferbicht und biegfamer machen. Diefen Girnift bereitet man que 32 Theiten Collobium und ! Theil Ricinusol. Er muß mehrmale nach einander aufgetragen werben. Etwaige meifte Stellen entfernt man burch Benebung mit Aether. Diefer Birnin tant fich übrigens and auf alles anbere Papier anwenben, ba er nicht burdicblagt und febr ichnell trodnet.

### Zas und Drud ber Beilagen.

Blatt 1. Rr. 7. Ginfalinng (f. Broben im 3. Seit) von Gronau und Drester ju begieben. Alexander Balbom, Berlage. bandlung (Mbine), Buch., Lager, Braganftalt, Firniffe, Leipzig, Querftrafte von Dreiter, Aunftbruderei, Bunter Sarben Rrebs'iche Steinidrift. Annalt iftr Rarbenbrud. Broncen, Blattaold pon Schelter & Wiefede. Die Blige find Gronau'iche, 2. Corte.

Rr. 8. Buge von Gronau, innere Ginfaffung ebenfalle, auch von Erreter ju begieben. Danbel . Zeife Rrebs'iche Steinfchrift.

Rr. 9. Menfiere und innerfte Ginfalinng, fowie Edrift Rofen Cel von Dreffer. Buge von Grouau.

Rr. 10. Gruner Unterbrud aus Chlert'icher Beinlanb. cinfaffung. Eugene Jenny von Rrebe. Parfumerien, Ladies and Gentlemen (Equptione), Parfumerie (Equp tienne) pon Gronou, Ludies and Gentlemen (Wothisch) von Edelter & Giefede, fammtliche andere Edriften von Drebler.

Drud: Gelber Zon. Bleiweiß, gwei gebanite Mefferipinen belles Chromgeth, eine fleine Mefferipite voll Binnoberroth. Gruner Ion. Beift, eine reichtiche Defferfpipe Diloriblau, eine fleine belles Chromgetb. Gold wie gewöhnlich. Brann. Japaneier Braun ju 6 Rgr. per Loth (f. Breiscourant).

Blatt 2. Rr. 11. Buchbruderei, Steinichrift von B. Rrebs Edriftgiegerei Radfolger in Grantfurt a. Dt. Empitehlt fid, Couraberichte, Berlobungebriefe und Die Buge von Gronau in Berlin. Bechfel, Quittungen, Gradtbriefe, Villniper Str. von Echelter & Giefede in Leipzig; fammtliche anbere Echriften find von ber Drester'ichen Gieferri &. Rinich in Grantfurt a. D.

9tr. 12. Cdriften pon Dreeler.

Rr. 13. 2. Brauer von Gronau. Rohprobucten zc. von Rrebe in Granffurt a. Dl. Beipzig, Reicheftr. ec. pon Dreefer.

Rr. 14. Die anferen tteinen Eden und Mineiftuden aus Trester'iden Cobeuranten, Die inneren Eden aus Drester'ider Uniperial Ginfaffung. Der Rabmen felbft aus Drester ichem Untergrund. Baul Dobr von Schelter & Giefede. Drenbner Gtr. 14 von Arebe. Babrend ber Reife von Gronau in Berlin. Die übrigen befannt.

Blatt 3. Rr. 15. Borberfeite ju bem Preiscourant Rr. 16. Einfaffung von Dreefer, auch von Gronan gu beziehen. Innere Eden ans ben Gronau'ichen Renaiffance. Denamenten, ber Bug unter bem Titel ane ben Bugen 1. Corte berfelben Firma. Cdriften von

Rr. 16. Eden und Breis. Courant von Schelter & Gicfede, Die Berbindungeftuden amifchen ben Linien von Drester.

Rr. 17. Blige von Gronau.

Gebrudt wurden bie Blatter mit buntlem Beibengrun und bunttem rothbraumem Lad (f. Breiscourant.)

Blatt 4. Da die Bahl ber Titelgeilen in Circulairen bem Geper oft viel Ropfgerbrechen macht, fo geben wir biremal zwei Blatt Anfange von Quarteirenlairen und werben für bie Folge fortfahren, von allen berartigen einfacheren Arbeiten Dufter ju bringen. Es wird bemnach mit ber Beit genugen, bem Geper irgend eine paffenbe Anmenbung im Archiv bei Uebergabe einer Arbeit nach Blatt und Rummer gu bezeichnen.

Rr. 18. Baricau ichmale Egyptiemie von Dreeler, Bud. Rung. und Dufitalien . Sandlung von Echelter & Giefede.

Rr. 19. Baricau von Gronau. Bud. Runft - und Dufitalten-Sandlung Steinfdrift von Arrbe. Rerbinand Sofid

Rr. 20. Conftantinopel von Rrebs. G. Beif von Schelter & Girfede; ancienne maison etc. von Drester.

Blatt 5. Rr. 21. befautt.

Rr. 22. 3. Reschiffe von Schelter & Giefede, Die Ubrigen Edriften befannt.

Rr. 23. C. R. Reuentirden von Edelter & Giefede. Bir muffen unfere Lefer barauf aufmertfam machen, bag fich bie Circulaire auf unieren Blattern in ihrer gebrangten Stellung nicht fo gut machen, wie ee ber Gall fein murbe, wenn fie einzeln ftanben.

### Correfpondeng.

herrn C. E. in Biltenberg. Eie muffen unferen Netilel über bie Booblide Accionymoldine feite Auchtig geleten baben, wenn Gie bejanpten, wie batten biefelbe in ihrer jejugen Anniibrenng allen Budbruden empfohten. Dei genouer Durchfich bei bier. Artillele brerben Gie finden, baf wet bie und auer nus hatte Riemand in Teulichland eine beratige tonge und fortwabrend mit bin veefchiebenften Aebiten beicheftigt.

große Seitvetinig finden mied. Die eine Gestellt bat, und refenuen deren Malchinen beier Ar undebengt als Die beiten au; leiber aber find fie noch viel zu ihrener. Das wir und bee nöbligen Arnalmise nder bee Lichtgebunge Stadigtien uberbandt verfacheit zahen, werden fie heffenben

uber bie Lichthebungs Muchinen überbonnt verichteil haben, werben ist hoffenlich nich einem der ihre mod ib die die Geliegenbeit bagu.

Lie im anterem beutigen hoff entbetten drift fied heren Bedienen über Dieren Keitfell minnt betrände nach im Allem mit unteren Abden überen fiel wird, dass das in Allem mit unteren Abden über die Erichten der eine Geliegen des die Erichten der die Erichten der

herrn 3. M. in D. Git tonnen fich wohl benten, baft wir ben Beteeffenben ein großer Doen im Ange find; Gie brauden fich alfa nicht barüber wundern, baft wir nad gegenfeitig ganglid ignoriren. herrn M. M. in &. Wann befommen wie ben langft verfprocenen, fo

intereffonten firtifet? herrn f. B. B. in ft. Enden Gie bod bas Ihnen in unferem testen Briefe Angegebene balbigft für une ju veemitteln.

herrn Eginbarbt G. in Silbb. Da fich unfere Dificin nicht mit Rotenjay beidafligt, ift ce une nicht mogtid, 3bren Bunid ju erfullen herrn &-g. in Bien. Unter ben von Ihnen vorgeichlagenen Bebingungen ift ein Engagement nicht moglich.

herrn t. Co. in R. Beften Dant fur Ihre freundlichen Zeiten und bie beigeftigten Accibem-Arbeiten. Wie alle Ihre berartigen Arbeiten, bezwigen auch biefe bie Gergleit nin bie Beitiebe, weide Gie beneiben mibmen.

### Annoncen.

## Maschinenfabrik

## bon Alein, Forft & Bohn in Johannisberg a. Rh.



Empfehlen iper auf das solibeite gedauten nud mit den neneiten Lerbeiserungen verschenne Zchnellpreffen willigsten Perisen und unter den guinfrigiten Zahlungsdedingungen. Bereisevantent und jezeielle Ausbunft ertheiten wir, sowie Herr N. Baldown in Leipzig, in dessen Deutsche dichtigen von uns im Gange besindlich.

### Rarten-Schnellpreffe gu verkaufen.

Eine fteine Karren, Brieflogf und Siegetmarten Zaustippeir, weiche von einem Mödern breid Texen in Bewegung gefret und bebient werben fann und auf der man pr. Dambe gegen 1800 bis 15000 Gpl. deuden fam, ift dem Unterprächaten zum Serfant bedrecht werden. Berie 60 Die. Naffreit bis bis Ablatius für eine Druderei, welche fich beimbres mit Aufträgung oben genamter iner Druderei, welche fich beimbres mit Aufträgung oben genamten fertieben, der mit Chauteru. Bedongrubtis-Carren S. Deut befohliften. Jam Bedruden von Tüten batte ich fie für gang be imerte geringet.

M. Balbom.

- (6. D. Schmidt, Leipzig, Baueriche Str. 21, früher Bermann Schmidt, empfichtt ausgeichlagene und gepragte Bifitenund Abreftarten in befannten billigen Breifen.
- 3. (V. Noth, Tidglermeister in Leipzig, Lange Straße 9, empficht fich zur Anterigung von Schriftsten, Regalen, Septerten ze, in allerfürzsfer Zeit und verschert wie solidere Ansighrung bie biltigften Perik. Fratur und Antiqualaften fun fiete vorräbig.

Elegante Einbanddecken von Engl. Leinwand für den I Band des Archivs mit Titel in Golddruck à Stück 12<sup>1</sup>; Ngr. können von mir bezogen werden,

A. Waldow.

15\*

# Berlag von I. Waldom in Teipzig.

Die auch in ihrem gweiten Jahrgauge mit fo großem Beifall aufgenommene

# Taschen-Agenda für Buchdrucker

laffen wir auch in Diefem Jahre wieder ericheinen. Der Breis ift berfelbe wie fur Die fruberen Jahrgange, und gwar;

#### Subscriptionspreis bis 1. Dezember

Ansgade 1. 12's Rge. Ansgade 2. In Leder 20 Rge. Ansgade 3. In Leder mit Goldverzierungen und Goldschnin 1 Thir. 5 Age. Ten 1. Tezember trin der erhöhe Ladenpris von 16 Age., 25 Age. und 1 Thir. 10 Age. ein.

Jubem wir die biehrigen Sanfer ber früheren Jahrgange um erent balbige Anigade ibere Bestellungen erinden, bemerten wir, obs wie Enderfehrteslammiern und 10 ein Arterempar, aufredem ober die gesteren Farfein noch Ertes Adout gewöhren. Begen Legug größere Farfein molle num fich min uns dieret verftändigen. Ein und poei Gremplace werden von uns dieret nicht erpediet, man wolle dieleten unter allen Umsfährend birte eine Buchdandbung beziehen.

Bir bemerten affo nochmale, bag wir biefe Abhandlungen, nicht aber, wie andere glauben, ben Schreibfalender als Bugaben betrachten, bag wir ein praftifches Notizbuch, nicht aber ein handbuch ber Buchbundentung liefern wollen.

Ber Arifel technischen Indolls baben und lefen will, ben fannen wir wohl mit Recht ant bas immer mehr Frannbe finbende "Archien fes Budbrackernund" verreifen.
Bir geben, obliech vor Jahalt bes beitten Jahrgangs ber Mgenba nach nicht gant festgeftelt in, jolgende migefahre Ueberficht:

- 1. Edreibtalender mit Abrechnungeichemas zc.
  - 2. Die nothigften Formatichemas.
  - 3. Urber Catalogiat.
  - 4. Die Burichtung und ber Drud von Sotifchnitten; mit erfauternben Beilpielen.
  - 5. Anfertigung von Unterbrudplatten ane engl. Leinwand.
  - 6. Abguf von Blatten bon Stoffen aller Art.
  - 7. Ueber Semmafdinen, befonbere über bie nene von Satterelen,
- 8. Die Tabellen aus bem vorigen Sahrgange, vermehrt burch eine Multiplifationerabelle, mehrere Tabellen über Mange und Gewichte 2c, 2c.

Seite wolrichfeinich werben wir, wenn es ums gestingt bas nötigie Material zu erhalten, eine Jasummenstellung ber Breife unberer ernommirtelen Firman fur Erndrert: Material geben, Angieren find wen dem den bed dannten Mitarbeitern bes Archies, bem herren 3. h. Bach mann in Bertin umd Rüfter in Condon, Beiträge zugesign wooden.

Die Berlagshandlung. .

In bemielben Berlag ericbeint ferner:

## Die Schnellpreffe

### ihre Conftruction, Bufammenftellung und Behandlung.

Prakt. Leitfaden für Budidrucker und Mafdinenbauer.

Berausgegeben von Andreas Gifenmann.

Gr. Quart. Mit vielen Maichinenzeichnungen. Separat - Abbrud aus bem "Archiv für Buchbruderfunft". Preis 221/s Rgr.

## Die Schule des Musiknofensafzes. Ein praftifder Leitfaden jum Selbfunterricht

von B. S. Badmann.

6 Bogen gr. Quart. Breis 15 Rgr.

Diefes einzige über Mufitnotenfan eriftirende Wert fonnen wir besonders allen denjenigen Sehern empfehlen, welche fich für ben Rotenfan ausbilden wollen.

# Ueber den Sat des Englischen

mit besonderer Berücksichtigung der Theilung der Worte.

für Correctoren und Setzer

herausgegeben von Theobor Goebel, Budbrudereifattor.

2 Bogen 8. Breis 5 Rgr.

Sammtlige hier aufgeführte Bucher find durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

### Mbonnements - Grucuerung.

Mit heft 7 beginnt für diefenigen unserer Abonnenten, welche das Archiv in halben Banden beziehen, ein neues Abonnement; wie bitten diefelben daher, ihre Bektellungen ercht bald bei den betr. Buchhandlungen erneuern zu wollen. Der gerade in den lehten 3 Monaten so bedeutende Juwachs von Abonnenten in und außer Deutschland, scheint uns der beste Beweis für die Anertennung, welche das Archiv immer mehr und mehr findet. Wie werden auch in Juhanft bemült sein, unsere geehrten Abonnenten in jeder Welse gufrieden zu stellen.

Die Redaktion.

# ALEXANDER WALDOW

Lagar

Bunten Parben



Lagar

Broncen, Firnissen

Sachdrackerrintensilien.

( LEIPZIG. )>

## Prein-Conennt über banle Anchen.

| Trockene Farben.             | ThL      | Ngr. | er. | Trockene Farben.                            | Thi. | Ngr. | Pi |
|------------------------------|----------|------|-----|---------------------------------------------|------|------|----|
| Carmin Nr. 1 pr. I           | ith.   - | 28   | 3   | Veroneser Erde (feiner geiber Ton) pr. Lth. | -    | 1    | 1  |
| Carmin Nr. 2                 | . 1 -    | 12   | 8   | Violet (Anilin) zum Steuben m               | -    | 5    | -  |
| Carminisck Nr 3 feinster ,   | . ,      | 25   | -   | Violetlack (Anilin) zum Druck, feinstes     | -    | 28   | 1  |
| Carmiulnek Nr. 4             | . 9-     | 18   |     | do. Nr. 2                                   | -    | 10   | -  |
| Carminiack Nr. 6             | . :-     | 10   | -   | Japaneser Brauu                             | -    | 6    | -  |
| Carmin-Einnober Nr. 0        | . 4 -    | 3    | -   | Vandyk-Braun                                | -    | 3    | -  |
| Carmin-Zinnoher Nr. 1 beil   |          | 2    | -3  | Chromgelb hell pr. Pfd.                     | -    | 25   | -  |
| Carmin-Zinnober Nr. 2 dunkel |          | 2    | -   | do. dunkel                                  |      | 25   | -  |
| Florentineriack bell         |          | 3    | -   | Ocker hell                                  | -    | 20   | ١. |
| do. dunkel                   |          | 3    | 1   | Goldocker                                   | -    | 27   |    |
| Magentaroth                  | . 1-     | 6    | -   | Seidengrun heil                             | 1    | 17   |    |
| Rothbrauner Lack hell        | 1-       | 4    | -   | do. dunkel                                  | 1    | 17   |    |
| do. dunkel                   | 2-       | 4    | -   | Myloriblau                                  | 1    | 20   |    |
| Ultramarin                   | 1 -      | 3    | 5   | Ferra de Sienna hell                        | -    | 27   |    |
|                              |          |      |     | do, dunkel                                  |      | 27   | L  |
| Farben zum Steuben.          |          |      |     | Angeriebene Farben.                         |      |      |    |
| Carmin feliater pr. 1        |          | 10   | -   | Carmin-Zinnober pr. Pfd.                    | 2    | 20   |    |
| Carmin-Zinnober              |          | 3    |     | Chromgelb hell and dunkel                   | 1    | 20   | -  |
| Magentaroth                  |          | - 4  | -   | Ultramarin                                  | 2    | 20   |    |
| Violet                       |          | 6    | -   | Parisorblau                                 | 1    | 20   | ١. |
| Boss, hell and dunkel        |          | 4    | -   | Myloriblau                                  | 2    | -    |    |
| Schweinfurtergrün            |          | 9 1  | 5   | Seldengrün                                  | 1    | 20   | ١. |
|                              |          |      |     |                                             |      |      |    |

Von trocknen Farben num Brusk und zum Steuben werden Quantitäten von 3 Leth un abgegeben Beide Sorten pfundweise billiger. Von angeriebenen Farben nur von 4 Pfd. un, Lieferzeit 14 Tage.

Schwarze feine Buchdruckfarben für Maschine und Presse von Thir, 1-313 pr. Pfd. Firnisse. Mittelstark pr. Pfd. 1213 Ngr. Schwach 10 Ngr.

Groncen in allen Sorten und ju bibernen Preisen. - Gepragte fanten, Glace-Cactonpapiere in Anbridgerisen.

Bestellungen bis zu 15 Thir. werden unter Nachnahme, über 15 Thir. (Ziel 2 Monat) gegen Accept expedirt. - Brisfe werden france erbeten.

# ALEXANDER WALDOW

Verlagsbuchhandlung

BECH-A KUNSTDRUCKEREI Pesganstutt Austift for Siebenbrurt.



LAGER BUNTER FARBEN

Cremern, Chattoold.

LETPETO

3 Querstrasse 3 





Salon

Damencoiffiren.

SALON Jour la coupe des cheveux

et la conflure des dames.

PARFUMERIC française et unglaise. BROSSERIE PERMISS.

EUGÈNE JENNY

000000000

PARFUMEUR

ZURICH

sissassis du Bernerhof.

B'arfumerien,

Bürsten und Kamme

Ladres and Gentlemen.

Hair cutting 800M

tieber, and elentlemen.

PERFUMERIE freich and english BHESHS COMBE



### Musikalien-Handlung

E. BRANGER

### PORREE GEARNER

### Rohproducten- & Getreide-Commission

LEIPZIG

ENTRANCE Amimanus Hof.





## SPEISEN-KARTE.

Warme Spelsen.

Kaite Speisen.

Air Gegenwartigen erfanke ich mir, ihmen mitratheilen, dass ich das von Herrn Julius Lehmann

#### dahier bisher geführte Lager von Zoll- und Steuerpapieren

nhern-mmen habs und summilièhe Formulare zu den bisberigen Freisen, über die Sie nebenstehend Nutz finden, verkaufe. Durch Lieferung an das Kenigl, Hampt-Stoner-

Durch Lieferung an das Konigl. Baupt-Stouer-Amt bin ich in den Stand geserzt, jede etwaige Aenderung tach menester Vorschrift sofort zu instuuten.

Inden ich mit bei Belaff in geneigter Reich krieftigung besten einfelden halle, be mithe had, dass bei Bedelungen von mitdeleterte Buch die Firm grafts aufgedrickt wird, wie den date halle den Briek von Auffondichelen et-Formularen, Aufreschaften u. v. auf das elegantest und balligte besorps.

### He had been the expensional will

Hermann Berthold.

### . . .

summitticher auf Lager befindlichen

### Zoll - und Stenerpapiere.

| ≺or(en.                               | Stuck. | Nar. |    |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--------|------|----|--|--|--|--|
| Moneldungen, greene                   | 24     | 15   |    |  |  |  |  |
| 4o. kleine _                          | 1%     | 10   |    |  |  |  |  |
| Assesser, green                       | 24     | 14   |    |  |  |  |  |
| do, kleine                            | 1 ~    | 10   |    |  |  |  |  |
| Ansgrages Declaration Lit. C          | 8.5    | 111  |    |  |  |  |  |
| do. fur Molapseducte                  | 44     | 241  | ^: |  |  |  |  |
| Ausgangs-Anmeldungen                  | 1-     | 100  |    |  |  |  |  |
| Cortificate Lit. B                    | 86     | 11+  |    |  |  |  |  |
| do .                                  | \$ to  | 10   |    |  |  |  |  |
| Emgungs-Armeldungen                   | 24     | [9]  |    |  |  |  |  |
| Friendslin Frankfleriefe .            | 100    | 10   |    |  |  |  |  |
| bel mehreren Hundert                  |        | n1 s |    |  |  |  |  |
| Lagerhof-Anneblungen                  | Best   | 141  |    |  |  |  |  |
| dos Alaneldungen                      | \$em.  | 141  |    |  |  |  |  |
| Oesterr, Wasten-Erkbirningen, limit   | 4.9    | 1211 |    |  |  |  |  |
| Zwischen - Declarationen              | 1 %    | 341  |    |  |  |  |  |
| Post-Declaration is a control         | 100    | 0.00 |    |  |  |  |  |
| Reclaiming in the day Grossen and Dy. | H z un | -1   | i  |  |  |  |  |
| In Ngc. pro Handect.                  |        | r.   |    |  |  |  |  |

P. P.

Hiermit habe ich die Ehre Sie in Kenntniss zu setzen, dass ich in meiner Geburtsstadt Warschau eine

# Buch-, Aunst- und Mufinilien-Gundlung

onter der Firms

#### Ferdinand Hösick

am 1. September dieses Jahres eröffnen werde.

Durch meine vierzehnjährige Thätigkeit in den geachteten Handlungen der Herren Sennewald in Warschau, Hector Bossange & Fils in Paris, K. F. Köhler in Leipzig, Karl André in Prag,

Warochau, 25. Juli 1865.

F F

Hiermit habe ich die Ehre Sie in Kenntniss zu setzen, dass ich in meiner Geburtsstadt WARSCHAU eine

#### Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung

nter der Firma

## FERDINAND HÖSICK

am 1. September dieses Jahres eröffnen werde,

Durch meine 14jährige Thätigkeit in den geachteten Handlungen der Herren G. Sennewald in Warschau, Hecter Bossange & Fils in Paris, K. F. Köhler in Leipzig, Karl André in Prag.

Constantinopel, 1. Juli 1865.

P. P.

Mit Gegenwärtigem haben wir die Ehre, Ihnen mitzutheilen, dass unser S. H. Weiss die Firma Koehler & Weiss für seine Rechnung übernommmen, und unter der neuen Firma

#### S. H. Weiss

(ancienne maison Koehler & Weiss)

fortführen wird. Wir bitten das uns bisher geschenkte Zutrauen auch auf die neue Firma übertragen zu wollen, und zeichnen

PP

Hiermit habe ich die Ehre Sie in Kenntniss zu setzen, dass ich in meiner Geburtsstadt Warschau eine

# Buch-, Kunft- und Mufikulien-Gundlung

#### Ferdinand Hösick

am 1. September dieses Jahres eröffnen werde.

Durch meine vierzehnjährige Thätigkeit in den geachteten Handlungen der Herren Sennewald in Warschau, Hector Bossange & Fils in Paris, K. F. Köhler in Leipzig, Karl André in Prag,

Worsehou, 25, Juli 1865.

F F

Hiermit habe ich die Ehre Sie in Kenntniss zu setzen, dass ich in meiner Geburtsstadt WARSCHAU eine

#### Buch-, Kunst- und Musikalien-Handlung

anter der Firma

# FERDINAND HÖSICK

am 1. September dieses Jahres eröffnen werde.

Durch meine 14jährige Thätigkeit in den geachteten Handlungen der Herren G. Sennewald in Warschau, Hector Bossange & Fils in Paris, K. F. Köhler in Leipzig, Karl André in Prag.

Constantinopel, 1. Juli 1865.

P. P.

Mit Gegenwärtigem haben wir die Ehre, Ihnen mitzutheilen, dass unser S. H. Weiss die Firma Koehler & Weiss für seine Rechnung übernommen, und unter der neuen Firma

#### S. H. Weiss

(ancienne maison Koehler & Weiss)

fortführen wird. Wir bitten das uns bisher geschenkte Zutrauen auch auf die neue Firma übertragen zu wollen, und zeichnen 9.9

Hierdurch beehre ich mich, Ihnen die ergebene Anzeige zu machen, dass ich mit heutigem Tage ein

#### AGENTUR-.

## COMMISSIONS- & INCASSO-GESCHÄFT

INTER DER FIRMA

#### A. E. HERZOG

am hiesigen Platze eröffnet habe.

Die Erfahrungen, welche ich mir bei dem Aufenthalte in mehreren sehr geachteten Häusern

LEIPZIG, im Juni 1864.

क क

Indem ich mir die Ehre gebe Sie davon zu benachrichtigen, dass das von Robert Schäfer's Verlag in Leipzig angekündigte Werk:

# Das fomarje Buch von Berlin

#### Geheimnisse der protestantischen Metropole

herausgegeben von

#### J. Reteliffe

käuflich in meinen Verlag übergegangen ist, theile ich Ihnen die Bezugsbedingungen dieses Buches mit.

Lelpzig . im Januar 1865.

P.P.

Mit Gegenwärtigem erlaube mir ergebeust anzuzeigen, dass ich die von meinem verstorbenen Manne am hiesigen Platze, Georgenstr. No. 17, seit einer Reihe von Jahren unter der Firma

## G. R. NEUENKIRCHEN

betriebene Korkpfropfen-Fabrik, nebst Activa und Passiva, übernommen habe und unterstützt durch meinen Neffen Herru FRIEDRICH STUTZBACH, dem ich Procura ertheilt, unter obiger Firma fort-

# Argiv

# Buddruckerkunst-

verwandte Gefchäftszweige.

Seft 7. 3meiter 23and. 1865.



#### Inhalt bes flebenten Deftes.

| Die Organifation und  | ber Gridittat  | ctrich | bes | 2cnt | (d) en | 81 | ıφb  | and | e1# |    | Bot | a   | ٠.  | er | m e |   | 100 | ene  | ř. | G\$4 | te 21 | - 252, |
|-----------------------|----------------|--------|-----|------|--------|----|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|---|-----|------|----|------|-------|--------|
| Die Tildfärbungemof   | hine           |        |     |      |        |    |      |     |     |    | ٠.  |     |     |    |     |   |     |      |    |      | 25    | 259.   |
| Entimber. ober Tifofi | irbunge-Dafchi | nen    |     |      |        |    |      |     |     |    | ·   |     |     |    |     |   |     |      |    | **   | 339   | -264.  |
| Monate-Cerrefponben;  | aus England    |        |     |      |        |    |      |     |     |    |     |     |     |    |     |   |     |      |    | **   | 264   | -270.  |
| Schriftprobenfcan     | Spredfant.     | Cap    | dun | Drud | ber    | Be | ilag | en. | -   | 61 | are | ipe | nbi | n3 |     | 8 | nno | ncei | ١. |      | 27    | - 272. |
| 2 Blatt Drudproben    |                |        |     |      |        |    |      |     |     |    |     |     |     |    |     |   |     |      | ٠  |      |       |        |

#### Die Organisation und der Gelchäftsbetrich

# Deutschen Buchhandels

F. Bermann Daliner.

1. Buchdrud und Buchbanbel") haben, wenn fie and nicht mehr in der junigen Berbindung fieben, wie früher, bod fo viele Berithrungepunfte, baf ce wol fannt ber Rechtfertigung bedarf, wenn an biefer Stelle ein genauer und eingehender Ueberblid über Berfaffing und Gefete bes großen beutiden Budbaudterreiche verfucht wird. Bohl werden manche unferer Vefer mit diefem Gegenstande vertraut fein, dody glauben wir, daß unfre Mittheilungen bennoch für Biele von Antereffe, für Andere wol auch von praftifchem Ninten fein merben. Es liegt oft einem Buchbrudereibefiger nabe, ein Unternehmen fur eigne Rechnung gu bruden, bem fich bann bald andere anfdiliefen und fo ift er fcon felbft veranlagt, ein Glied bee Buchhandele ju merben. Diefer Bang ift fo naturlich, bag in ber That viele unfrer angefebenften und bedeutenbiten Berlagofirmen auf benfeiben Urfprung gurud. gufubren find. Und wenn dann einmal erft eine Berlagehandlung gegrundet ift, jo wird fich oft, besondere in fleineren, nicht genugend mit Buchhandlungen versebenen Stadten, Beranlaffung finden, gunachft für Gefchafte. freunde, dann auch fur das übrige Bublicum Bucher gu beforgen, und jo bildet fich dam ju ber Berlage : eine Cortimentehandlung. Gir folde Galle fpeciell wird, boffen

4) Bir peranlaften ben Seren Berfaffer außer ben won ibm fetbit bier angeführten, noch aus folgenben Grunben gur Ausarbeitung bes vorliegenben Arnteis: Der grofte Thrit ber Arbeiten, mit welcher eine Druderei beichiftigt ift, find Buchfandterarbeiten. 3n welchem gwed befonbere bie im Buchbunbel gebrauchtiden fleinen Gormulare bienen, wie fie eingerichtet und gefeht werben muffen, weiß oft weber ber Principal noch ber Arbeiter, es tommen baber nur allgubaufta Rebier im Cab und im Arrangement por, Die eine vollftanbige Umarbeitung bes betreffenden germulare bebingen Bat ber Brincipal mie feine Arbeiter abet aus unferem Auffan ben 3med und bie richtige Ginrichtung ber verldiebenen Formulare tennen gelernt, fo wird leine Beit mehr für berartige Abanberungen verforen geben. - Außerbem glaubten mir, ben Berren Webutjen Gelegenbrit geben ju muffen, fich einmal orbentlich über bie Art und Beife ju orientiren, wie ber Berleger feine Calentation macht, wenn er ein End bruden und ericheinen laffen will und bag ce babei burchaus nicht gleichgiltig ift, ob er ben Breis pro Eremplar um einen ober mehrere Grofden thenrer anfebt. Die Berren Gebutten icheinen immer ber Meinung gu fein, ber Berleger participiet bie Roften für Berftellung eines Endes auf fammt. liche gebrudte Gremplate, mobrent bice bod nie ber fall ift, bemnach eine Grbobung bee Trudpreifes fettene feines Trudere burchane nicht fo gleichgiltig fein tann, wie bie herren annehmen

mar, diefer Anfjag gerade im Archio millfommen jein. Zer Zwed diefer Mittheilungen hat denn auch darauf geführt, von theoretischen Ersetrerungen möglicht abgriefen nud überall die Perais im Auge zu bedatten, welche felbh Audentungen in Bezug auf mehr untergererbenen um eidenische Archien hin und wider nicht ausgeschlaften hat.

Der vielgeglieberte deutsche Buchhande ist freilich, wie jehr lebende Tragusimme, dem Gesten der Gerthildung unterworfen. Bestehende Kommen auberm sich, streben ab, werden burch Reubschungen verdrängt; doch beliebe immer gewisse Grundprinctivien, an die sich and jede nem Korm antrostatissten must. Beit fonnen natürtich nur die gegenwärtig gestenden Einrichtungen behandeln, ohne geschästlich Middlick und vergleichende Benreitungen einzussechten, außer, wo es die Erstärung einer beschenden Einrichtung erspredert. Einige Weitgemand der Geschächte des Buchhandes, sowiel sie mit der Weishighte der Buchberussertunft in Bereitung fieden, behalten wir nue für eine sparce Velstegendie vor une für eine sparce Velstegendie vor

2. Unter ber Gefammtbeneumma Buchbanbel (Buch: handter) werden wir gur Bermeidung von Umftandlichfeiten und Weitschweifigfeiten ftete ben gesammten, fowol productiven, ale dietributiven Bertehr mit literarifden und artiftifchen Gegenftanden gufammenfaffen, alfo nicht nur ben Buchhandel, fondern and ben Dinfitalienbandel, ben Aunfthandel, ben (felten anbichlichlich betriebenen) Landfartenhandel. Ge wird bies um fo cher gestattet fein, ba ber Weichaftebetrieb aller Diefer Branchen im Gangen übereinfrimmt. Etwaige Eigenthumlichfeiten follen an ben betreffenden Stellen Ermabnung finden. Roch fei bemertt, bag bie ebengenannten perichiebenen Branchen, Die, fowohl in Bertage, gle in Sortimentehandlungen, oft neben einander cultivirt werden, fich nicht queichlicken; ber Buchbanbler gemabrt bem Minfitalien- ober Munfthandler Diefelben Bortheile, wie ben Buchandtern; ber Dufifalienhandler fann ebenfowol Commiffionar von Runit: oder Bnch-, ale von Dufitalienhandlern sein, n. s. f. — Nicht weuige Sortimeurschandlungen, besonders in teinerm Erdalen, betreiben nebendei noch Sande mit Papier, Schreib und Zeichematerialien z. oder suhren nebendei Leichbibliotheten, Leiezirtel n. s. f. s. Lamit sahen wir sedoch Nichts werter zu thum. Das sind eben freume Erfchäftssweige, die den so zufälig von einer Verson gemeinschaftlich betrieben werden, wie weun ein Buchhandler zugleich Buchbrucker ober Inhaber einer Kumfanistat ist. Im Anusburduch des Erchäftssindigere sließen die Resultate der verschiedenen Weschastenbare fließen die Resultate der verschiedenen Weschastenbare er soberten we betrachten.

Tie lleberschrift spricht vom bent fichen Buchhandel. Benchhandlungen und berjentigen ansländischen, welche ich Buchhandlungen und berjenigen ansländischen, welche ich für üben regelmäßigen Obefahrtwortelpt mit Denrichfand ben im bentigten Buchhandle gefenden Gefahftwortenn unterworfen haben. Bie beträchtlich die Jahl der Buch handlungen, wie weit her Bergweigung ist, geht aus der vor Ausgem in diesen Betatern mitgelegten fastifischen Ucherschaft herwor. Sier fel demett, daß und im verigen Bahre auch in Antractien zwei dentigte Buchhandlungen bestanden, die aber jeet teinen Committionaler mehr in verzigt haben und deschaft nicht mehr als Oblieder des bentifians Undfahnelde berendtet werben.

3. 3m Budhandel gelten, wie eben angebeutet, bestimmte Grundfage, von denen feine Sandlung abweichen fann, wenn fie ber Bortheile bee Directen Berfehre mit ben aubern Sandlungen theilhaftig fein will. Grundfage find fo allgemein querfannt und genbt, ale beruhten fie, mas bod leineswege ber Gall ift, auf gefcbricbenem Rechte. Go find gewiffe Rechtsgewohnheiten und Ufancen, welche für jebe Sandlung in ben betreffenben Rallen Die unverbrüchtiche Regel bilben, und beren Entwidlung im Berlaufe gegenwärtiger Darfiellung ftattfinden foll. - Der charafterijtifde Bug bee beutichen Buchhandele ift die birecte Berbindung, in welcher fammtliche Glieder beifelben nuter einander fteben, permittelt burd bie einzige Inftitution, welche bem gangen beutiden Buchhandel gemeinfchaftlich ift und zugleich bas einzige Mittel bietet, feine Organifation aufrecht gu erhalten: Das Commiffionemefen, welches feinen Sauptfit an bem Centralpunfte Leipzig bat. Bede Buchhaublung (mit Anonahme natürlich der in Veivria felbit domicilirenden) muß in Leipzig einen Commiffionar haben. Wenn fie eince folden entbehrt, ift fie bamin aus dem allgemeinen Berbande ausgeschieben. Gie muß bann auf ben birecten Bezug und die birecte Berbindung mit ben andern Sandlungen verzichten und geht bamit bebentenber Bortheile verlnftig. Es giebt freilich eine nicht unbetrachtliche Ungahl von Sandlungen in Deutschland und angerhalb Deunschlands, welche aus irgend einem Grunde, fei ce mm, daß ihr Berichr noch nicht bedeutend genug in, ober baft fie ben Gefeben ihree Lanbes nach nicht tum Berlehr mit auständischen Sandlungen berechigt find, oder aus fonft einem Grunde, ihren Bedarf burch Bermittlung größerer Sandlungen, Die im Berbande find, begiehen. Golde Bermittler find befondere die Commiffionare, mehrere großere Sandinngen in Rugland, in Defterreich und Ungarn, in ben Geeftabten (Samburg, Bremen 2c.) und in Solland 2c. Die Sandlungen, welche fich fo ihren Bedarf durch Bermintlung anderer beforgen ("fourniren") laffen, muifen aber natürlich den vermittelnben Sandlungen einen giemlichen Theil bes Rabatte überlaffen ober, wenn fie die Artifel gum Mettopreife erhalten, eine verhaltnifmäßige Provifion darauf gahlen. (Ueber Die geschäftliche Stellung und Thatigfeit ber Commissionare f. \$ 43 ff.)

4. Der deutsche Buchhaudel ift pur eine ideelle Gemeinschaft. Co giebt teinen allgemeinen Berein, ber Die Gefammtheit der Baudinugen umichtoffe. Gin Berein aber nbt boch großen Ginfluß auf Die Wesammtheit aus: ber "Borfenverein ber Dentiden Buchbandter in Leipzig". Bie feiner ber budhandleriften Bereine alle Buchhandlungen umfaßt, fo ift and er fein allgemeiner. Bon ungefähr 3000 Firmen waren gur Ditermeffe 1865 nur 911 ale Mitalieder baran betheiligt. Doch finden fich barunter die angeseheusten und bedeutenbiten Girmen wol ohne Ausnahme, einschließlich ber Leipziger Commiffionare, und bice ift ber Grund, weehalb die Befchluffe Des Borfenvereine fait allgemeine Weltung genießen. -Nach mehrfachen Berfuchen conftituirte fich ber Borfenverein definitiv in der Oftermeffe 1824. Der Bred beffelben ift ftatutenmäßig a., die gemeinfame Berhandlung und Berreibung ber allgemeinen Angelegenheiten bes Buchbandels, und b., die Erleichterung des geichaftlichen Bertehre, inebefondere ber jahrlichen Abrednungen. Die Mitalieber gablen ein Gintrittogelb von 10 Thaler und einen jahrlichen Beitrag, der durch die Sauptverfammlung Gie verpflichten fich unbedingt und fefigeftellt wird. idriftlich, in allen Etniden ben Borfenftatuten und ben ftatutenmäßigen Beidelüffen ber Sanptverfammlung, bes Borftandes und der Anefchuffe fich gu untermerfen. Bur Aufnahmeiähigfeit ift ber Nachweis ber legglen Berechtigung gur Betreibung bee Buchhandele erforderlich. Mitgliedichaft ift eine perfonliche und erlifcht baber nicht. wenn ein Mitglied fein Weichaft aufgiebt. Mitglieber find and biefem Grunde nicht bie Girmen au fich, fondern Die beitretenden Theilhaber für fich, beguntich derjenige Theithaber einer im Befit Debrerer befindlichen Girma, welcher für feine Berfon beitritt. Der Bieberaustritt and dem Bereine fann jederzeit erfolgen. Die banptfachlichften Bortheile ber Mitgliedichaft befteben in ber Befugnig jur Benugung ber Buchhandlerborje und in Ermaßigung ber Webubren für Buferate im Borfenblatt. Der erfte Diefer Bortheile ift unwefentlicher; benn ba bie Commiffionare fait fammtlich Borfenmitglieder find und ale folde and für dicienigen ihrer Committenten, welche dem Borfenvereine nicht augehoren, auf der Borfe abrechnen, jo macht hierin die Mitgliedichaft oder Richtmitgliedichaft feinen Unterschied. Erheblicher ift ber zweite Bortheil, Da Mitglieder fur ihre Inferate im Borienblatt nur Die Salfte bee Betrage begabten, welchen Richtmitglieder gu entrichten haben. - Der Borfenverein batt jahrlich am Conntage Cantate im großen Caale der Buchbandlerborfe ju Veipzig feine regelmäßige Sauptverfammlung ab, an welcher alle in Leipzig anwesenden Mitglieder theilgnnehmen gehalten, und beien Befchluffe inr bie anweienden Ditglieder unbedingt bindend find. Der Borftand befteht and drei Mitgliedern, Borfteber, Edriftfibrer und Edanmeifter, beren jeder einen Stellvertreter hat. Er wird burch die hauptversammtung auf brei Sahre gewählt und ergangt fich fahrlich burch Ausicheiden bes einen Druttele und Henwahl. Reben bem Borftande befteben pier Ausidjuffe: Rechnungeaneichuf, Bablaneichuf, Bermaltungeausichug der Buchhandlerborje und Bergleicheausichug. Beber berfelben beiteht ans feche Berfonen. Gie merben auf gleiche Beife, wie der Borftand, burch die Dauptversammlung gewahlt und ergangt. Die Bermaltung Diefer Remter gefchicht mientgeltlich. Bu Annahme eines Amtes find alle Mitglieder verpflichtet, fofern fie nicht bas fedjezigfte Lebensjahr erreicht haben ober ichon ein anderes Chrenamt im Borjemperein betteiben. Die aus bem Borftaube ober ben Aneichniffen nach bem breifabrigen Eurnue aneicheidenden Mitalieder find wieder mablbar: boch bari Riemand ein Amt langer, ale feche nach einander folgende Sahre betleiten. - Anfer ben genannten. unentgeltlich maltenden Beamten bat ber Borfenverein noch an befoldeten Beginten einen Archivar, einen Bibliothetar und einen Borfeneaftellan. (Die Bereinemitglieber find im Edulg'ichen Abrefibuche mit einem Sternchen por dem Ramen bezeichnet.)

5. Officielles Organ und Cigenthum des Börfenvereine ist des "Börfenblatt für den Teutschen Auchhandel und die mit ihm verwanden Geschäftigweige." Es erscheint in Leipzig zu dem Preise von jährlich 313 Thir. wochentlich breimal. Montags, Mittwochs und Freitags, je nach Maggabe bee porliegenben Stoffee in amei und mehr Bogen in Quarto, mabrend ber Buchhandlermeffe aber täglich. Beigaben find ein "Mongtliches Bergeichnift ber Menigfeiten und Fortfegungen bes Deutschen Buch. handele" und nach Sching feben Jahres Titel und Regifter über ben gangen Jahrgang. Der gegenwartige Jahrgang ift der gweinndbreifigite. Das Blatt gerfallt in einen Mmtlichen Theit, einen Richtamtlichen Theil (fallt biemeiten weg) und ein Anzeigeblatt. Der Amtliche Theil enthalt Belanntmachungen des Borienvorftandes, der Deuntation Des Bereine ber Buchhandler ju Leipzig und ber iibrigen Corporationen; atimonatlich das vom Borfenarchivar aufgeftellte Bergeichniß ber fir Das Borfenardiv eingefandten Circulare mit eigenhandigen Unterschriften jane bem gangen Buchhandel, nicht blos aus bem Borienverein); ferner Befauntmachungen bes Honigl. Preng. Miniftere ber geiftlichen, Unterrichte- te. Angelegenheiten und der Ronigt. Gachi. Arciedirection ju leipzig betreffe ber gufolge bee prenfifch-(fachfifd-) englifden und ber beziglichen frangofifden Bertrage erfolgten Gintragungen von refp. englijchen ober frangofifchen Pregerzeugniffen in Die betreifenden Regifter. hierauf folgt, in jeder Rummer, bas von der 3. C. Sinriche feben Buchhandlung in Leipzig im Auftrage bes Borfen Bereine aufgestellte Bergeichnig ber "erichienenen Renigfeiten bes Dentiden Buchbaubele", nach ber alphabetijchen Reibenfolge ber Berlagofirmen geordnet und bas 3ahr hindurch fortlanfend nummerirt. Die Aufnahme in diefee Bergeichniß erfolgt officiell und baber ohne Roften für die Berleger. Behnis diefer Aufnahme, melde für jeden Berleger von großer Bichtigleit ift, find alle Renigfeiten, Fortfegungen und nene Anflagen mit Angabe bes Ordinar. und Nettopreifes an Die 3. C. Binriche'iche Buchbandlung einzufenden. Die Anfnahme findet nach folgenden Grundjagen fratt. 1. Bedes anfgunehmende Bert muß bei ber Anfertigung bes Bergeichniffes in natura porliegen; blofe Titeleinfendungen bleiben unberudfichtigt. 2. Die Ginfenbung bat alebald nach Ericbeinen, fowie anofchlieglich ohne vorherige besondere Aufforderung gu erfolgen. 3. Bon Beitichriften, welche gang, balb. ober viertetjahrig berechnet werben, wird bloe bie Rummer ober bas Beit, womit bie Berechnung erfolgt, in bas Renigfeite Bergeichniß aufgenommen; Monate., Wochenund Tageblatter bochftene viermal im Jahre, auch wenn fie einzeln ober öfter berechnet werben. 4. Bur Aufnahme find berechtigt a. fammtliche in ben Staaten Des Deutschen Bunbes und in ben beutiden Cautonen ber Edmeig erfcheinende neue Berte, gleichviel, iu welcher Eprache fie perfant find; b. die Erzengniffe bee Auslandes in benticher ober einer ber beiben claffifchen Eprachen, foweit fie in

ben beutichen Buchhandel fommen, 5, Bon ber Aufnahme find anegeschloffen a. bereite verzeichnete Artitel, welche ohne weitere Beranderung wiederholt ale "nene Ausgabe" ericheinen (Die fogenannten Titel-Ansgaben) ober in Form von Bauben, Lieferungen, ober auch complet von Renem ausgegeben merden; b. im Mustande ericheinende Berte in fremden lebenden Sprachen. Vestere Bestimmung erleidet jedoch in fofern eine Ausnahme, ale auch Neuigfeiten bee quelantifchen Budhanbele in englischer und fraugofifcher Eprache banu aufgenommen werben, wenn Die Berleger berfelben mit bem beutschen Buchhandel in birecter Berbindung fteben und ihre Gefchafte (in Beging auf Dieje Berbindung) nach ben im beutichen Buchhandel üblichen Gebrauchen fuhren. - Diefes Bergeichnift enthalt außer Buchern nur Yandfarten und Plane und bergl.; Berzeichniffe ber Renigfeiten bes Aunfthandels (Rupfer- und Stahtstiche, Lithographicen, Photographicen zc. und alle anf medignifdem Wege vervielfaltigten Abbildungen, fowie finiftlerifch ausgestattete Berte, wie Albume, Beichenvoringen ac.) werben nuter gleichen Borausjehungen burch Rubolph Weigel in Leipzig, Renigfeiten bes Dufitalienhandele ebenio burch &. Genff in Privig angereigt. -Berner enthält ber Amtliche Theil, gewohnlich in ber Breitage Mummer, bas nach ben Berlegern georducte Bergeichniß aller Recenfionen, welche gur Renntnig ber Diefes Bergeichnig beforgenben Expedition bee Megcataloge in Beiprig fommen. - Der Nichtamtliche Theil bringt Befpredungen über Gragen bee Buchhandele, Mittheilungen. Notigen, Binide, Rigen ac. aller Urt. Mugerbem von Beit zu Beit Ueberfichten ber wichtigften neuen Ericheinungen perichiedener auslaudifcher Viteraturen, fo weit fie nicht in das officielle Nenigfeitemerzeichnig geboren. - Das Anzeigeblatt endlich gerfallt in folgende Abtheilungen: Gerichtliche Belauntmachungen (über gerichtliche Berfanje, Conenrie :c.), geichaftliche Ginrichtungen, Beranderungen ic. (Ctabliffemente, Raufe und Bertaufe von Sandlungen, Ranf. und Theilhabergefuche u. dergl.), fertige Bucher re. (mehr ober weniger ausführliche Anzeigen mit Angabe ber Breife und fouftigen Bezugebedingungen), fünftig ericheinenbe Bucher, Ueberfegunge-Angeigen, angebotene Bucher zc. (Antiquaria und andre Urtilel, theile mit ben geforderten Breifen, theile mit ber Aufforberung, Webote barauf ju thun), gefuchte Budjer ze. (meift Antiquaria nub vergriffene Artitel, auch andere, die gu billigeren, ale ben Berlegerpreifen gewünscht werben), gurudverlangte Renigfeiten, Wehilfenund Lehrlingoftellen te. (Gefnche und Anerbietungen von beiden Geiten), vermifchte Angeigen (alle Angeigen, Die in feine ber porbergebenden Rubriten paffen, ale Inferate über Cataloge und Auctionen, Empfehlungen von Blattern

jum Jaferiren nub wieles Andere), und judest Kamiliennachrichten. Den Schluß bilden die neuelem Leipziger Borfen Gourfe und ein Indaltwerzeichniss der gangen Rummer. Der Justerionspreis bereigt für die dreiger flattene Beitzeile für Börfeumiglieder 1. Agr., für alte andern Juferirenden 1. Agr. — Das (gegenwärtig die L. G. Lendure in Leipzig gedrucker) Borfenblatt ist das michtigier Ausgegebatt des Buchhaucket mub wird vom etwa drei äinsteln fämmtlicher Tirmen gehalten. Jugleich bildet es feiner Natur nach gewissfermaßen eine fortlaufende Korenit des Buchhaucket.

6. Gine weitere Dependen; des Borjenvereine ift die Deutiche Buchhandlerborfe in Leipig, In ben Jahren 1834-Bi erbant, ift Diefelbe jum Gebrauche fowol des Borfen Bereine, ale bee Bereine ber Leipziger Buch- und Mufitatienhandlungen und ihrer Borftande und Ausschuffe Das Baucapital wurde burch vergineliche, beitimut. übertraubare Metien aufgebracht, pon benen fahrlich in ber Ditermeife eine verhaltnigmäßige Augabl anegelooft wird. Die Mittel gur Berginfung und Tilgung ber Metien befteben ans ben Beitragen, welche Die Ronigl. Gachi. Degiernna fo lange führlich gemabrt, bie bas Actiencapital abgezahlt ift, in ben jahrlichen Beitragen bee Borfen-Bereine und bee Bereine ber Leipziger Buchhandler und ben ans bem Sanfe gu entnehmenden Mierhginfen. Befiger bes Borjengebaudes ift der Borfenverein und bie nach erfolgter vollständiger Tilgnug bes Actiencapitale qualeich Die Actienaciellichaft. - Das Borfengebaube enthalt im Parterre auf ber einen Geite ben fleinen Gaal, in welchem wahrend ber Oftermeife bie Ausstellung neuer literarijder und artififder Erzenguiffe fich befindet, auf ber anbern Geite Die Beitellauftalt, ein Coulgimmer ber Buchranftalt für Buchbandlungelehrlinge, angleich Aufbemahrungeort der Bibliothet bee Borfen-Bereine, und die Bohnning bee Borfencaftellane. Die gange erite Giage, gn welcher eine breite, oben in zwei Arme getrennte, fteinerne Treppe führt, nimmt der große Gaal ein, in welchem die Bamptverfammlung bes Borfenvereine, Die Megabrechnung und Die Borfentage gehalten werden. Diefer Caal, einer ber größten und ichonften Leipzige, ift burch große, hohe Bogenfenfter erheltt. In ben beiden fcmalen Seiten find in Ctagenhobe Galericen angebracht. Ginen Saupifdund ber Rudwand bilden die von dem Borfenverein anigeftellten lebensgroßen, in Det anegefuhrien Bruftbilder verftorbener, um den beutschen Buchhandel verbienter Buchhandler. Ueber bein groken Gagle befindet fich noch ein Bimmer, welches, uripringlich gur Wohnung für ben Borfenvorfteher wahrend der Ditermeife beitimmt, gegenwärtig ale Echulzimmer der Vehranfialt fur Buchbandlungolehrlinge beuntt wird und zugleich einen Ebeil ber Bibliothet bee Leipziger Buchhandlunge . Wehilfen-Bereine enthalt.

Gine abnliche Tendeng, wie der Borfenverein, perfolgt ju feinem Rreife ber Berein ber bentichen Mnfitalienhandler, welcher jahrlich ebenfalle in ber Ditermeffe feine Sanptverfammlung in Veipzig abhalt.

7. Geit bem 1. Geptember 1868 beiteht ber Berein ber bentiden Cortimente Buchhandler. beffen 3med bie Forberung und Bertretung ber Intereffen bee beutichen Cortimentebuchbanbele ift. Doch beidrauft fich ber Berein nicht auf Sortimenter allein; Anfnahme findet vielmehr, gegen Entrichtung eines Gintrittegeldes und eines Sahreebeitrage, jeder Buchbandler. perfamminna findet jahrlich am Connabend por ber Banptpersammlung bee Borfenvereine in Leipzig ftatt. Berein gablte Oftern 1865 gegen 500 Mitglieber. Officielles Organ beffelben find bie von ihm heransgegebenen "Mittheilungen für den Dentichen Cortimente Buchhandel", welche, gegenwärtig bei Biefede & Deprient in Leipzig gebrudt, nach Magkgabe bee Stoffee ein bie gweimal wochentlich in Quart ericheinen nud an alle Buchhandlungen gratio verichieft werden. Das Blatt hat ungefahr diefelbe Ginrichtung, wie bae Borfeublatt, doch ift bas Bergeichniß ber erichienenen Reniateiten nach Biffenichaften geordnet. Mußerbein mird ein auf rothee Papier gebrudter Wahlgettel beigegeben. Der Infertionopreie beträgt inr Bereinsmitglieder fur Die breigefvaltene Betitzeile 10 Mgr., für Richtmitglieder 1 Rigr. (Geit der letten Oftermeffe hat diefes Blatt in ericheinen aufgehort, der Berein fiberbanpt fein Lebenszeichen mehr von fich gegeben.

S. Mis letter berjenigen Bereine, welche fich über ben Gefammtbuchhandel erftreden, ift gu nennen: ber Unterfrugunge Berein bentider Buchfandler und Buchbandlungegebilfen, gegrundet in der Diermeife 1836, beffen Borftand feinen beständigen Gip in Berlin Generalversamminna wird jabrlich im Mary in Berlin gehalten. Mitglied ift jeder Budbhandler ober Buchhandlungegehilfe, welcher fich entweder gu einem (beliebigen) jabelichen Beitrage verpftichtet, ober ein fur alle Mal einen Beitrag von mindeftene 25 Thaler jablt, Wer einen einmaligen Beitrag von wenigftene 100 Thaler jahlt, wird ale immermahrendes Mitglied anch nach feinem Tode in den Viften des Bereine fortgeführt. Bur Erlangung von Unterftugung ift ber Nachweis ber Bugeboriafeit zum bentichen Buchhandel und ber Bilfebeburftigfeit erforderlich. Die Unterftigungen, welche in ber Regel

werden und ju deren Ruderftattung nach Eintritt gunftigerer Berhaltniffe der Empfanger fich verpflichtet, welche übrigens ohne öffentliche Namenennung gegeben werben, werden an Buchhandler ober beren Angehörige und Sinterlaffene ertheilt ohne Unterfchied ber Ditaliedicaft ober Richtmitgliedichaft; boch haben Mitglieder und deren Angehorige und Binterbliebene ben Borgug por Richtmitgliebern. Mußer ben Unterftubungen werben allfährlich bie Binfen von 2(KH) Thater ohne Nachweis ber Bilfebeburftigfeit als Chrengeschent an wurdige, bochbetagte Buchhandler, Gehilfen und bochbetagte Sinterlaffene verlieben. Der Berein wird mit ber großten Umficht und humanitat verwaltet. Er hatte in den erften 26 3ahren feiner Birffamteit, bie Ende bee Babres 1864, eingenommen (in runden Gummen, welche fich auch fur alle folgende Boften verfteben) 76125 Thater (Mitalieder Beitrage 39825 Thater, Beitrage des Borjenvereins 185(8) Thater, der Berliner Corporation 111x) Thaler, Des Defterreichifchen Buchbanbler : Bereine 200 Thaler, Binfen des Refervejonde 7(00) Thater, Geicheufe 9500 Thater). Die mabrend beffelben Beitranme anogezahlten Unterftütungen betragen 535(N) Thaler, vertheilt auf mehr ale 16(N) Unterftügungen an über 5(n) Unterftuste in gegen 130 Orten Dentich lande, außerhalb Dentichtande und felbit außerhalb Europas. Bon der eirea 5000 betragenden Wefammtfumme ber bentiden Buchhandler und Gehilfen bat fich ein Durchidmittefag der Bilfebedürftigfeit von etwa 200 berane. gestellt. Bu Beginn bes Jahres 1865 betrug ber Refervefonde 2130523 Thaler und die Bahl ber Mitglieder 2196 mit einem Jahreebeitrage von 3871 Thaler (1263 Brincipale mit 2831 Thaler, 933 Gehilfen mit 1040 Thaler Jahreobeitrag).

9. In Bereinen, welche größere Complere von Ländern umfaffen, eriftiren brei. Der alteite berfelben ift ber Endbentiche Buchhandlerverein, gegrundet 1845. Er umfast die fub. und führectbentiden Sand-Inngen (anoichlieflich Defterreiche) und balt feine ordentliche Generalversammlung jabrlich aut britten Montage bee 3mi in Etutigart ab. Mu dem baranf folgenden Tage beginnt die Abrechnung ber Mitglieder untereinander. Das Gintrittegeld beträgt 3 Gulben rhein., der Jahresbeitrag I'z Gulben. Dificielles Organ ift die in Stutt gart ericheineude Gubbentiche Buchhandler Beitung (gegenwärtig im 28. Jahrgange ericheinend), von welcher jahrlich 52 Nummern in je einem halben bie einem gangen Bogen in Quart ericheinen. Der Breis berfelben ift 2's Thaler jahrlich. Das Blatt enthalt gewöhnlich mehr Text, ale Inferate mid giebt eine wochentliche lleberficht nur an Alte, Rrante, Wittmen und Waifen gemahrt ber Renigfeiten Des Stuttgarter Berlagshandele, nicht Des gefammten fridentiden. Der Jufertionspreis für die zweifpaltige Zeile beträgt 2 Areuger ober 34 Rar.

Muß diefen solgte der Schweizerif de Buch handerverein, gegründet 1849, welder seine Generalverianmlung und Berechnung – ebenfalls um unter seinen Mitgliedern – jahrlich am deitten Montage des Juli in Jürich ablatt. Tie Witglieder gabei tein Cimirties, geld, etwaige Sossen werden zu gleichen Apeiten won deuschen erhoben. Der Krässen wird jedes Jahr nen gewährt; der übrige Berstand, bestehen aus einem Friedensrächer, einem Reinar und der Gerstehern, wird, mit Riederwählsberäch, alle wie Jahre ernneuer.

Der jungfte biefer großeren Bereine ift ber Berein der ofterreichifden Budbandler, gegrundet 1859. Gein 3med ift Forderung ber gemeinfamen Intereffen des öfferreichifden Bud- und Annithandele. Aufnahme findet jeder öfterreichifdje Buchfaudler gegen eine Ginlage von 10 Gulden und einen Jahreebeitrag von 3 Gulben. Mindeftene atte brei Babre am 1. Anguft wird eine Generalversamminua gehalten. Officielles Dragn ift Die Cefterreichifche Buchbandler Correfpondens, von welcher jest der fechite Sabraang ericheint. Das Blatt wird alle gehn Tage in groß Onart in Wien anegegeben in Rummern pont einem bie anderthalb Bogen, benen ein auf weifee Bapier gebrudter Wahlgettel beigegeben ift. Das Blatt wird allen Bereinemitgliedern gratie geliefert; für Audere ift der Jahreppreie 31's Thater. Die innere Ginrichtung ift der des Borfenblattes nachgebildet. Befonderes Intereife erhalt daffetbe baburch, bag fein Renigfeitenverzeichnig bie gesammte in ber biterreichischen Monarchie ericheinende Literatur in allen Eprachen (außer in ber bentichen und ben altelafnichen auch in bobmifcher, italienischer, polnifcher, ungarifder, frogtifder, ferbifder, flawonifder, bulggrifder Eprache) enthalt, die gum großen Theile nicht in bem Borfeubtatt Bergeichniffe aufgeführt wird, ba viele ber ofterreichischen Buchhandlungen mit dem deutschen Buchhandel nicht in directer Berbindung fteben. Diefer leptere Umftand gewährt noch ein anderes Intereffe; bas Blatt bietet die Moglichfeit, viele Sandlungen tennen gn fernen, beren Memituif auf anderm Bege nicht in den Buchhandel gelangt.

Auf Kinicre Bezirfe eritrectt fich die Wirtfamtleit der Frodingials und Kreievereine, welche nachtichend nach der Kolge ihrer Gefündung verzichnet find. Ihr Hauptzwect fit, aucher perfontigker Belanuschaft und Annaberung und dabunch hervoorgerasjener Verlehrereteichterung, gemeinstames Eintreten fur die Interesse Schwiebendele, gegen Untbewerdert und andere Wishfranke. Der RheinlichBerthpälliche Kreieverein (Vorsand: 3 Mitglicken und der Freieverein (Vorsand: Interesse in Vorsand: Interesse in Vor

stand: ein Vorsieher und ein Secretair), beide gegründet 1843; der Hommersche Kreisverein gegründet 1843; Edwig fund und veri Gilberm beischend, dormuter ein Vorsieher und ein Secretaer; ishbricher Veitrag 1 Thater, Mehre fosten werden undpräglich aufgebracht; der Wecktenburgische Kreisverein, gegründet 1850 (Vorsiand: ein Vorsiehendungliche Provinsjatureein, gegründet 1860 (Vorsiand: der Mitzglieder, darunter ein Vorsiehender und ein Zehrispille, ein der Vorsiehendung gebrich vor der Vorsiehendung gebrich und ein Vorsiehendung gebrich vor der Vorsiehendung gebrich vor der Vorsiehendung gebrich vor der Vorsiehendung gebrich vor erfent patig der Vorsiehender und der Vorsiehendung fammtlich also in Norddenrichtand, haben keinen feiten Sitz, von der nacht de haben bei nachte abgehalten werden soll.

10. Unter ben Local vereinen tritt nue junachit einer entgegen, ber feiner Bichtigfeit fur ben gangen Buchhandel wegen ziemlich auf gleicher Etnie mit bem Borietverein fteht: ber Berein ber Buchbanbler gu Veingig. gegründet 1832. Er ift nach ben nenen Statuten pont Babre 1863, ale Genoffenichaft conftituirt und beiteht aus benjenigen Befigern von Buch. Mnfitalien. Uniftund Landfartenhandlungen, welche in Die Rolle befielben eingetragen find. 3med bee Bereine ift die Corge fur Die Ghre und bae Wohl bee beutiden Buchhandele im Allgemeinen und bee Leipziger Buchhandele im Befonderen. Namentlich liegt bem Bereine ob: Die Bertretung und Wahrung der Rechte feiner Mitglieder, Die Beilegung von Etreitigfeiten gwijden ben Genoffen unter einander, Die Erleichterung des buchhandlerifchen Berfehre und Borberung gemeinnütziger Auftalten, inebefondere Unterhaltung ber Borje, Bejiellauftalt, Bergleichebeputation und Vehrauftalt. Erforbernift ber Aufnahme ift ber wirfliche felbitfrandige Betrieb einer Buch. Minifaliene, Rnuft- ober Landfartenhandlung ale Berlag, Gortiment ober Commiffionegefchaft, einer Buchbruderei, mit welcher Berlagegeichaft verfnüpft ift, ober eines über ben blofen Budiertrobel fich erhebeuden Antiquariategeichafte am Blane. Dem an den Borfigenden ber Deputation (f. unten) gu richtenden fchriftlichen Wefnche um Anfnahme ift ber Rachweis der erlaugten Conceffion und bas eigenhandig unterzeichnete Wefchaftecircular beigufugen. Bei ber Aufnahme ift ein Gintrittegelb von 20 Thaler ju entrichten. fpater ein juhrlicher Beitrag pon 3 Thaler, anferdem bie Beitrage gur Unterhaltung ber Beftellanftalt und etwaige itatutengemaß beichloffene außerorbentliche Beitrage. Die Dlitgliedichaft beruht auf der Berion; doch erwirbt jeder Theithaber einer Sandlung durch feinen perfonlichen Beitritt ben Genug der Bortheile des Bereins in Betreff ber Benntung ber Bereinsanftalten qualeich mit für fein

Gefchaft. Die Erben eines Mitgliede genießen Die Bortheile des Bereins noch ein Jahr lang nach bem Tode bes Mitgliede. Die Mitgliedichaft geht, im Wegenfat gu ber begiglichen Beitimmung bes Borfenvereine, auch burch Aufgabe des Weichafte verloren. Der Austritt fann jedergeit erfolgen. - Bon ben ju Anfang bee 3abres. 1865 in Beipzig bestehenden 218 Firmen maren 1918 Mitglieder bee Bereine. - Die Organe bee Bereine find Die Meneralperfamminna und die Deputation. Die ordentliche Generalversammlung findet jahrlich im Januar ftatt, außerordentliche auf Antrag von einem Drittel ber Ditglieber. Die Deputation besteht ans fieben auf vier Bahre gewählten Mitgliedern, von benen wenigftene eines unit bem Mnfitalienhandel wesentlich beschäftigt fein ning, und vier ebenfalle auf vier Jahre gemahlten Stellvertretern. Deputation und Etellvertreter werben nach vierjahriger (unentgeltlicher) Amtejubrung in einem vieriährig wechselnden Turund durch die Wahl der Beneralverfammlung ernenert. Die anofcheidenden Mitglieder find fofort wieder mablbar, jur Unnahme einer Wahl aber erft nach swei Bahren wieder verbunden. Die Deputation mablt jahrlich and ihrer Mitte einen Borfigenden, einen Gecretar, einen Caffirer, einen Archivar und einen Rolleuführer. Letterer führt eine Rolle über Die Bereinsmitglieder mid eine fiber die Behilfen und gehrlinge ber Mitglieber. Muffer Diefen Ehrenamtern bat ber Berein noch an befoldeten Beamten einen Rechteconfulenten und einen Boten (zugleid) Borfencaftellan).

11. Anftalten bee Bereine find: Die Borfe, Die Beitellanitalt, Die Lebranitalt und Die Bergleichebeputation. Die Borje ift ben Bereinomitgliedern bas gange Jahr hindurch, mit Muonahme ber Oftermeffe, welche ber allgemeinen Abrechnung gewidmet ift, Mittwoche Nachmittage von 2-4 Uhr gur Abmadung gegenfeitiger Rahlungen ze. geöffnet. - Die Behrauftalt, feit 1853 beftebend, wirb von ben meiften gehrlingen, boch ohne Zwang, brei Jahre lang befucht. Gie bietet ale Lehrgegenftande Enchflopadie, Literaturgeichichte, Sandlungewiffenschaften, bentiche, franwifiche und englische Sprache. Das tehrerperfongt befteht aus einem Director, zwei ordentlichen und zwei Bilfelchrern. Das Edungeld wird gewöhnlich durch bie Brincipale ber betreffenden Lehrlinge gegahlt. - Die Bergleichebeputation ift and brei Mitgliedern gufammengefest, welche bie Deputation bee Bereine jahrlich aus ihrer Mitte erwählt. Gie bat bie Aufgabe, bei Streitigfeiten, welche gwifden Bereinemitgliedern ober einem Mitgliede des Bereine und einem bem Bereine nicht angehörigen Buchhandler entstehen, nach Aubornng ber Barteien bie Abichliegung eines Bergleiche gu versuchen. Doch tann fie fich auch unter Benehmigung der Parteien als Schiedsgericht conftituiren, deffen Entscheidung dann nutweigerlich Folge zu geben ift.

12. Die Beftellauftalt für Buchhandlerpapiere, beren Bequifichtigung bie Mitglieder der Deputation und feche außerdem hiergu gewählte Bereinemitglieder je einen Monat lang führen, bat die Beftimmung, alle im Gefchafte verfehr eirculirenben Papiere, ale Circulare, Briefe, Bettel, Rechnungeausziige zc., mit einem Borte Alles, was nicht unter ben Begriff Badet fallt, von ben Bereinemitgliedern angnnehmen, ju fortiren und bann an bie Bereinomitglieder gu beforbern. Da unter letteren fammtliche Commiffionare mit inbegriffen find, welche nicht allein ihre eignen, fondern auch die von ihren jammtlichen Committenten eingehenden Papiere burch biefe Auftatt befordern laifen, fo erhellt baraus, ban ber alleraronte Theil des gesammten ichriftlichen Bertehre des beutiden Buchhandele burch "bie Borfe", wie man fich in Leipzig fur; anedrudt, befordert wird. Dieje gange große Bahl von Bapieren umfte früher in ben einzelnen Beichaften felbft fortirt und bann burch bie Darfthelfer an bie berichiedenen betreffenden Wefchafte ausgetragen werben; Dies war fehr umftanblich und geitranbend. Beldje Erleichterung nud Befdilennigung bee Berfehre burch bie jegige Ginrichtung erreicht worden ift, geht aus ber Thatfache berpor, ban die gange Daffe Diefer fdriftlichen Mittheilungen. Die fich taglich auf viele Caufende belanft, fest mit ber größten Echnelligfeit und Bunftlichfeit in wenigen Stunden fortirt und meiterbefordert wird, Dies wird burch brei Cortirer und brei Anstrager beforgt, welche leutere viermal bee Tages die eingegangene Corresponden; an fammtliche Sandlungen beforbern. Bas von einer Anstragung jur andern bei ber Anftalt eingeht, wird regelmäßig ichon mit ber nachiten beforbert, muß alfo bis babin auch ichon für die einzelnen Geichafte fortirt fein. Bon ber Rontine ber in der Auftalt Beichaftigten mag noch ber Umftanb einen Beweis liefern, daß die Gortirer fammtliche Commissionare ber vielen answartigen Sandlungen im Wedachtniß baben mitffen, ba ihnen nicht Beit gegeben ift, fich bei den einzelnen Girmen erft nach den betreffenden Commiffionaren umguthnu, und bennoch Berfeben mur verhaltnißmäßig fehr felten vortommen. Gur Babrung bee im geschäftlichen Bertehr fo wichtigen Briefgebeim. niffes burgt ber Umftand, bag ber Butritt gu ber Auftalt Bedermann ohne besondere Erlaubnig verboten ift. Die Roften ber Beftellanftalt werden jedes 3ahr burch eine hierzu ernannte Commiffion nach Maangabe des Umfange ber verichiedenen Gefchafte und ber mehr oder weniger Beit und Dube in Anfpruch nehmenben Beungung ber Auftatt feiten berfelben genan befrimmt und auf Die eingelnen Gefchäfte vertheilt.

13. Außer Diefem Bereine besteht in Leipzig noch ein Cachverftandigenverein gur Begutachtung von gefchäftlichen Fragen, welche Gegenftand eines Rechtsftreites geworben find. Er ift aus Gelehrten (Buriften) und Buchbanblern gufammengefett. Werner giebt ce einen Bertegerverein, b. i. eine Bereinigung einer Mngahl Berteger, beren 3med ift, auf Grund bestimmter Gefchafts. normen eine allgemeine Ordnung und Bunftlichfeit, namentfich im Abichließen der Conti und Rablen ber Galbi im Bereiche ber Geichäftsperbindungen feiner Mitalieber theile aufrecht gu erhalten, theile berbeiguführen. Diefer Berein giebt fahrlid; eine Sanpt und eine Ergangungelifte berjenigen Sandlungen ans, welche mit ber Debrgabl ber Bereinsmitalieder in offener Rechnung fteben und ihre Berbindlichteiten gegen diefelben pollfiandig erfüllt haben. (Que biefer Befimmung gehr bervor, daß Girmen, welche auf diefer Lifte nicht verzeichnet find, beemegen noch nicht ale unfolid angufeben find. Denn ce tann ja die folibeste und beftfundirte Bandlung eben nicht gerade mit ber "Mehrzaht" ber Bereinsmitglieder in Berbindung fieben, and biefem Grunde aber von ber Bifte megbleiben. Co finden and nenbegrundete Bandlungen jo lange feine Aufnahme, bie fie bae erfte Mal ordnungemäßig abgerechnet, resp, accabit haben, immerhin aber tounen fie bie dahin fcon mit ber Dechrant in unbeanfraudeter Berbindung fteben.) Die Mitglieder bee Bereine, gegenwartig 37 Firmen, find verpflichtet, gegen biejenigen Sandlungen, benen auf Anordnung der Bereinscommiffion der Gredit ganglich ober theilweife entsogen merben foll, ihrerfeite ummeinerlich mit Erebitentziehung vorzuschreiten.

In Berlin besteht eine "Corporation ber Berliner Buchfändter", gegründet 1848, welchem aus 306 Anfang 1865 bestehenden Weschaften 143 Berfonen angeborten, von denen aber mehrere Theilhaber einer Birma waren, fo daß die Augahl-ber vertretenen Firmen geringer ift. Bereinegwed ift: Die gewerblichen Butereffen bei ben fradtifchen und Etaatebehörden und wo ce fonft erforderlich an pertreten, und buchandlerifche Gefchaftegebranche feit. auftellen und fur Die Erleichterung Des Berfehre Gorge an tragen. Borfrand: drei Minglieder und drei Stellvertreter, außerdem ein hauptaneichug und ein Rechnungeund Wahlausschuß von je brei Mitgliedern. Gintrittegeld 5 Thaler, Jahresbeitrag 113 Thaler. Unftatten ber Corporation: 1. die Abrechnung ber Mitglieder unter einander, jahrlich in Berfin im Januar ftattfindend. (Nichtmitglieber ber Corporation haben bei Theilnahme baran jedesmal einen Thaler Beitrag ju gablen.) 2. bie Beftellauftalt, melde Gefchaftepaviere und feine Badete bie jum Gewichte von 1/2 Pfund unter ben Berliner Buchhandlungen vertheilt. Beitrage werden auch von ben Corporationemitgliedern besondere entrichtet. 3. Die Anftalt gur Berbindung mit Leipzig, welche, ebenfalle gegen einen befondere in entrichtenden Beitrag, Geichaftepapiere und fleine Badete taglich nach Beipzig beforbert und von Veipzig, mo biefelben gnfammengepadt merben, empfangt und gur Bertheilung bringt. 4. Die Badauftalt fur Guhrfendungen nach Leipzig, welche fleine Padete fanmelt und in großere Colli verpadt täglich nach Leipzig beforbert. - Bu ber Corporation geboren aukerbem eine Eraminatione Commiffion und ein literarifder, ein mufitalifder und ein artiftifder Cachverfrandigenverein. - Gerner befteht in Berlin ein Berlegerverein, welche nach Brincipien und Ginrichtungen dem in Leipzig bestehenden entipricht und Aufang 1865 au Mitgliedern 56 Girmen gabtte.

15. 3m Zeutigart befteht jeit 1842 im "Serein 1800 per Puchhändher im Stungart", bem Aufaug 1865 om 85 diemen 22 angaberen. Borftand von vier Mitglieben: Verfieder, Tetlvertreter befilben, Zeereir und Ceffirer. Verfammtung jährlich einund im Sommer. Gintrittegeld 51 s Mulden ch., Jahrevbeitrag B Gulden ch., Berbunden ift mit biefem Vereine ein budhänderridges Zehlebogericht, zufammenachett am Jariten und Puchhandern, undahgen der verliebe offentlige und mitwelige Signungen hält.

3n Wien bejeh bir 1841 neu confituirte. Duchund Kunsthändter Corporation", welcher alle in Wien criftirenden Buche, Runft, Mufitalien und Gemäldes handlungen, sowie die diese Welchaftspreigen angedörenben Antiquariatehandlungen und Veishinfitute beigutreten gedatten sind. Sorfrand von vier, Ausschaft von zwoff Mitgliedern. Aufundhmegebilte felt und 20 Gutleen, Jahresbeitrag 6 und 3 Gutden, se nach Massigade der Erwerbefener. Hauptersfammlung shirtig im Janara. Mufatten: eine Vecal-Veitellauftalt mit faglich der Austragungen und eine Packantiatt für Vosprocket und Vastrasin-Sendungen nach Veissia.

Mußerbem exificius aggemörtig noch folgende Localverinei in Eroden "Archiv der Auchhäuher", ggründer 1858 (Abriland deri Mitglieder, Verfammlungen monatich, Mitglieder 20 vom 57 Handbungen), in Hauburg "Handburg-Monar Buchhäuher Verein", gagründer 1860 (Vorfand vom vier Mitgliedern, Verfammlungen gehr mat im Jahre, Mitglieder 28 vom 88 Kirmen), in Narruberg "Berein der Vndyändler in Mürnberg" (Mitglieder 11 Kirmen vom 37) und in Prag "Grennium der Buchkunft, Mufitalien- und Antiquarfyndlungen."

(Fortfepung fotgt.)

#### Die Tijchfärbungsmafchine.

lleber biefe in Dentichtand bieber noch wenig gur Bermenbung gefommene Mafchine herrichen bie verfchiedenartigiten Meinnugen, wie bie in fruherer, befondere aber in lepterer Beit in unferen Sachblattern ericbienenen Artifel binlanglich bemeifen. Gin Theil unferer Rach. manner erfennt biefe Dafchine ale prattifch an, icon beebath, weit fie febr einfach couftruirt, bemnach leicht von Bebem ju bedienen ift, ein anderer Theil will fie ale gang braudbar anerfennen, wenn biefe und jene 96 auberung getroffen, wieder eine große, ja mohl bieber bie größte Bahl ber Buchbruder erffart biefe Dafchinen für burchane unpraftifch, mangethaft, bemnach gang und gar unbranchbar. Es fcheint une miter diefen Umftanden geboten, bag bie Gadgeitichriften bagn beitragen, ben Werth Diefer Maidine, Die ig in Frantreid, England und Amerita fait allein verwendet wird, nach eingehenderer Brufung alles beijen mas fur und mas gegen fie geichrieben und gefprochen worden ift und geftigt auf eigene Erfahrungen vom unparteiifchen Standpuntte and festzuftellen.

Daß die Tifchfarbungemafdine in ibrer urfprunglichen Conftruction, die auch jest noch in Franfreich, England und Amerita ublich, ja anch pon Monia & Baner beibehalten, ben Auforderungen nicht entfpricht, welche man bei une in Tentichland an eine Dafdine macht, ift erflarlich. Bir mitffen auf einer folden bie allerverfciedenften Arbeiten, von einem compreffen Bogen in großem Format an bie gur feinen Bifitenfarte bruden fonnen, mabrenb fich die Drudereien in ben genannten gandern wenigitens jum größten Theil nur entweder mit bem Drude von Berten, ober mit bem Drude pon Mecidengien beichäftigen und barnach auch ihre Daichinen und Breffen mablen. Dag man aber in allen biefen ganbern feinen fo großen Werth auf fauberen Drud legt, wie bei une in Dentichland, ift befannt, die Tifchfarbungemafchine bat bemnach bort genügt und bies hat die Sabrifanten auch nicht gu. Berbefferungen veranlagt.

Es ift wohl nicht zu vertennen, daß die Art der garbung an der Tifchfarbungsmafchine eine mejentlich ein-

Eben fo lebhaft bedauern wir, daß die Berren Stonig & Baner nicht geneigt fcheinen, ben Rathichlagen von Jade mannern Webor gu fchenten, die es fich fpeciell gur Anfgabe gemacht hatten, ju ermitteln, was ber Tifchfarbungemaidine noch fehle, um fie auch in Deutschland verwendbar gn machen. Berr Bachmann bezeichnet in feinem Auffat ale ben größten Gehler biefer Art Dafchinen, bag fomobl Reib. ale Auftragmalgen in blogen Schligen liegen, mitbin nur durch ihre eigene Echwere und nicht burch einen Gegenhalt in Lagern bie Berreibung ber Garbe bewertftelligen, bag bemnach eine ftarte Farbe unmöglich fo verrieben merben fann, wie ce fein muß. Wenngleich viele unierer deutichen Drudwerfe, befondere aber die Weber'iche Illuftrirte Beitung, Die auf einer Farbetifchmafchine einfacher Conftruftion von Ronig & Bauer gebrudt wirb. beweifen, daß die Farbe, und gwar eine febr ftarte, auch burch bie jetige Art ber Berreibung binreichend pergrbeitet wird, jo foltte ce boch auch möglich fein, ben Reib. und Auftragmalgen einen Gegenhalt in Lagern gu geben und es fo gu ermöglichen, bag man fie nach Belieben beraufund berunterftellen faun, je nachbem ce Garbe und Form

Abidiger uoch wie bei den Reidwalgen icheint nus die seine Fragerung der Anitragwalgen. Die Gründe hiersir gaden wir bereite in mierem Artikel über die Leodorichen weiderschein, wir wollen Sie doger hier unr in Kurze
weiderschein: Lei der Chilmberfärdung ist es möglich des Zehwarzen der Form durch Zerauf; und Derunterstellen, wie
durch In- und Bissellen der Ladigen zu regnitiern; welche
Resultater unn aber durch diese Manipalationen erreicht,
wird sehen pratitischen Buchdrucker betannt sein; der Truck
einer Kornn, die sprisse und unregelmaßig som, wird durch
Derunterschleit einer oder beider Liestzen auf die Ednissi
und sessen auf die Entstellen an die nachte Liestze, ein Truck der
trog richtigen Regnissens der Karbe zu diest nuch flatschie
um, durch Deruntsschleiten fanze,

Will man Diefe Manipulationen an einer Tijde farbungemaichine gewöhnlicher Conftruttion voruchmen, fo fommt man in bie allergroßte Berlegenheit, da man wohl alle Balten berauf und berunterbringen, nicht aber jede eingelne reguliren tann, man migte benn Yaufrollen in ben allerverschiedeniten Starten haben. Bie mubfam und geitraubend ift co icon, wenn man fammtliche Balgen bober laufen laifen will; man muß bie Laufitege bom Aundament fooidranben, muß fie bann gleidmichig unterlegen und wieder feftichranben. Bieviel Beit nicht aber brancht man, wenn man jede einzelne Balge burch Auffreden anderer Yaufrellen geborig reguliren will; bag Dieje Manipulationen mindejtene gehumal mehr Beit megnehmen, wie bas Reguliren ber Walten an ber Enfinderfarbungemafdine erfordert, wird Bedem unferer Vefer einleuchten, und ane biefem Grunde ichon ift die Tifdfarbungemafdine mit ihrer jegigen Watzenlagerung nicht praltifd. Hann man and jett gut, ja febr gut banut bruden, wie die Illuftrirte Zeitung und die vielen englischen und frangofifden Bracht Werte beweifen, jo ift bie Ergielung eines folden Refultates mit vielen Umfranden nud Roften verfnupft, man umg namtid womoglid jede Boche neue Balgen bennten, wie dico 3. B. fur Die Blinftrirte Beitung gefchieht, benn altere, gefchwundene Walgen, die mitthin nicht mehr jo exatt die Garbe auf die Form tragen, minden einen fo fauberen Drud, wie ibn biefe Beitung zeigt, nicht ermoglichen.

Able ift es aber in einem fleiner und mittleren Wedhait möglich, alle Lösodgen die Abalzen unn, resp. nen zu giesem; man mörbe weder die zich noch and, die Kossen dassier erribetgen, soll asso die zich sich auch and, die Kossen son mus von allem diesem beschieden werben, dann aber ist sie brauch dar, denn sie dat, wie wir spater benesjen werben, Lieles für sich, gegenüber der Grüsberfarbung. 2211 haben bereits in Heit 4 ben Boriglag gemacht, amfatt ber banfrollen an ben Balgenfpindeln lieine Jahn-raben und anflatt ber banfftages an bem Jundament eine Jahnflange zu beseichen, die beim Herane und hincinfahren bes Legteren in die Jahnraber greift und bie Walten auf biefe Weife breht.

Da des Jahygetriche wie am Truckhinder, so and jier ein Heranf- und Hernnterinklen der Jähne und in Johgs dessen der Edigen zudissen wirde, so ist auch die Möglichkeit vorhanden, seine voger wie an den Cheinverjarbungsmachinen anzubringen, denmach ein seineres niehten sammticher Eduspen auf die Schrift wie auf den Jarbeitich zu erwöglichen und so eine wesentlich besseren Verreihung der Jarbe, wie auch eine bessere Schwarzung we erzichen.

Jit biefe Ginrichtung getroffen, so glamben wir nicht lurrecht zu haben, meun wir behaupen, daß die Zischfärbungeunschie wertertlich wolltomunner arbeiten und einschafter zu behandeln sein wird wie früher, denn der Hauptübelstand fellt sie dann weg, daß nantich eine gelchwundene Belate nicht bermiterzußelten ist.

Tie Mafchier wird auf dies Weise and für Uchwer Geichafte, die Alles darunf deuten müßen, was das vor lommt, verwenddort werden; man wird, hat man eine lleine Recideng mit breiten Tietziellen im derfelden, die Schaften for engiltere lomen, daß fie fahmuttiche Seiten nur so viet mie nichtig berühren und ichwärzen, es wird nicht vorlemmen, daß, wie dei der Girrichtung mit den Kumfellen, da Edaglie formitich im alle tereen Raume der Korm bineinsalten, wenn die Retten und Ziege ehen micht rächtig regnitet waren und in diejem Kall außer dem Alle micht einen Erie lerren Raume der Zeiten fahraften und einen reinen Trach nummöglich under

Die hohen töber gelehen, nie menig miere Mathienen abrilen berartige Verbeiferungs-Verfaliage zu prujen und zu weiteligt geneigt find. Jugegeben auch, daß ihren, wie une entagegregebuten wurde, nagtalfalt Verfaliage für Verbeiferungs befre der fener Beite der Allardien gemacht werden, die gang und gur teinen Zint haben, is ohlte man bod; einen wirtlich prattifigen, dabei is einfagd ausfahrbaren Verfaliag der einem anertameten Uterle abeiten wirtlich brandharen unden fann, mich fo ohne Vertreer vertreet, wie es 3.2 die Peren Nonig & Voner tharen, die das Judicitie erfetun fir febr folfpielig und zweichen für untansführbar erflärten, wahrend die Abente under Allen, der der Vertree kenne gestellt, der in Abhanisberg die im Deprehfand des Heite für die begehenden der Vertra überen.

Das eben Gefagte wirde so bewährten Waschinenbanern gegeniber unsererfeits anunafend flingen, hätten von nicht bereits seit Ersteinen des letzten Heites bei Beweich in den handen, daß die von une vorgeschlagene Bewegung der Walten nicht nur nicht fliener und unandführbar, sondern jogar sehr anssinhebar, bittig und auch pratisich ist.

Die Angeburger Dafdinenfabrit lich unferem Borichlage williger Chr und brachte bereite an einer bamale in Ban begriffenen, jest bier bei ben Berren Gifcher & Bittig in Wang befindlichen Mafchine biefe Bewegung an. Die Mafchine bat 4. in fleinen Vagern von derfelben Conftruftion, wie bei ber Enlinderfarbung, liegende Huf. tragmalten, Die fich fonach auch wie bei diefer, bequem herauf. und herunterftellen laffen. In den allermeiften Rallen genügen gu vollfommen guter Garbung ichon 3 ia felbft 2 biefer Auftragwalzen. Dicht neben bem Lager fitt auf ber Balgenfpindel ein Heines meffingence Bahnrad von circa 3 Boll Durchmeffer und I ! 2 Boll Breite. Diefes Bahurad bat, damit ce bequem aber dabei feft auf ber Balgenfpindel befeftigt merben fann, außer bem für die Spindel nothigen Boch im Centrum, noch gwei in biefee einmundende Schlige, Die wiederum auf zwei an ber Spindel befindliche Erhöhnugen paffen und jo bas Befestigen bee Baburabee auf Die leichtefte Weife ermöglichen.

Das an jeder Deindel befindliche Zahnrichden und glang, die neben der gewohnlichen, für den Geführer befinnuten, am Amdament befeitigt ist, und die, langer mit dies, die siemtlich an das Einde des Zaubtisches reicht. Bewegt sich und das Annabament hinein, so drech naturtisch der mit forträckende Zahnstage die Radden und in Rosse der die Reichten der Reichten und in Rosse der die Reichten der Reichten und in Rosse der Reichten und in Rosse der die Reichten der Reichten und in Reichten der Reichten der Reichten und die Reichten der Reichte der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichten der Reichte der Reichten der Reichten der Reichte der Reichten der Reichte d

Um bie Verreibung der Fairbe auf den Anftreagwalzen ju verbeffern, säßt jich über je zwei derfelden noch eine Stahfmalz segen, die ich durch eine feite fünureiche Verrichtung, wie die nachte Walze an der Chlüdderfarbung, hin und der schiedt; das auf deie Wesfe die Verreibung und in Holge beffen die Fairbung eine weseultich bessere ist, wird sich seber univerer Veier erstären somen.

Die Mafgine hat vor anderen uoch voraus, defich der Stand des Tisches auf die leichtefte Weife regulieren, sich den feicht abnehmen laßt, nur das Giuschichen der Jorn zu ermoglichen, wie wir überhaund anerkennen missen, daß die Ungeburger Jahrit ihre Mafginen jest mit der alltegrößen Songialt und mit Auwendung der neuchten Letterferungen baut. Den Lette weichen dies abrit eingesichkagen, um ihre Zahritate duer gründlichen Verüfung zu meternerfen, halten wir überhaupt für den beiten, um meternerfen, halten wir überhaupt für den beiten,

welchen sie wählen tounte. Sie hat zwei tücktige Buchbruder zur Seite, die natürlich die beste Gelegenheit haben, zu ermitteln, was den Wasschinen noch schlt, was zu verbessern und wie sie überhanpt zur größten Bollfommenheit zu beingen sind.

Bir glanden nun benkelen zu haben, doß die Woglichteit verhanden, die Tildriafungsmadighte zu diene brauchharen zu machen; Zengniß dozin giebt is die neue Angedurger Waichine und das auf derfelben Gedracke, z. 28. das ilmitriete Batt "Tacheim" z. Läfe find überzeugt, daß uns ieder Achmann beistimmen würde, doenn er die betreffende Walchine in Gang geschen.

Ju dem Artifel des Herrn Bachmann gurüdlehrend, gaben, wenn wir inder Unrecht zu haben, wenn wir jagen, daß Herre Bachmann wohl alle Mangel, nicht aber die Vortheile, weiche die Tickhäfebungsmaßine fan, heroogschoben. Beir wollen hier uur noch auf einige Vuntte aufmerklann machen, die denn doch die den meisten Gefährle dies Aufmit ein becht eines Wofchäften der Wolfdielten Wolfdielten Wolfdielten Wolfdielten Wolfdielten in die Edaanflatel fallen.

Der größere Theil ber Drudereien Dentichlande ift gezwangen, Mafchinen anguichaffen, die ein möglichit großes Format bruden, bamit fie ber Concurrent begegnen und alle Kormate doppelt druden tonnen. Dafdine mit Enlinderfarbung und Gifenbahnbewegung wirde immerbin gegen 16 - 1700 Thir, mit Breis. bewegnng gegen 1800-2000 Thir, foften und gu ibrer Bediennug murben unbedingt zwei Dreber nothig fein, benn Danipf tomen wir ja einmal nicht alle haben. Gur ben Drud großer Gormen will, wie allen unferen Vefern and eigener Erfahrung befannt fein wird, der Berleger nicht viel mehr gablen, wie für ein fleines Format, babin bat es leider die Concurrenz gebracht, er fragt auch nicht danad, ob man einen oder zwei Dreber an ber Dafchine hat, demnach ift allemal Derjenige am beiten baran, wird am meiften an einer Arbeit verdienen, der mit moglichft wenig Arbeitefraften möglichft Biel leiftet. Bahrend atfo eine Majdine mit Culinderfarbung ju fo großem Format nicht von einem Dreber zu bewegen in, laft fich eine folde mit Tifchfarbung und in einem Format von 28 gu 40 Boll noch febr feicht pon einem Dann breben. man fpart mithin im Durchichnitt 2' 2 Thir. (für Leipzig 3. B. 3 Thir.) pro Boche für einen Dreber, alfo 130 Thir. pro Bahr, man iparte aber auch ichon bei ber Anichaffung 300 - 400 Thir., hat fomit in eirca 8 bis 9 3ahren burch biefe portheilhafte Ginriditung fo viel perdient, ober fich felbit erhalten, daß man eine nene Dafdine bafur faufen tonute.

Ein zweiter Bortheil der Tifchfärbungemaschine ift, daß fich ein Beder, fei er gesernter Drucker ober nicht,

eher daran gurechtfinden wird, wie an einer Majchine mit Chlinderfarbung. Aus diesem Grunde stimmen wir auch Herrn Schlig in Wittenberg vollsommen bei, wenn er jagt, diese Majchinen wären besonders sir Ornstereien in fleinen Stadten praftisch.

Woher wollen benn bief Drudereien gute, gefernte Maschienmerister befommen, wenn sie in großen Stadten Idon so rar sind? Sie werden, je mehr Waldhinen aufgestellt werden, desho mehr darans angewielen sein, sich einen Maschienweisten augusternen und do fir ibn an einer Tichtsfärbungsmaschine eher dahin bringen, sie selbsfäsing zu bedienen, wie an einer mit Eufundersabung, wird an einer mit Gulindersabung, wird dangeben milisen, der erstere genaner tennt.

Die Anficht bee herrn Bachmann, bag ein Bogenichneider an ber Schnellpreife in fleinen Stadten unploe, theilen wir burchaus nicht, ba wir feine Brauchbarteit taglich erproben. Es icheint une boch eine febr große Annehmlichteit gut fein, wenn man die Bogen beim Biberbrud burchichneiben tann. Drudt ber Buchbruder in einer fleinen Stadt fein Blatt und er bat feinen Edneiber an ter Dajdine, fo ftellt er fich nachher noch fo und fo lange bin, um die Bogen gu theiten, mabrend er mit einem Edmeiber Die Eremplace frifd von ber Majdine weg falgen und anegeben fann. Denjelben Bortbeil bictet ibm biefe Borrichtung felbit bei ber Ueinften Accidengarbeit, er fpart mithin bei jeder Auflage 2-4 Mgr., Die er bem Buchbinder bezahlen muntte und riefirt nicht noch, daß ihm berfelbe Gachen mit engem Mitteliteg verfdneibet.

Bir glauben sonnit, in Beging auf die Tichsfarbningsnachtine sagen zu tommen, daß wenn man eine solche
kauft, die mit den angegebenen Berbeisserungsverschen ist, auch deen so viel drudt, wie die mit
Kylindersärbning, und dies ist unseres Wissenscheiden der der
bei den Abnig & Bauerschen, solchfalte aber bei
den Angedunger Maschinen der Katt, sie immerdin sehn anachdar sind. Bereden sie die Chilingfarbningennaschinen auch nicht verdräugen, so werden sie
doch mauchen French siede mit dolge dessen

#### Cylinder : ober Tifdfarbunge-Maidinen?\*)

Unter biefer Ueberichrift bringt herr Badmann im porigen Befte bee Archive einen Artifel, welcher vielfach geeignet ist, die Begriffe uber Tischfarbungs Maschinen zu verwirren, umsonehr, als der Artikel von einem Manne herrührt, der als Sachschriftieller sich einen geachteten Nannen erworben hat.

Frungen und einseitige Aussichten find indes bei gedem möglich und herr Zachmann mag wohl Geleganheit gehobt haben, sich mit den Martinonischen Zischsienungs-Maschinen betannt zu mochen, iedenstalle aber nicht mit beneu, welche aus der Maschinensobrit Augeburg hervorggangen, denn soust mußte sein Urtheit darüber ein anderen fein.

3m Folgenden will ich naher auf den Artifel des genannten Berrn eingeben,

Gerner behanptet Berr Badymaun, Die quantitative reiftnugefahigfeit ber, and beutichen Sabriten bervorgegangenen Tifchiarbunge Maichinen verhalte fich an ben Enfinderfarbunge Mafchinen wie 2:3, und bierin ift Berr Badimann im Arrthum. Eritene find nicht alle Enfinderfarbunge-Mafchinen berart conftruirt, bag unr zwei Umdrehungen bee Schwungrades jum Drud eines Bogene erforderlich find und greitene find bei den Angeburger Tifdiarbnuge Maidinen nur 212 Umbrehnngen bee Echwungrades jum Drud eines Bogene erforderlich. 3m (Sangen aber ift bei allen Angeburger Majchinen in ber Berbindung bes Edwingrades mit ber Aurbelwelle, gwifden Colinder, und Tifchfarbung gar tein Unterichied, mithin fann auch ein Untericied in ber quantitativen Yeifenngofabigfeit gwifden beiben nicht ftattfinden. 3ch will dies naber erlantern. In der Are bee Schmung. rabro befindet fich ein Baburad mit 46 Babuen; diefes greift unmittelbar in bae an der Rurbelwelle befeftigte Rahnrad, welches 115 Bahne bat, mithin bemirfen 212 Umdrehungen des Schwangrades I Umbrehung ber Rurbelwelle, Woltte man indeffen einen ichnelleren Gang ber Majdine haben, fo branchte ja nur bas an ber Mre bee Edmungrades befindliche Bahnrad vergrößert merden; es

<sup>9)</sup> Dir glauben bem Berlangen ben deren Get. Schalte nachfonmen jumffen, beief jeine Limberung auf den Artifel ben herr Johann noch im vortingenden gedt zum Abbund ju berugen. — Geben wer auf blief Steile nam zwei kritett. über ein und benielben (Gegenfann), for erditettigt bief doch germicher frühre jud auch ist Gefährlicht bei Gegenfannber felfen. Z. M. e. 2.

fonnte daburch seb beliebige Geschwindigseit erzielt werden; man bekent aber, daß, se mehr Undersynnigen des Schwanzabes jam Trude einer Bogene erspektrich sind, um so teichter auch die Waschine gehr und bei einer leichtgesenben mirb der Trecher siete den 23 z. Undersynnigen des Schwanrabes im vollfringen im Stande stein, als bei einer schwergehenden 2 Umbrehungen. Ein leichter Gang der Wasschie ist aber etwas Kefentliches und somme ich später noch deraus struck.

Berner behauptet herr Badmann, die Tifchfarbungs-Mafdinen eigneten fid nicht für jede Art Druct, unterläft jedoch anzugeben, welche Arbeiten nicht auf benfelben gebrucht werden fonnten und beshalb hält er fie für unpafiend im Buddenuterien lieinerer Stadte.

Sicranf muß ich erwidern, daß ich lier is zientlich alte Arbeiten, die in fleineren Seaden vortonmen tonnen (in. a. ein Werf im gr. Verfonformat aus compreijer Beitt, Karten, Zabelen, Jornmafare, ein Volatibatt, fogar Almitrationen et. xc.) auf einer Ausgeburger Täligherbunge-Wasichine gedruckt habe, nud niemate, felbit in der großen Sige des vergangenen Sommeres, habe ich wahrgenommen, daß die Machaine zu irsend einer Arbeit untanglich geweien ware. Kerner erwähne ich, daß das Sournat "Tacheim" in viewigh auf einer Tichgarbungs-Wasichine gedruckt wire, deuto die Bilderform der "Almitrieten Zichung." Uedrigens werde als fiederlich nicht der Einiga fein, der hier im Mreido diese Bedaustung midderlegt.

Bur Befrüftigung feines Urtheils beschreibt herr Bachmann die beiden Farbewerte, und in dieser Beschreibung find ebenfalls wieder einige Frethümer enthalten.

Go behauptet berfelbe, Die gange Araftangerung ber Reibmalgen bernhe nur in ihrer eigenen Schwere. Dies ift eine Unwahrheit; benn bie Reibivalgen liegen fchrag über bem Garbetifche und bobren fich formlich, indem ber Tifch unter ihnen hinweggeht, binüber ober berüber. (Bgl. Ardin 1864, 4 Beit, Spalte 128, fowie Tafel II., Gig. 28 und 29.) Dag baburd felbit eine ftarte Karbe gerrichen merben fann, ift leicht beareiflich, und anfterbem tragen Die Auftragwalzen, indem fie ben Tifch beftreichen, noch ein gut Theil jur Berreibung ber garbe bei. Da nun bie Balgen im Stande find, eine ftarte Garbe vollfommen gu gerreiben, fo muß dice bei fcmacher Garbe nur um jo beffer geichehen, folglich tann man auch mit jeber Garbe bruden, und die Garbetifch Dtafchine ift baber ju jeder Arbeit brauchbar. Batte fich die Rothwendigfeit einer befferen garbegerreibung bei ben garbetifch-Dafdinen berausgeftellt, und mare bies burch fefte Balgenlager gu bewertftelligen, fo murde Geitene ber Fabriten langft diefem Beburinift abgeholfen fein, benn folche feite Lager an

zubringen, tann durchaus nicht ummöglich sein. Ich meinestheits halte es aber für überflüßig und glaube, daß beiselben nur den Gang, fowie die Handhabung der Balgen erfeweren, die Maschinen wielleicht auch nur vertseuern wirden.

Die Farbegerreibung ift infofern bei ben Tifchfarbunge. Dafdinen auch eine immermabrenbe, ale in bemfelben Mugenblide mo bie Reibwalgen ben Tifch verlaffen, Die Auftragmalgen auf bemielben aufommen. 23ac Serr Badmann bom Beitverbummeln ber Balgen fagt, bat gar feinen Ginfluß auf ben Drud und wird burch bie größere Augabl ber Balgen erfett. Dag baburch, bag die Auftragwalzen die Gorm nur beim Ansfahren mit gespeiften, beim Ginfahren aber mit ungefpeiften Balgen ichmargen, der Drud nicht beeintrachtigt wird, tann man fich leicht benten, wenn man erwägt, daß bice beim Unftragen in ber Sandpreife ebenfo ber Rall ift; wie aber herr Bachmann bagu fommt, bem Drudereiftanb, ber auf ben Karbetifch fällt , überhaupt einen ermalnenemerthen Ginfing guguichreiben, bas begreifen wir nicht.

Genannter Herr behanpte auch noch, die Vaufrollen verfinderten, daß die Anftregwalzen mit ihrer ganzen Schwart ihrer die ich von die in die die die die ver widern, daß die erwähnten Rollen auf einem Stege laufen, welcher beliebig berauf- oder bernntergefellt werden fann; es ift als mehglich, die Waleun gang feicht über die Korngehen zu lassen (3. B. bei Linienbruck), oder diefelben traftiger aufbricken zu lassen wohl auch eine Auftragmatze mehr. (Bal. diet 5-6, Sprechjaal, Spatte 218.)

3ch glande im Verfiedenden jur Genige dargethan ju haben, daß der Verwurf, melder von Herrn Vachmann den Tichfärdungsmachführen gemacht wird, als seinen die felben nicht zu jeder Art Trud tanglich, ein ganzich meredienter it nuch lich höchsten nur auf die Martinouffden Tichfardungsmachführen derichten tunn von wecklen ich recht gerungsmachführen derichten und von wecklen ich recht gerungsmachführen derichten und nur und wecklen ich recht gebant, sowie die höhrigen Reparaturen unterworfen ind. Daß aber auch die an erenommirten deutschen debrieden debrieden debrieden deren unterworfen sein, muß ich, salts diefelben ordnungsmäßig gebalten werden, entschieden bestreiten

Bezugnehmend nun auf Alles, was ich im Borhergehenden gefagt, gebe ich zu einem Bergleiche der Tifchfürbungs Maschinen mit Cylinderfärbungs Maschinen über.

So wenig wie irgend ein Anderer habe ich behauptet, die Chimberfatbungs Malchinen genügten in Bezug auf guten Orne nicht allen Anfprüchen, welche man zu ftellen berechtigt ist; ich habe nur die Tischings Malchinen besonders sier tleinere Druckereien als vorzuglicher dergesiellt und diefe Behauptung wird in Folgendem gerechtfertigt ericheinen.

Da ich bemiefen habe, daß die Tichfatbunge-Wolchine im Stanbe ift, iche Art Arbeit zu bructen, mithin beleichte Beifungefähigheit bar, als eine Chimberfarbunge-Walchine, fo muß bei Aufdaffung einer Malchine ber erftern Gattung barum ber Borgung gaeben merben, weil biefelbe eirea 14% biligeet ift.

Ein Hauptvorzug aber ift der Leichtere (Vang, wodurch es ermöglicht wird, daß flatt eines ftarten Mammes ein traitiger Kinde als Drecher benutzt werden fann. (28gl. Archiv 1864, Heft 4. Spatte 124). Wenn herr Dachmann des Menichenquäterei neumt, so bemerkt ich dagu, daß ein solcher kinde als Treher an einer Angeburger Lischfarbungs-Waschline sich unbedingt nicht so gunden brancht, als seiner Tunderfuhrling. Die schweren dormen heraus und hineinguheben, bleibt natürlich, wie an der Perste dem Teucker, so hier dem Massingiere bem Massingiere bem Massingiere bem Massingiere ihren Massingiere bem Massingiere gen midt andere

Las den Bagneiducider betrifft, so wird Jeder wiffen, der vertrant ist mit den Verhältniffen der Vendybruderein in Produsjatiaden, deren Arbeiten größentheits in Rechdengen und einem Booalblatte befehden, daß in solden Gleichgeiten verfelde wieflach mit Angem verwandt werden lann, indem er de naches genng zu schneiben giebt.

Dag ber Selbstausteger unbedingt praftifch ift, bavon habe ich mich hinreichend überzengt.

Lische Buchbructeribeiher Heiner Stadte, wolche eine Lichfabrungse-Waschine mit großem Untern verwenden fonnten, werden, wenn ise den guten Nath des Herne Vachmann beinigen und wie er nur Jutrauen zur Chilioberlarbungs-Waschine haben, ganz darans verzichten mussen, mit Waschinen zu arbeiteit; denn um einen Terher, einen Waschineumeister, eine Buntlirerin und eine Auselgerein oden Vachtheil befolden zu fönnen, gehört vor Allen, daß die Waschinen den ganzen Zag vollanf zu thum hart, dies jit aber in wenigen Teustereien der Heinen Stadte der Kall. Sie werden doher gefonntagn sien, mit Handbreffen iort zu arbeiten, dei eligen Arbeiten oft Nächte hindurch, und dies ist feine einzehölbete, sondern eine wirkliche Verufchenwalerei.

Der einsachere Mechanismus der Tischfürbungse-Dassämier ermäglicht es auch leichter, das ein Schweizerdegen (in tleinen Ernafereien eine sehr häusig vorfommende Berjönlichkeit) sich in furzer Zeit, wenn er vom Meusteur recht gut uistruiet wird und dann die guten Haublicher und Schweizerse mit Aufmertsamteit studier, als Maschinemmeiter fortbilft; do derfelde iste Untrachmäßig

Unfere Leipziger Maidinenmeifter fint leiber nicht fo millin D. Reb.

feit im Saue eher gewahr wied und befeitigen fann, als ein bloger Truder, so werden die Spiese, wegen denen der Belbstaneleger immer für umpraftisch erflart twird, auch mehr bernnichen werden, mithin dieser mit Bortheil zu verwenden fein. Ein knade als Treber, sowie ein Bunttismädigen lotten nicht viel, und selbst die Lettere fann erspart verden, wenn der Waldinienmeister selbst punttiet. In dieser auch eine Refinal nicht fakter als de der Handberteil gegen der handberteil fein wenn der Waldinienmeister öfter anhalten lägt, nut nach dem Trud zu schen, nicht eine des Sopheties ben Alles, zurächen löwoh wie Echlichen der Kormen, geht bedeutend schneller, (3, 2), bei dem in solchen Westellendung vordenmenden Abellendung in ein der Freise.

Solden Vertweiten gegeniber ist ber Peris von 1/200/ ober 12/10 Thir, für eine Tijchfürbungs-Wasichine wahrlich nicht zu hoch. Utebrigens ift es weit mehr (und mit Recht) die Schen vor dem vielen Architelofine, als die Ausgabe, welch werden der Bertweitellen, als die Ausgabe, welch welch die Friedrich für die keine die Ausgabe von der der finderen macht.

Somit if die Tichfarbungs-Masschine das pratitischte Wertzeng für Vuchdender, weit sie in jeder, selbt in der Lieuften Ernderei mit Ingen verwandt werden lan. Sie wird dagen icht iber ein kleines von der Welt verschwinden, sondern der Anofpruch Andreas Cissenmanns wird zur Aufreit werden.

Wittenberg.

Carl Edulic.

#### Monate:Correspondeng and England.

Milen benjenigen Vefern bee Archive, welche mit Intereife meinen fürglich in biefen Spatten enthaltenen Auffan über Batterelen's Cen und Claffir-Dafdine gelefen haben, wird die Mittheilung von gleichem Butereffe fein, bağ die günftige Beurtheilung, Die ich nach beffer Ueberzeugung anefprach, fich ale bie richtige bewährt. Berr Batterelen bat fürglich eine Brobemafchine in ber bebentenden Diffigin ber Berren Dladengie in Glasgow aufgestellt. Rach noch nicht 14tägigem Gebrauch berfelben erhielt er einen Auftrag für vier folde Dafdinen pon berfelben Firma. Ce ift munmehr anger allem 3meifel. bag der Erfinder excellente Weichafte machen wirb, mn fo mehr, ale ce befannt genug ift, bag ber Englander, fobald er eine nene Erfindung, die er gu Anfang meift mit Dig. trauen begrüßt, fich bemabren und zu Ehren fommen ficht. mit um fo größerer Energie fich berfelben bemachtigt und nach Möglichfeit fie anebentet.

Wer Thiges gelejen, bem wird der nachfolgende, wortlich aus dem hiefigen "Printers' Journal" vom 18. Septher. diefe Sahres überfeste Brief eines Correspondenten des genannten Blattes als eine merfwürdige Coincideng erscheinen:

"Sind bie Londoner Geger berechtigt, eine Erhöhung ihres Lobnes in verlangen?

Erhöhung ihres Lohnes gu verlangen? "Au ben Redacteur bes Printers' Journal.

"Gir! - Babrend die Geter in allen Theilen ber Bereinigten Rouigreiche verfuchen (und in den meinen Ballen mit gunftigen Erfolge), ihren Yohn gu erhoben und ihre übertrieben laugen Arbeitoftunden gu redueiren, mng ce in ber That auffallen, bag London allein fich an ber Bewegung bis jest noch nicht betheiligt hat. 3ch bin überzengt, daß ber Grund fur biefe Inactivität in unferem executiven Comité (ber Geber : Mijociation von Yondon) liegt, beifen Mitglieder nicht in rechtlicher Beife gewählt und deshalb gn confervativ gefinnt find. Unfere Brincis pale im Allgemeinen wurden einer folden Bewegnug nicht entgegen fein (?!?), indem fie ficher burch Bahlung von boberen Preifen nicht im Berlufte fein murben. In ber That, ein friiherer Secretair bee Bereine ber Londoner Brincipale (Berr John Cor) angerte einft gegen mich, "er glanbe nicht, daß die Brincipale fo viel an unter'm Breife begahlter Arbeit profitirten, ale an folder einer befferen und hoheren Categorie; und er giche vor, die Geber beffer bezahlt gu feben." Er hatte ohne Zweifel recht, benn wenn Die Arbeit hober begablt wird, fo mink in Wahrheit das Bublifum - nicht aber ber Buchdrudereibefiger - Die Differeng deden . . . . " u. f. w, n. j. w.

3d will den Brief, dem noch lange Argumente und Extracte beigefügt find, nicht weiter überfegen; ich murbe ihn meinen Vefern gar nicht vorgeführt haben, ware es nicht um gu zeigen, daß die Extreme fich berühren: eine fucceftvolle Commaidine, Die in einer Etunde Die Arbeit von 4 - 5 genbten Gegern effectvoll gu liefern erwiefenermaßen im Etanbe, taucht fait gleichzeitig mit bem Berlangen für hoheren Berbienft feitene Derer auf, die mehr ober weniger burch biefe Mafchine in ihrer Bufunft fich bedroht feben muffen. "Gur die Arbeit, in ber die mabre Munit Des tudtigen Ecbere beftebt, wird nie eine Dafdine erfunden werben." Das waren die Borte, die ich am Eddnife meines Anffages über bie Dafchine von hatterelen aussprach. Benn bie Dafchine uns von ben reinen Sandwertern in der Unnft befreit; wenn fie ale Seger nur die gurindtagt, Die wir mit Ehren, mit Gug und Recht ale Bunger ber Munft begrufen mogen; Die, tvelche fich burch Butelligeng, burch Gefchmad, burch Biffenedrang, burch eine geläuterte Bilbung auszeichnen; bie, welche unfern Etand ju chren miffen und gechrt feben wollen - bann begrufe ich fie ale ber Erfien Giner, und fo wird mit mir ein jeber bentenbe, porurtheilefreie Buch bruder thun, ein jeder deutiche, frangofifche ober englifche College, ber in ber Unnft unferes Altmeiftere Gutenberg noch ein wenig mehr ficht und zu feben wünfcht, ale eben nur allein bas Dlittel jum Broed, Die Quelle, aus ber er fein tagliches Brod nimmt. Benn bie Satterelen iche Dafchine Die Reihen unferer Geger fo reinigt, wie bie Ronig und Bauer'iche Dafdine por fingig Jahren ben Grund legte gur Ganberung ber Reihen ber Druder, b. h. wenn fie ber Gpren ben Yanfpag giebt und bem Beigen den ihm gebührenben Plat amveift, - bann Beit ihr!! - Und Die Reihen unferer Geger in aller Berren Yander bedürfen einer berartigen Sonderung, benn ce ift viel milber Caamen in ihnen anfgegangen, und Biele nennen fich bente Schriftfeger, Die bie erfte Sylbe ihree Titele beffer burch ein anderes einsplbiges Wort der bentfchen Eprache erfetten.

Hern Hattereten jit augenbildtich befchäftigt, eine ben erfeiretenissen der dentscheme Zerache entsprechende Claviatur ober besser: an Zasienberti zu entwerfen, indem die Werthaufte-Verhältnisse von erfeischem des Alphabeten natürschig ganz verschieden des Alphabeten natürschig ganz verschieden. Derachen sind.

3d ermabnte fürglich in meiner Correspondeng ber bicfigen France Pruderei, der famojen "Victoria Press", und fprach ben Bunich und bie Doffnmig ant, bag bas anomale Buftitut fich nicht lange mehr halten tverbe. Die Officin beiteht noch, wird aber jest fast queschließlich (wenn nicht ganglich im Augenblide, wo ich bice ichreibe) von Manuerhanden geleitet. Es fcheint, daß die Gegerinnen ibren mabren Beruf - ben bee Buhaufeitvene, nicht ben bee Eetene - enblich erfannt und bie weber ihren Rraften, noch ihrer Confritution entsprechende Arbeit Dannerhanden gur weiteren Pflege gurudgegeben haben. Bon glaubwürdiger Beite mard mir genern mitgetheilt, bag am 1. Ecptember noch gwei Segerinnen bort thatig waren. 3di gebe inbeffen biefe Radgricht, auf die ich in meiner nachften Mittheilung gurudfommen werde, unter Referve, indem ee mir au Beit gebrach, perfontich mich vom Stande der Dinge ju informiren.

Die Vondomer Enthermeterweit prespectie fich jeden under Ernstes auf ihre Zaufom par excellence, auf die fette Zeit, die in einigen Officien (m. A. berfeuigen, im welcher ich felds ich die die einigen Officien es ist vertensfett heiß in vondom jegt) bereits bagonnen. Die Zauergurtensiet, doer, wie der Eingländer sie nennt, "the slack time", ist eine sehr harze gewesen in diesem Jahr; die herren

Autoren und Vereiger treffen nach üben Sommer-Ausfüngen, continentaten und transatlantischen Reisen in Vondon nach und nach wieder ein, sadrigten wie gewöhnlich
ungernein viel unteserliches Wanuscript, und das späte
Arbeiter fangt schon an, recht hibbid auf ble Zogesordnung
zu fommen. Obwohl wollfommen einsehne, daß es eben
aus vielen und trautigen Gründen, als Concurrent, contractifies Levenstichtungen in. dal, unvermeilicht und nothmendig ift, hass is das dieses Späte und Nachardeiten
recht herzlich: es randt uns noch die wenigen freien Zunnden, deren Nopf und Ange zum Anden und Notyper und
Geist zum Zommeln neuer Reäste und neuer Clasticität
so fehr bedürfen.

Der "Correspondent" hat meine in einem frühren Deite des "Archivos" anigeitellte Lechauptung, doğ die Vondoner Zever materiell säleichter gestellt jind als ihre Voipsiger Gollegen nach Ginführung resp. Annahme des Vereiniger Corlegen nach Ginführung resp. Annahme des Vereiniger Corlegen nach Ginführung resp. Annahme der ihritten. Das bereits eben ermäßnit vondoner "Printers" Journal" hat von der Eingagnung des "Correspondenten" Rosi genommen um bekräftigt nicht allein meine Tarlegung der siefigen Verhaltunffe, fondern es heht die Schwierisslichen, mit dennet der Vondoner Seiger zu lämpfen dat, noch greiter herven im diecht ihm eine noch gerüngere Turchschwitze Ginnahme als die von mir angegebene, die sich den von der Verleichen Seiger ib kogo.

3ch erhielt vor einigen Tagen eine aufehnliche Genbung von amerifanischen Sachzeitichriften, beitebend in einer completten Collection des Rem : Horter "Printer" bis Monat August 1865, bes "Typographic Advertiser" von Johnfon & Dac Rellar in Philadelphia, und ber erften Unnmer eines neuen Organe der typographifchen Intereffen, Beurn's "Magazine of Typography". Yetterce ift, wennichon ce fich unter bem Titel ale "ein bie Intereffen ber Buchbruderfunft repräsentirendes Organ" aufführt, doch im Gangen nur Schriftgiegerei-Brobe und Annoncen: Blatt. Gein Format und Aussehen find beide bem "Printer" abnlich: Drud und Arrangement find forgfaltig und - weil einfach - gefchmadvoll. Doch, abgefeben von einer Schauftellung neuer und alterer Schriften, enthält boe "Magazine" nichte von praftifchem Intereffe. "Wood's Advertiser" in Yondon ift auch eigentlich nur ein Intelligenzblatt, fpegiell ben Intereffen ber publigirenden Girma gewidmet, die in fich eben Alle & pereinigt, mas jum Buchdrudereibetriebe gebort; boch biefes Journal füllt feinen fibrigen Raum wenigftene mit unt. lichen Mittheilungen ane, unter benen befonbere bie Un. meifungen jum Galvanifiren bervorzuheben find,

Die Bort für Wort einem amerifanifchen Sachjonrugl entnommen murben, und eine lange Abhandlung über englifde Interpnaction, die ein wortlicher Abdrud aus bem in Amerita ebenfatte ericbienenen Werfe "Wilson's Treatise on Punctuation" ift. Der Bood'iche "Advertiser" giebt gwar feine Quellen nicht an, bat anch nicht die Daibe bes lleberjevene; allein er bringt boch foldie Cate von großem und allgemeinerem Intereffe, wenigstene, fo weit fein bieponibler Ranm es gefrattet. Weniger beguent hatte es ein renommirtes Condoner Monate-Journal oder "Magazine", wie man die Dinger hier neunt, das 25 Mar. per Rummer loftet, rein literariichen Gehalts ift, fich "Bentley's Miscellany" neunt, und auf feinem Titelblatte eine Bemerlung bes Bubalte hat, bak "alle lleberfemmaen ber in bem Magagin enthaltenen Artitel probibirt find." Ge fand einen von mir im "Dentiden Minfenm" (Leipzig, &. M. Brodbane), 1865, Dr. 4 und 5 veröffentlichten Auffan, beffen Reproduction in Diefen (des Ardive) Spalten Seitene ber Berlagehandlung des " Dentichen Mufenme" antorifirt ift, und ber den Titel führt: "Gine Yondoner Buchdrucferei; pon einem in Vondon angestellten dentichen Corrector" mabricheinlich intereffant genng, um ibn Wort für Wort in's Englifde an überfeten und in feinem Mai-Beft oon 1865 vom Etapel taufen gu laffen. Um jedoch dem Rinde einen Ramen zu geben und die literarijche "robbery" mit einem planfiblen Dedmantel in verfeben, feste ber Redactenr in einer Note feinen Vefern auseinander, daß biefer "Driginalbeitrag" ibm von einem in Conbon arbeitenden deutschen Geger eingefandt fei und bag er ibn gern aufnehme, weil ce immer intereffant fei, die Anfichten eines intelligenten Anelandere beguglich englischer Gitten und Inftitutionen gu fennen. Ale ich ben Diebstahl entbedte, ichrieb ich an ben Redacteur, betwied ibm, bag bie Arbeit mein Original und wo ce gu finden fei, und bat ibn, mir ben Namen bee "bentichen Gegere in London" ju nennen, ber ihm die Hebersetung ale fein eigenes Brodnet eingefandt habe. Er antwortete febr artig, bag er nach meinen Augaben leider nicht zweifeln fonne, baf bie Rebaction ichmablich hintergangen fei bezüglich ber Driginalitat ber Arbeit, daß er mir ben Ramen bee Ginfendere angenblidlich nicht zu nennen vermöge, jeboch vermuthe, daß das betreffende Dlaunfeript ibm von einem fürglich in Wien (?!) verftorbenen "Gentleman" jugefchicht worben fei.

In einem andern der oben erwähnten, mir fürzlich zugegangenen amerikanischen Lätter sinde ich folgende, nicht uninterssamt Notiz: — Der "Star", eine in Wassingston erscheinende Zeitung, enthielt vor einiger Zeit was folgt: "Wir sind zu der Mitkeliung anterister, daß in der mit Frauen befesten Regierunge Buchbruderei entitehende Bacangu um durch Bittmen oder Töchter von vor dem Seinde geblichenen Soldaera ausgefüllt werden follen; oder durch die Frauen augenblichtig in Reihe und Mich sechonder Soldaten, die sich in gedrängten Berhältnissen frunkt Solden mögen sich melden und werden berücklichtigt werden.

Gin amufanter Ball von Meinungs - Differeng ward fürglich por einem Cheriff im Friedensgericht einer englifden Brovingialfight verhandelt. Die itreitenden Parteien maren einerseite ein Buchbrudereibefiger, anderfeite mehrere feiner Geber. Die Grage mar: "Bit eine gewiffe (naber definirte) Arbeit ale gewöhnlicher oder ale tabellarifcher Can ju betrachten?" - Der Bringipal enticbied fich im erfteren, Die Geter im letteren Ginne. Der Sheriff frante fich bedeuflich binter ben Ohren und fagte: "Meine Berren, ich verfiche avar nichte, gar nichte, weber von gewohnlichem, nod) von tabellarifchem Cau; indeffen Recht lobt Gott! und fo ning ich, nachdem ich Bengen für und wider und Advotaten für und wiber gebort, mich babit enticheis ben, daß der in Frage ftebende Gas - tabellarifder Natur ift." Getaufdite Erwartung von der einen und nicht enden wollender Applaus non ber andern Geite maren Die febr naturlichen Bolgen Diefer richterlichen Enticheidung.

Es giebt zwei bedeutende Firmen in London (in ber Buchbrudereiwelt), die eine Infittution in's geben gerufen baben, welche wohl der Nachabunna werth ift und weiter befannt ju werden verdieut. Die beiden Girmen find die von Spottiswoode & Co. und Enre & Spottiswoode, Die Bepteren befannt ale bie "Buchbruder 3brer Dajenat". Die Chefe beider Banfer find Bruder, der bee erfteren ift Berr George Epottiewoode, und ber des leuteren Berr Billiam Epottiewoode (ber aftere Bruber). Die beiben Diffiginen unterhalten gemeinichaftlich eine febr aute und bon tuchtigen Schrern geleitete Echule gur Ausbildung ihrer Yehrlinge und ber Rinder von folden ihrer Arbeiter und Angeitellten, Die pon ber Gurichtung ju profitiren wunichen. Der Unterricht ift frei; Die beiden Briider allein theilen fich in Die Roften. Die Linder erhalten Unterricht in der englischen, frangofischen, deutschen, laieinischen und griechiichen Eprache, in Weichichte, Wegaraphie, Arithmetif, Raturwiffenschaften u. f. m. Gine gang anschnliche und gute Bibliothet ift außerdem porbanden, an beren freier Benntung ein Jeder berechtigt ift, der über drei Monate in einer ber beiden Diffiginen ibatia mar.

Eine complette Collection des befannten amerifanischen Biatres "The Richmond Examiner", wom Beginn bes Urieges bis jum Tage, an welchem die Beanten der Sübstaaten-Regierung Richmond verließen und die Trup-

pen der Nordstaaten die Stadt besetzen, wurde fürzlich an ein literarisches Institut in Voston für 500 Dollars verfauft.

3m Begriff, meine Correspondeng für diesmal gu ichlieften, fällt mir eine zwar alte, boch febr ante und (was bie Banptfache ift) mabre englische Anefbote ein, bie ich meinen Vefern unt fo weniger vorenthalten will. ale, fie gerade gennat, um ben mir bleibenben Raum int Papier in fillen. Gin Friedenerichter in einer englischen Provinzialfiabt lief fich taglich vom Druder bas Votalblatt fchiden. Gine feiner größten Untugenben war bie Bergefelichteit, bafür gu gabien. Der Druder baue ibn ichon fo oft gemabnt, bag es ibm folieftid langweilig marb. Gines Tages frijft er ibn auf ber Strafe und fagt ibm, ce fei eine Schande, ban er ibn noch nicht bezahlt babe, "Gein Gie gan; rubig," entgegnete ibm ber Mann bes Wefebes: "tnorgen follen Gie ohne Wehl 3hr Geld haben. Mur ber Job founte mich hindern, Gie bicomal gu vergeffen." - Der folgende Zag tommt und geht, doch fein Geld ericheint. Am nüchiten Jage barauf erhalt ber Griebensrichter fein Matt wie gewohnlich gum Grnbftud. Anf ber erften Geite und an einer in Die Angen fallenben Stelle mit ungewöhnlich großer Schrift gebrudt, findet er Folgendes: "Tobeengehricht. - Bir betlagen, unfern Beiern Die betrübende Radpricht geben gu muffen, dag Berr R., Briedensrichter unferes Orice, geftern Rachmittag um 434 Uhr jauft vericbied. Der Beremigie mar ein Ehrenmann im ftrengften Ginne bee Worte; er hatte mir eine une befannte Untugend, und bie beftand barin, baf er ben Buchdruder nicht begablte. Griebe fei feiner Miche! -Das Leichenbegangniß findet vom Trauerhaufe aus ftatt. und werben alle Freunde und Berebrer des Beritorbenen erfucht" u. f. w. - Der Friedenerichter glaubt erft, er irrt fich, allein da fteht's Bort für Bort. Er ipringt auf und eilt gur Buchbruderei. Es befrembet ibn, bag, obgleich Biele ihm begegnen, die ihn fehr ant fennen, doch Riemand Erstaunen zeigt, ibn gu feben. "Wie fonnen Gie fo etwas in die Beitung feten!?" fturmt er in die Druderei binein. "Ja, incin Gott, leben Gie bemi noch? .... 3d bielt Gie feft und ficher fur tobt, benn gufolge 3brer Berficherung von vorgestern . . . " - Econ ant. fcon gut! Bier ift 3hr Geld; boch nun thun Gie fchnell Edritte, um biefen Unfinn gn wiberrufen." - "Bit nicht nothig; war nur in ber 3hnen gefchicten Muntmer und expreß fur Gie gedrudt." - Der Griedenerichter bat noch manches Jahr gelebt, aber ftete ben Budibruder auf's Piinftlichfte bezahlt.

Youdon, September 1865.

Ib. Mufter.

#### Edrifturebenican.

Die Studische Stefen im Sentenig bei velengta leit unferen benigen Softe Freben von Alleinerrigierten bei. Wennglich fie bamit eines foat femmi, da der Dirick der Alleinder meht überall vollende fon durfer, fo merden bliefe budschen Stigneten bed folgeliebe de Zufmerfamhitt bestehtigen unferer Abendeuten auf fich einen neiche eine bestehtigen, im nachten Jame eine Berführung dere Abendeute versichten.

#### Eprediaal.

#### Serberg: Statemer

20 to from in from 3 floregister School, 2 precision must be in our flore life on Ariske Specification, to 2 and the school for the Ariske Specific School, to 25 and the school for the Ariske School for the Ariske School for the Ariske Specific Specif

An entario mu man. On the Regions an Anthony time of the mater for review mu bout I and you delimite as Comment for the I and you delimited as a Comment for String. Not to be being investigation, but more being appeared by the comment of the comm

Rings 2m was ex films appear was at them like the close to written 2m and as one to all the 2m for 2m for extension. One consistency was to be formed and them to determine the top of them designed and becoming the former 2 motion as the constant of the triangent among proton 2m for the former designed into between the top the former designed them.

Shi babes ha sind completibles Trade was rotten Josephia gizzen und guiden bis Urade bis Sibumbas die State derin Siden sis milm, die die Trade was einer in damen Auth, stellend has mit Artic brade, die nor ein meins unter dabe sind der war; and ideine er um verl zu viel Ande gebrudt zu baben, benn ber ergerendte Gathe fil, well zu fen und im zu großer Menge vorfanden, ber d bas Golb berchgeichlagen und bat es in Geige befen blind gemach.

Ernden Gie fundig mit ftartem Gelbfinnik, fegen Gie bem ichte in viel belte Stemagelb is, voll feite um gung ftarfe farbe erbaiten, 1967n alb win Ernder ereftigig ner ben theilige Dunn tillt farbe auftragen und Gie merten mu bem Keintige und ben und finden, bei man Glungeib eren ich fart im Suddenud, mit in Zeinbruch trauen fann.

250ften Gir ben Giant bee Golbes erbiben, fo toffen Gie bie Drinde, nadbem fie getrodnet, auf Stabiptarten burch bie Satinir mafdine tuben.

#### Gas und Drud ber Beilagen.

Binn 1. Nr. 28. Unterbund um Aemfere Cinfafinag, Ernlant. fente bie Edriften im Unterprint von Treefer. Der Beima glinnig erabben Zeiter de beitet, bee Besutigern. Zeit wert ein Binninn Arbe Edrifgiffere Radfolger. Die fibrige Zeitfer befont.

Dend. Jon: Weiß und eine Meffertripe Zapaneier Brung. Aufbrud, Sanbut Braun fiebe breisepartan .

#### Correipondeny.

Serred S. C. in Ruder. Soft no minden fest som Affred tomme. Ser Juni. Bettere notice and mid between Juni. 20. — germ A sens. C. in Section 20. — germ A sens. C. in Section 20. — germ A sens. C. it restures don Arter land to the control of the section of the section 20. — germ A sens. C. it restures to the section 20. — germ A sens. C. it is a sense to the section 20. — germ A sens. The section 20. — germ A sens. C. it is a sense to the section 20. — germ A sense the se

#### Annoncen.

#### Cine Schriftgieferri

rad Zerreitofe, in relem Senten Streigen in in Umfalme beiner breef in beefarm. – Franken Aufragen meine mitt Erfen E. A. Ils brid bie himm habelinden & Seglet in Sankar inbern.

6. 8. Zámíří, proprig, domine Zm. 21. řísber firmaní Zámíří emríbbi singralipin sit prožpi dofini sid dárofiznim se odomne buspa doros.

Growe, on to 1. Then I I bende new Armer für Sichbenderfunt fant un abenem sazid, de ber Artige reibintig sengenfra ib.

4. Spollbert.

#### Gur Buchbruder.

diese beim Seiner befühltet, ist mu zum nenn Zehren mit derschapen, einem Pautrecht, und bezeinscheiden zu berührte Staderlicht im Abra beiner gingen, beführte mit nenn versichen kriefelunt, ihm zum fehr serbeilbeführt Stuppung mas einer Sein betricht under und bei bei beiner man im die derscheine beis Stume umm Spier E. G. Kill absgehrt.

3. G. Roth. Zowermerber in bereig, gange Errafe 9. empfeht fich gur Antertagung von Schriftlefen, Regaun, Seibertra au, un allerfurgeite gen umb verfahret der beitebese Ausführung bir hilligen bereit. Frahm und Ammantelem fich beite bereinig.

Bern mit brerspigter we Altererter Beiben in gelegie. - Ind ein Alerenter Beiben in Leintig.

No. 2697.

250 Thlr

# Credit-Vereins Leipziger

# Zwei Hundert Fünfzig Thaler.

Infiaber Diefer Reite bat gur Caffe bes geipziger Gredit-Bereins Imei jounderl Burfijg Chafer baar entrichtet und fal nach Sobe biefes Betrags und nach Machane des unter dem 1. Juli 1858 Schleichochten Orfe beftaligten Statuts, welchem er fic durchgangig unterwirft, verbaltnigmafin geeichen Blutbeil am gefammten Sigentonm, Gewinn und Berfuft Des Leipziger Erebif-Bereins.

Leipzig, ber b. Jun rain

Place Pertentingeral

des Leipziger Credit-Vereins.

Dig ted by Google

Grack ton & Waiftom Lolprig Belinge au Roft ? den Archie für Buthurm nerhunst blast !

# SPEISEN-NARTE.



## Gasthaus zur Bastei in der Sächs. Schweiz.

| 0.4.                 | · Lane        |     |
|----------------------|---------------|-----|
| No.                  | h 4 A1        |     |
| Colonia              | يته أد الدائي |     |
| VAN.                 | Bucket aten   |     |
| South as the allians | Or otherwise  |     |
| Elven and Proceeded  | Crarle by Sam |     |
| Paral des            | Carrier was   |     |
| Tellen oalte.        | March of Same |     |
|                      | * 1           | 1.0 |

Druck von A. Waldaw Leipzig. Beilage un Hoft 7 des Archiv für Buchdruckerkunst. Blatt 2

## Neueste Kalenderbilder.

Stereotypirte Clichés, druckfertig à Stück 1214 Ngr. Galvanische Clichés, druckfertig à Stück 20 Ngr.



April.

Auguft.





Hovember.



October.



December.



# C. RÜHL

Schrift- und Stereotypengiesserei, Stempelschneiderei, Xylographie und Galvanoplastik Neubnih- Zeipzig, Grenggaffe - No. 8.



# Argiv

# Buddrnderkunst.

verwandte Gefchaftegweige.

Seft 8. 3meiter 28and. 1865.



#### Inhalt bes achten Beftes.

| Dir Organifation und ber Gefchaftebririeb be | 18  | N    | nt! | Φ¢ |    | Ðи  | фÞ     | CH! | be I ( | ١. | Box  | 8   | · ¢ | eı | me | R | B : | M ( | r ti | e٣ | ٠ | Spalte | 277-291   |
|----------------------------------------------|-----|------|-----|----|----|-----|--------|-----|--------|----|------|-----|-----|----|----|---|-----|-----|------|----|---|--------|-----------|
| Die Auftragwaljen an Farbrifdmofdinen .      |     |      |     |    |    |     |        |     |        |    |      |     |     |    |    |   |     |     |      |    |   |        | 293-296   |
| Die bunten Barben in ber Buchbruderei ze.    |     |      | ٠   |    |    |     |        |     |        |    |      |     |     |    |    |   |     |     |      |    |   |        | 297-299   |
| Der aneftatifche Drud                        |     |      |     |    |    |     |        |     |        |    |      |     |     |    |    |   |     |     |      |    |   |        | 300 - 302 |
| Mbref. und Biftenfarten-Glacepapiere Di      | one | 118- | €1  | m  | ip | ont | et II. | 3 0 | Hê.    | En | glat | ıb. |     |    |    |   | ٠   |     |      |    |   |        | 303-309   |
| Sprechfanl - Correfponbeng Annoncen .        |     |      |     |    |    |     |        |     |        |    |      |     |     |    |    |   |     |     |      |    | ٠ |        | 308-312   |
| I Biatt Drude ban Gutta-Perda-Clides.        |     |      |     |    |    |     |        |     |        |    |      |     |     |    |    |   |     |     |      |    |   |        |           |
| t Wratt Cartempohen non & Cattered to Gale   |     |      |     |    |    |     |        |     |        |    |      |     |     |    |    |   |     |     |      |    |   |        |           |

#### Die Organisation und ber Geschäftebetrich bee bentiden Budhanbele.

(Fortfenung.)

Go piel über ben erften Geneuftand ber Ueberichrift, Die Organifation bee beutiden Buchhandele. Schreiten wir gur Darlegung bes Beichaftebetriebes und bee geschäftlichen Berfehre fort, fo tritt une eine anbere, ale bir oben gegebene Gintheilung entgegen. Dort faben wir, wie fich ber gefammte Berfebr mit literarifden und artiftifchen Erzeugniffen nach feinem Objecte glieberte, bier bagegen wird une bie aus ber Art bes Beichaftebetriebes bergeleitete Trennung in verschiebene Zweige beschäftigen. Bir finden ba brei verichiebene Richtungen, eine, melche Die Gegenftanbe bee Banbele berftellt; ben Berlage: banbel: eine andere, welche fich mit bem Bertriebe ber burch bie Berleger gefchaffenen Sanbelewerthe beschäftigl: ben Cortimente banbel, ferner ben Antiquariate. banbel und bas fogenannte moderne Antiquarial, amei oft verwechselte, bisweilen vereinigt betriebene, an fich aber durchaus verichiedene Beichaftegweige; enblich eine britte Richtung, welche bie Bermittlerin gwifden ben beiben erften barftellt: bas (buchhanblerifche) Commiffions. gefchaft. Wie nun icon oben barauf hingewiefen mar, baf bie periciebenen Branchen bes Bude. Runit. Dufis talien- und Pandfartenhandele fich nicht ausschließen, fo haben wir biefelbe Bemertung auch hier gu machen. Berbaltnigmäßig menige Befchäfte betreiben eine ber bier bezeichneten Richtungen allein. Biele Berleger find zugleich Sortimenter, Die meiften Sortimenter führen auch einen mehr ober weniger bedeutenden Berlag, die Commiffionare enblich betreiben oft jugleich auch Berlage. und Sortimente. handel ober einen von beiden. Es foll nun bas für die Befchafteführung ber einzelnen genannten Richtung Befentliche nach ber Reibenfolge bargeftellt merben, bag mir que eril bas Commiffionegeichaft, bann bas Berlage., enblich bae Cortimente-Geichaft betrachten, zum Schluffe aber einige Bemerfungen über bie beiden fur unfern 3med uns ferner liegenden Arten, den Antiquariatehandel und bas moderne Antiquariat, mittheilen. Bevor wir jedoch gu biefen fpeciellen Darftellungen übergeben, wird es erforberlich fein, basjenige ju behandeln, mas für alle Richtungen in gleicher Beife in Betracht tommt.

17. Bunachit banbelt es fich um bie Forderungen, welche ber Staat an ben Buchhanbler ftellt. Der Buch. handel ift ein conceffionepflichtiges Gewerbe; por Errichtung einer Buchhandlung find baber biejenigen Bebingungen ju erfüllen, welche behufe Erlangung ber Conceffion pon ben bezüglichen Landesacieten porgefchrieben find, in ben prenfifden Stagten 1. B. Die Ablegung einer Brufung und Anderes. Außerdem legt bas Allgemeine Deutsche Bonbelegefesbuch bem Buchhandter, wie jebem Gemerbereibenden, ber im Ginne beffelben Raufmann ift, gewiffe Berpflichtungen auf, beren banptfächlichfte Die firma und bic Weichaftepapiere, b. b. Bincher n. f. m. betreffen. Es find folgenbe.

18. Die Rirma. Ber fein Weichaft ohne Gefellichafter ober nur mit einem ftillen Gefellichafter betreibt. barf ale Firma nur feinen Samiliennamen, mit ober obne Bornanien, führen. Er barf ber Firma feinen Rufas beifügen, welcher ein Gefellichafteverhaltnift andeutet. Dagegen find andere Aufabe geftattet, welche gur naberen Bezeichnung ber Berion ober bee Gefchafte bienen. Reber Raufmann ift verpflichtet, feine Firma bei bem Sanbele. gerichte, in beffen Begirt feine Banbelonicberlaffung fich befindet, behufe ber Gintragung in bae Sanbeleregifter anzumelben. Er bat biefelbe nebit feiner perfonlichen Unterfdrift por bem Sanbelegerichte ju geichnen ober bie Beichnung berielben in beglanbigter Form einzureichen. -Bede neue Birma muß fich von allen an bemfelben Orte ober in berielben Gemeinde bereite beftebenben und in bas Sanbeleregifter eingetragenen Girmen beutlich nutericheiben, Sat ein Raufmann mit einem in bae Saubeleregifter bereite eingetragenen Raufmann gleiche Bor- und Familiennamen und will auch er fich berfelben ale feiner Firma bedienen, fo muß er diefer einen Bufas beifügen, burch welchen fich biefelbe pon ber bereite eingetragenen Girma bentlich unterfcheibet. - Wer ein beftebenbes Banbelegeschäft burch Bertrag (Rauf) ober Erbagna ermirbt, tann baffelbe unter ber bieherigen Firma mit ober ohne einen bas Rachfolgeverhaltnig andeutenden Bufan fortführen, wenn ber bieberige Gefchafteinhaber ober beffen Erben ober bie etwaigen Miterben in die Fortfibrung ber Firma ausbrudlich willigen. - Die Beraugerung einer Firma ale folder, abgefonbert von bem Sanbelegeichaft, für welches fie bisher geführt murbe, ift nicht julaffig. - Wenn in ein bestehendes Sandelegeschäft Jemand ale Befellichafter eintritt, ober wenn ein Weiellichafter ju einer Sandelegefellichaft nen bingutritt, ober ane einer folden austritt, fo tann, ungeachtet biefer Beranbernug, bie urfprüngliche Firma fortgeführt werben. Doch ift beim Mustreten eines Gefellichaftere beifen ansbrüchliche Ginwilligung in die Fortführung der Firma erforderlich, wenn fein Rame in ber Firma enthalten ift. Alle Firmenanberungen find beim Sanbelsgericht anzumelben.

19. Bon ben Sanbelebuchern u. f. m. 3eber Raufmann ift verpflichtet, Bucher ju führen, aus welchen feine Danbelegeschafte und die Lage feines Bermogens

vollständig ju erjeben find. Er ift verpflichtet bie empfangenen Sanbelebriefe aufzubewahren und eine Abfchrift (Copie ober Abbrud) ber abgefandten Sanbelebriefe gurndinbehalten und nach ber Beitfolge in ein Copierbuch einzutragen. - Beder Raufmann bat bei bem Beginne feines Gewerbes feine Grundftude, feine Forberungen und Schulden, ben Betrag feines baaren Geldes und feine andern Bermogeneftude genau ju verzeichnen, babei ben Werth ber Bermogeneftnice anquaeben und einen bas Berhaltniß bee Bermogene und ber Echulden barftellenben Abidlug gu machen. (Dieje Aufftellung, vom Banbelegefenbuche Inventar genaunt, beift im Geichafteleben gewöhnlich Inventur.) Er hat beinnachft in jedem Jahre ein foldes Inventar und eine folde Bilan; feines Bermogene angufertigen. Inoentar und Bilang find von bem Raufmann gu unterzeichnen. Gie fonnen in ein bagn bestimmtes Buch eingeschrieben ober jedesmal befonders aufgeftellt merben. In letterem Salle find biefelben an fammeln und in gufammenhängender Reihenfolge geordnet anfaubewahren. Bei ber Aufnahme bes Juventare und ber Bilang find fammtliche Bermogenoftude und Forberungen nach bem Werthe angujeten, welcher ihnen gur Beit ber Anfnahme beigulegen ift. Bweifelhafte Forberungen find nach ihrem mahricheinlichen Werthe anzujegen, uneinbringliche Forberungen aber abguichreiben. - Bei ber Guhrung ber Sandelebucher und bei den übrigen erforderlichen Anfzeichnungen muß fich ber Raufmann einer lebenben Sprache und ber Schriftzeichen einer folden bedienen. Die Bucher muffen gebunden und jedes von ihnen muß Blatt für Blatt mit fortlaufenden Bahlen verfeben fein. Un Stellen, welche ber Regel nach ju befchreiben find, burjen feine leeren Bwijchenraume gelaffen merben. Der urfprungliche Jubalt einer Gintragung barf nicht burch Durchftreichen ober auf andere Beife unleferlich gemacht, ee barf Richte rabirt, noch burfen folche Beranberungen porgenommen merben, bei beren Beichaffenheit es ungewiß ift, ob fie bei ber urfprünglichen Gintragung ober erft ipater gemacht worden find. - Die Raufleute find verpflichtet, ihre Sandelebiicher mahrend gehn Jahren, von bem Tage ber in biefelben gefchebenen letten Gintragung an gerechnet, aufzubewahren. Daffelbe gilt in Aufehung ber empfangenen Sandelebricfe, fowie ber Inventare und Bilangen.

201. Diese Bestimmungen also hat der Buchhandler, wir jeder andere Raussmann, zu bestigten. Ju den Eigensthammunischleiten des Buchhandles übergesend haten wir es für zwechnaßig, erft über einige allgemein gebräuchliche Arten von Geschäftspeptieren, deren Einrichtung und Bermung, und dam über gewisst buchhandlersich Berhaltung.

und Gefchäftsgebrauche Wittheilung zu machen. Bon den verschiedenen Geschäftsbildern dagegen wird Gelegenheit fein, bei der Carstellung der einzelnen Geschäftszweige zu bandeln.

Mile gleichartigen fdriftlichen Dittheilungen, alfo Briefe, Bettel, Quittungen, Circulare, Fatturen, Rechnunge. Ausgüge u. f. w. werben je nach Bedürfnig und Umfang bes Befchafte in langeren oder furgeren Bwifchenraumen, jedenfalle aber bei Bahreofchluß, jede Gattung für fich alphabetifch und dironologisch geordnet, wenn nothig in gleichniagigee Format gebrochen und überichrieben, bann in Badete ober Bundel vereinigt gufammengebunden und mit einer Aufschrift verfeben. Diefe an fich freilich giemlich mechanische, aber ber Ordnung und bee ichnellen Auffindene halber febr wichtige und mit größter Genanigfeit auszuführende Arbeit macht man nicht fo, bag man bie angefammelten Papiere gleich nach ben einzelnen Buchftaben bes Alphabete gufammenbringt. Dies murbe großen Beitaufwand erfordern und fehr leicht Gehler veranlaffen. Dan theilt vielmehr bie gauge Dlaffe erft in 4 Abtheilungen nach den Anfangebuchftaben A-E, &- A, Y-R, S-3, ober auch A-E. 3-9, DR-R. 3-3. Jebenfalle ift Die einmal angenommene Gintheilungeweife für alle Galle feftaubatten. Dierauf legt man jede Diefer 4 Abtheilungen nach ben barin enthaltenen einzelnen Anfangebuchftaben auseinander, wobei man ant thut, bas @ gleich von Mufang an in zwei Theile: Ga - Ed und Gei - Gg, gu gerlegen. Dann treunt man bie einzelnen Buchftaben wieber in fleinere Theile, Die mit Bocalen anfangenben nach ben genannten 4 Abtheilnugen, Die mit Confonanten beginnenben nach ben gunachft folgenben Bocalen und ben um biefe gruppirten Confonanten, und fo immer ins Aleinere fort, bie man die ftreng alphabetifche Folge bergeftellt hat. Diejenigen Ramen und fouftigen Firmabezeichnungen, welche in mehreren Stabten vortommen, werben nach bem Alphabet ber Stabte gelegt, Namen, welche in einer Stadt mehrmale exiftiren, nach bem Alphabet ber Bornamen, Die Bettel zc. einer Saudlung endlich nach

ber Zeitfolge ihrer Taitrung. Streugfte Todaung ift wefentlich, wenn man uch der Wohlsticktet anvgefest sein will, bei Vorfammen viel folfdare Zeit durch Suchen zu vertieren. So umftändlich diese Verspren zu fein schein, of ist es doch in Wirtlichfeit des Ausgehren zu tein schein, gewertässige, Ukbrigens sind dut diese Papiere als Corresponden zu betrachten und daher, wie oben bemerkt, zehn Jahre fann auf welchenhaften.

Betrachten wir nun bier das Circular, den Zettel und die Factur. Son anderen Fornundaren wird später die Rede sein; von Avissofatur, Custung, Zastungszettel beim Commissionskeschäftt, von Rechnungs Austung und Abschulksvennular z. beim Berlagsachäft.

22. Das Circular ift ein gebrudter Brief, gebrudt megen feiner Beftimmung jur Berfendung an eine größere Angabl pon Abreffgten. Es lann baber Alles euthalten, mas Gegenftand brieflicher Mittheilung ju fein pflegt. Ginrichtung nud Gornt find Diefelben, wie bei jedem andern taufmannifchen Briefe. Dben rechte fteht Ort und Datum, hierauf folgt ber Tert, welcher, ohne alle unnöthigen Complimente, boch unter Anwendung ber gebrauchlichen faufmannifden Soflichfeiteformen, und mit Bermeibung aller Beitichweifigfeit Alles fagt, mas nothig ift, um ben in Rebe ftebenben Gegenftand bentlich und erichopfend bargulegen. Dann folgt nach ber gewohnlichen einfachen taufmannifchen Courtoiffe Die Ramene . ober Firmenzeichnung. Ale Chrift mablt man, wie bei allen Gefchaftepapieren, gern Antiqua und zwar in Eppenbrud, ale Bapier Brief: (Boft-) Bapier. Dae Format ift Cuart ober Octav. Man bebrudt Die erften brei Geiten ober bie erite und ameite, ober auch bie erite und britte (bies befonbere bei Circularen, welche einen Befinwechsel anzeigen und mo bann der bieberige Befiter feine Mittheilungen auf der erften, der Rachfolger die feinigen auf der britten Geite macht), bieweilen auch die zweite und britte, ober endlich nur bie erfte Seite. Die vierte Seite beibt jedenfalle unbebrudt, um ber Abreffe ju bienen. And menn nur bie erfte Geite benntt ift, giebt man bae (leere) ameite Blatt gern als Respectblatt bei. Etwaige an einzelne Sandlungen ju richtende befondere Mittheilungen werden am Rufe bee Circulare ober auf einer ber freien Geiten. mit Ausnahme ber vierten, fdriftlich angebracht. Das Circular wird nicht in Briefform gebrochen, fondern, wenn in Quart, erft einmal querüber in ber Ditte, bann noch einmal von ber nriprunglich hohen Geite in ber Mitte gefalgt, fo daß es eine bem Quabrat fich nahernde form erhalt. Das Octav-Circular wird queriber entweder einmal, zu zwei gleichen Theilen, ober zweimal gebrochen, in letterem Salle fo, bag ber mittlere Abichnitt etwas

hoher ift, ale jeder der beiden außeren, daß alfo die beiden außeren Theile fich nicht bie jum Rande beden. Die Abreife bringt man bei bem Quart. Circular fo an, bag Die offenen Geiten rechte und unten find: bei Detap-Circularen auf bem mittleren Stude. Gie lautet einfach: Berrn 21. 21. in 21., ober: Der Michen Buchhol, in 21. In neuerer Beit bedient man fich baufig gebrudter Abreffen, welche fowohl bei ber Erpedition, ale für Die Sortirer ber Bejtellanftalt bedeutenden Gewinn an Beit gemahren und fich aus biefem Grunde immer mehr einburgern. Gie find auf groke, ani ber Rudfeite mit Alebitoff beftrichene Bogen fo gebrudt, daß jebe Firma eine Beile einnimmt. Dan ftreicht nun junachft biejenigen Firmen, an welche bae Circular nicht geben foll, zerfdmeibet bann Die Bogen und brudt bie auf ber Rudfeite mit Baffer benetten Streifchen auf bas Bapier. Gir Circulare, welche ohne besondere Ausmahl aus den Girmen entweder an alle Buchhandlungen überhanpt, ober an alle Cortimentehandlungen geben follen, fann man fich ber in neuester Beit ine Veben gerufenen Friedlein'ichen Girculauben-Erpedition in Beipsig mit Bortheil behnfe ber Berbreitung ohne porheriges Salgen und Abreffiren bedienen.

23. Gin Circular, meldes jebe Buchhandlung ju erlaffen pflegt, ift bae Ctabliffemente-Circular. fonit gewohnlich gleich mit Enpenbrud bergeftellte Unterzeichnung bee Ramene und ber Firma wird bier gern burch eine facfimilirte, in Solgfdnitt bergeftellte Ramene- und Firmageichnung bargeftellt. Diejenigen Gremplare jeboch, welche au ben Borfenverein und an etwaige Behorden eingureichen find, enthalten die Hamene- und Firmageichnung in eigenhandiger Unteridrift. Diefes Circular pfleat an alle Banblungen verfchidt und augerbem gewöhnlich auch im Borfenblatte jum Abbrude gebracht ju merben. Gemeinfchaftlich find ihm fur alle Sandlungen Die Angaben bee Ortes ber neu ju grundenben ober fibernommenen Sandlung, Die Art bee Geichafte, wenn biefe nicht von ber ichon beitehenden und nur in andern Befit fibergebenden Bandinng ber bereits befannt ift, und Die Ungabe des Leipziger Commiffionare, fowie eventuell der Commiffionare an andern Commiffioneplagen. - Der Berleger tann fich auf biefe Angaben befchranten. Da er von Seiten des Buchhandels feinen Eredit beanfprucht, fo bat er nicht nothig, fich auf feine bisherige geschäftliche Laufbahn gu begieben. Gewöhnlich bittet er noch um Bermenbung für feinen Berlag, fpricht fich vielleicht auch über bie Ratur ber von ihm beabsichtigten Berlageunternehmungen ober über ben von ihm hauptfächlich ju cultivirenden Charafter berfelben aus, ober macht auch über bie etwa in Borbereitung befindlichen ober fcon fertigen

19\*

Berlageartifel gleich bei diefer Gelegenheit Mittheilung. Das Alles fteht bei ibm. Der hauptzwed bleibt immer, ben Breis des Buchhandels von feiner gefchaftlichen Exifteng in Renntnin gu feten. Auch ber Antiquar bat umr fein Stabliffement mit den oben aufgeführten nothigen Angaben auguzeigen und etwa die gewünschte Ungahl von Ratalogen ju bestimmen ober um Offerten gu bitten. - Andere ber Sortimenter. 3hm liegt baran, von allen Berlagehand. lungen ober body einer großeren Angahl berfelben Erebit au erlangen. Um biefen Bwed gu erreidjen, macht er Diejenigen Mittheilungen, welche geeignet find, fowohl bie Gründung des Etabliffemente felbft ju rechtfertigen und baffelbe ale lebenefahig bingufiellen, ale itber feine perfonlichen Berhaltniffe in vertrauene medenber Beife Huffcblug gu geben. Er giebt baber eine Echitderung bes für fein Befchaft gewählten Ortes, indem er entweder barauf hintveift, bag bie bort ichon bestehenden Sortimentohandlungen ben literarifden Bedarf nicht mehr hiarcidend befriedigen tonnen, ober, wenn ce fich um eine im Bach. haubel noch nicht vertretene Ortschaft banbelt, theilt er Das Erforberliche über günftige Lage, Ausgiebigfeit ber Berhaltmiffe, Ginwohnerichaft, Umgegend, Vehrauftalten ze. mit. Um den Berlagehandlungen ein Bild feiner bieberigen geichäftlichen Laufbahn ju geben, fugt er einen Abbrud feiner Benguiffe, vom Cehrzengniffe angejangen, bei, und amar nicht auszugeweise, foudern wortlich, augerdem viel. leidu noch eine besondere Empichtung feines Commiffionare oder anderer geachteter und befannter Girmen. Die bei bem übrigen Saubeloftande gebraudgliche Ginrichtung, bei einer folden Gelegenheit fich auf Neunnng von Referengen ju beidranten, b. h. folder angeschener Saufer, welche über ben Betreffenden Austunft ju ertheiten bereit find, ift im Buchhandel nicht ublich und nicht beliebt. (Andere liegt ber Sall, wenn 3. B. eine bereite belannte und langer beftebende Berlageboudlung fich entschließt, von unu an gugleich Sortiment gu betreiben. Dann genügt in ber Regel Die einigdie Augeige hiervon, ohne bag eine Mittheitung von Beugniffen erforderlich mare.) Augerdem giebt die neue Sortimentebandlung an, ob fie Renigleiten unverlangt gu erhalten wimicht, ober nicht; fur ben Gall, bag fie nur bie Renigfeiten beftimmter Sandlungen annehmen will, macht fie diefen bejoudere Mittheilung darüber. Bei allgemeiner Annahme von Renigleiten giebt fie emweber au, wie viele Eremplare fie überhaupt, ober wie viele ans ben einzelnen Gudern ber Literatur fie municht, ober end. lich ob fie nur ane einzelnen Literaturgmeigen und aus welchen Rovitaten erwartet, ferner, für welche Augahl ber verschiedenen Bertriebemittel fie Bermendung bat. - Wewohnlich find Diefen Circularen gur Bequemlichteit ber

Berlagehandlungen noch auf ber britten Geite umen zwei Bettel beigebrudt, beren erfter laulet:

(Nach dem Worte habe ift fo viel Naum gelaffen, um notifigenfalls noch ein u hinzuschen zu fennen.) Der betreifende Verleger fireidt unn, se nodhem er Conto geben will, oder zicht, entweder kein oder ein durch, ebens die dien Ziem alle vorespondiernde ich oder wir, dersicht den Zettel mit seiner Ziema und läßt ihn auf dem gewohnlichen Ziege au die nate Handlung gurückgeben. Der worte, neben der neiten essendige Zettel, lautet.

(Sinter ersnehe ift Naum für ein contaett eingufdatt tende a getaffen.) Telefer Zettel wird im Jatte der Eröffnung eines Couto bon der betreffenden Berlagsbabtung an ihren Commissionär gesählt, undbem entweder wir und unsere, oder ich und meine gesträgen sind und die Artmageidnung angebracht ist. — Dit wird noch ein britter Zettel beigesigt des Jahaltes:

# F. R. Bugge in Genf erbittet sich 1 vollständigen Verlagskatning.

Circulare, um das Neu Etabliffement eines Commiffionsgefchafts auzuzeigen, find eigentlich nicht möglich. Denn wenn der Berleger durch herstellung von Berlagsartiteln fich fein Gefchaft felbft bilbet, ber Sortimenter in jedem Falle die Möglichfeit bat, fich die nothigen Baaren ju perichaffen, um fein Weichaft gu betreiben, fei es auch burchaus gegen Bagrigblung, fo ift doch Niemand im Staube, durch eignen freien Befchlug ein Commiffione geichaft gu errichten, wenn er nicht icon von anderer Seite mit ber Beforgung von Commiffionen betrant ift. Dagegen tommt nicht felten ein Befitwechiel von Commiffionegefchaften por, bem eine Berftanbigung mit ben Committenten porquegegangen ift; in Diefem Galle pflegt jedoch fein besonderes Circular erlaffen gn werden, vielmehr genugt in ber Regel eine einfache Bengdrichtigung ber am Orte befindlichen Sandlungen. Gben fo ift es nicht ungewöhnlich , bag Sandlungen fich im Uebernahme pon Commiffionen bereit erflaren und bamit allerbinge ibre Abficht ju erfennen geben, bas Commiffionegeschäft au betreiben.

311 Form und Einrichtung tommen dem eigentlichen Etablischnents-Einralar alle diesenigen Circulare nahe, welche Personals und Bestigwerhaltmisse von Handlungen betressen. Ihren Gegenstand bilden Geschändsbetren gungen durch Ausl, Abtertung, Erhschaft z.c., seiner Eins oder Auseiritut von Theiligkabern, Ertheitung von Percura u. halt.

Ann giebt es aber noch eine Menge anderer Circulare des verfchiebusten Juhaltes. Sie alle werden weniger sommlig gehalten. Man giebt sie mit Veilagen oder ohne solche aus, oft nur auf ein Octovblatt einfeitig gebruckt. Denzienigen Circularen, welche au der Stelle von Prospecten oder im Vegleitung solcher auf neue Erscheitungen aufmerksan undehen oder als Offerten dienen solchen, wird gewöhnlich ein den Abahtzetten dinlicher Verlangszettel (20), augedendel. Sie ist danu migssicht zu vermeiden, daß der Zeitangstell sie bei Massen der Erschaft gebrochen wied. Man sept ihn deshalte dei Aufmet lieder in eine Ecke, als in die Mitte; auch sie es practisch, die sie in dem Untern Kand zu dringen, damit er sich mit remiger Schnitten absösen sägn. Die Art vom Circularen sol

24. Der Zettel sommt unter allen Geschäftespapieren am Jadinfgien und upolich am Weifeitgilen zur Berwendung. Seine Bestimmung ist die Vermittung tleintere Weitheilungen. Man psiegt die Zettel auf dinnes Kapier zu honden, da sie olt in Beriefe ingestget werden und dies der Vermendung von stärterem Kapier leicht unmothig beschwert würden. Wenn in Zettel durch Rückautwort zu erkößen ist, so sieren ein Zettel durch Rückfest barüber "Jurud" ober "Retour", untersfreicht mol and die fürma des Messenber, und beitung bie furge Antwort da au, wo Raum ift, quer burch gefchrieben, an der Seite, unten ober auf ber Rudfeite.

Die am Haftigen vortommende Korm fit der Berannzettel. Er ist eine 21/3-3 Boll hoch, 3-4 Boll breit, auch eines kleiner oder größer, je nach Beditstuß und Belieben. Man brudt ihn auf Erreisen oder sonis polijendes Papier und ichniedet dann die einzelnen Zettel auseinnader, mauch Handlungen lassen auch ihre Verlangsettel auf Briefbogen bruden, süllen dieselben aus wir fohlen die Vogen unserschnieten gleich der Verief an ihren Commissionar, der sie dann behafs der Bertief an ihren Commissionar, der sie dann behafs der Bertief an auseinanderschunden. Die urhyringsliche und einschafte Sorm ist solgten.

Von Herrn
erbitte
Geaf, 186 . F. R. Bugge.

(Es bedarf faum der Ermähnung, daß die in diesem und alten schapenden Verlipsielen workommenden Namen, Titel, Preisie ze. blos singirt sind.) Ort und Firma werden größer und setter gedrucht, als der übrige Text. Der Namm unter diesen zeiten bleibt leer, um die skriftlichen Mittheliungen aufzunchmen. Wannde Handlingen leigen die Firma an den untern Nand, so daß dann die Vestellung oder das sonit schriftlich, diese nicht schriftlich und der Angeleich die Firma zwischen und der Unterfahrt angebracht wirt. Oewobushich sinden sich aber auf den Verlangsgetteln noch Vessimmungen über den Lees und die Arts der Justendung, wher die Arts des Verzuger zu, wie auf sosganden Zettel.

Von

Herro C. Busso in Letprig

also Graf-tole Bushaushus in Stuttgart

herro Winner & Co. in Wien

zur Post per Eilfuhre per Güterrag

Genf, 186 F. R. Bugge.

4 (ond. fest. bast.

Noch andere öfter vorfommende Znfahe find: "fchleinigli", "nungchend", "gegen daar, wenn mit erhöhtem Nadautt", "Keltverlangtes, wenn mit erhöhtem Nadautt", "Keltverlangtes, wenn mit erhöhtem Nadautt, "keltve baar" und andere ähnliche Beitinnunungen. Die Benutung des Zettes geht am Besten ans einem Beihpiele hervor. Es sei nur noch besonders bemerkt, das man, wie überhanpt im ganzen Weischältwerkehr, die Beziehnung Eremptar. Eremptare weglätst und die Titel auf das Rothigise abgefürzt um nit Schlagworten angiebt, doch sietes so. die Serverdehtung und jeder America niese.

ichloffen fit. — Anfatt weiterer Erfanterung nag alfo hier der leete Zettel ausgefüllt folgen. Chier, mit in allen folgenden Zeftipleen, jibo bei in Baranthefe federn dem Worte ale in dem besoudern falle ungittig im Originale durchfirchen, das aus Entfio Gelegte ist im Originale hingageforieben.)

```
Von Herrn F. W. Gaupp in Breslau
crbitte durch
(there of Basses in belysic
(sur Post) per Elifohre (pre Güterau)
Genf, 2. April 1865.
(a Cest.) (Est. (bast.)

I Basser, Volksbuch, 2. u. folg, Lief.
a Cond., noch 3 do. do. I. Lief.
```

Utebrigens sit die hier gewählte Anordnung nicht unbedingt wötig, vielmehr fann man nach Belieben Renderungen machen; so sonnen 3. B. die Commissionäre, wo deren mehrere oorsonment, in sortsansenden Zeilen aufgesihrt werden, man sann die Reihenfolge von a Cond., seit, haar, umschren und mit baar ansangen, oder auch biefe deri Beziehnungen urben einander zwischen sich webvinien stellen, um die Bezugwart durch Anshillung der Erempsarzahl zwischen die Bestellt kindt unter der eventuellen Ueberschrift anzugeden. Manche Handen von untern oder den Zeitenrund oder die Kindfeite zur Empfestung von Aisreaten und Rehultschen.

Sinem folden mit der aufgedendten Kirma verfegenen Berfangseich wird im gewöhnlichen Geschäperscher die bei bei dem der der der der der bei bei bei den der des einem besonderen, mit eigenhändiger Unterschrift versehnen Beschändiger der mit der den der der der der auf eine fleine oder große Angah von Ezemplaren, auf einem winigsen oder schoft bedeutenden Betrag befaussen.

Aufer ju Befetungen benutt man ben Berfangsette ben Beiteres auch zu ben verschiedensten Anfragen. Offereten, Benachrichtigungen z. e. Bie bequem und zeitsparend bies ift, mag beraus ertyclien, dog z. B. auf eine Aufrage, wechte derch ein einfagtes Za ober Rein als Antwort zu erlebigen ift, die gauge Antwort bei Stücksenburg bes Zettels eben auch nur aus bem betreffenben Borte zu bestehen benacht, so daß hierburch jebesmad ein bekondere Beite ferbart wied.

25. Manche Handlungen haben besondere Benachrichtigung szettel, welche, zu aussührlicheren Mittheilungen bestimmt, etwa noch einmal so hoch, als ein Berlanggettel find und gewöhnlich am obern Raube bie Borte:

Herrn zur Nachricht

und am untern Kande Det, Datum und Kirma euthalten; bei schriftliche Weitheilung fommt in die Witte. (Die nicht setzung zur gel. Nachricht: ilt unrichtig. Das Höfischeinvort neft. (gefällig, gefälligft) soll sich untitisch auf dem Berssischen beziehen, mährend die Nachricht national dem Recht gelein der der die hier die "nur gef. Notizunhne", denn diese erfolgt durch den Voreisten.)

Handlungen, welche öfter in die Lage lommen, Offerten zu nuchen, und hierzu nicht gewöhnliche Berfangzetel verwenden wollen, saben besondere Offerenzettel, meißt mit Berlangzeteln verbunden. Der gedondte Text lautet:

Die sonfige Ginrichtung und Große, wie dei Berangetteln. Ze nach den verschiedenen Bällen streicht man. Zoll der erlie Zettel als Berlausgettel dienen, so schort man von Herrn noch des Wort Von, das Wort Herrn nuß bader so weit eingerüllt sin, daß man beige Einschaltung voch andringen sam, ohne den Zeikenraum zu überschreiten. Wenn der zweite Zettel zu Offerten da mutt werden sollt, so streicht man dagegen das Von weg.

26. Ein etwos abgänderter Verlangsettel ist der Auchtetel, von dessen die Awer und Augen bei den Vertriebmitteln des Verlegers (II) die Rede sein wied. hier fie der verwandere Cinrichtung wegen das Arrangemet Disselben besprechen. Man giebt die Wahlzetel, sowohl in die besondere Sofire bestimmten Vlätter inseritet, als apart gebruchte und wie Circulare zu versenden, entweder mit einer vorangehenden Anzeige, wechge über Ziele, Ilmsang, Peris und Bezugsbedingungen des betreffenden Antieles Auskunft giebt, oder als einfachen Artiel, dan aban bei noch unbedamten Artielfen dieseingen Angaben enthalten muß, welche sonit in der eine erwähnen Anzeige vorgesommen waren. Bei dem Zittel giebt man erwähnlich Anzeichen für der erführeichen Verlagsbedier

In meinem Verlage erscheint demnächst:

Walter, Bernh., die Sage von Rübesahl. Mit vergleichender Berücksichtigung verwandter Volkssagen. 2. verm Aufl. 15 Sgr. ord., 10 Sgr. netto, baar mit 40% und auf 6 ein Freiexemplar.

Umkehr, J., lateinische Sprichwörter. Rthr. 1. — ord. 22½ Sgr. netto. Elegant in gepressten Leinwandband gebunden Rthlr. 1. 6 Sgr. ord., 27 Sgr. netto; nur fest.

Bauer, R. N., Volksbuch für Jung und Alt. 8 Lieferungen à 12 Sgr. In Rechnung mit 38½, baar mit 40½, Freiexemplare 11/10. (Lief. 2 und folg. nur fest.)

Porträtgallerie. 6. Lief. (à Lief.) Rthir. 2. — mit 331/s5/c. (Nur baar.)

(Nur baar.)

Ich bitte auf nachstehendem Zettel zu verlangen.

Breslau, 10. Febr. 1865.

F. W. Gaupp.



Dhue vorhergehende Unzeige wurde fich biefer Bahl- gettel ") fo gestalten:



Nach Belieben lanu man die Reihenfolge der Rubriten untehren und mit a Cond. beginnen, auch fann man das Arrangement noch vereinsachen. Bei Antlindigung nur eines Artifels wäre solgende form die fürzefte:



Der Sortimenter füllt nun feinen Bebarf an Egemplaren in ben betreffenben Rubriften aus, ober ftreicht auf bem letten Zettel die nicht gewünschen abl giebt vor bem Titel bie werlangten Ezemplare an, berfieht ben Zettel mit feiner Firma und lätt ihn an ben Berteger zurüdgechen.

27. Fattur neunt man eine von einer Buchsandung an eine andere Buchsandlung ausgestellte Rechnung über von jener an diese Geischertes. Das gewöhnlichte Format ist groß quer Octav, je nach Bedarf und und Leschaffenheit des speciellen Lerkagsartikels nimmt man zieden auch Onart und Folio. Das Kapier muß start, wenigstens so sein ist ab die Fattur vor Einerigen oder wenigstens so sein des die Fattur vor Einerigen oder

<sup>9)</sup> Wir haben ju ben Formularen vericbiebene Corilten und Ginfaffungen gemöhlt, um bem Seber gleich einen Anhalt ju geben, wenn ibm berartige Formulare verlommen.

Berreifen möglichft gefichert ift. Db übrigene die Rudfeite etwa fcon bebrudt ift, barauf fommt nicht viel an. Es find 1. 2. recht aut die leeren Geiten von nicht mehr gebrauchten Umichlagen sc. ju Fafturen gu verwenden. Rebe Saftur bat mindeftene ju enthalten: Firma bee Abfendere und Datum ber Expedition, Firma bes Empfangere, Gegenstand ber betreffenden Lieferung (Inhalt

bee Badete ic.) und, eventuell, Breie bee mit ber Fattur ju Liefernden ober auf berfelben Bergeichneten. Die Faftur besteht aus dem Ropfe, welcher Firma, Datum und Abreffe enthalt, und bem barunter befindlichen gur Motirung ber Lieferung und bee Breifes beftimmten Raume. Die einfacifte Form ift biefe:

> Breslau, 186

> > AH. 991

Herr

# erhalten von F. W. Gaupp:

| Unitatt                                     | wesentlich, um ungehemmte und rie<br>Badete ju sichern, welche in großen |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Herr erhalten von  fommt auch hismeilen par | theilens ic. burch die Sande von Difich mit Entziffern undentlicher Ra   |

Die Firma des Abfendere wird aus einer fetten, nicht ju fleinen, febr beutlichen Schrift gefest; Die hinter Herr (Herrn) fchriftlich anszufüllende Abreife des Empfangere ift ebenfalle groß und fehr leferlich ju fchreiben. Schnelle und fichere Leebarfeit ber beiben Firmen ift fehr btige Beforberung ber Dlengen behufe Berarfthelfern geben, bie men nicht lange auf-

28. Gine Saftur mit biefem einfachften Nopfe ift gu Allem ju verwenden, indem man etwaige Bufage nach Belieben und Bedürfniß fdriftlich anbringen fann. In ber Regel find jedoch verichiedene Bufate gleich beigebructt, von benen man beim Gebrauche ber Gaftur Diejenigen, welche nicht gelten follen, durchitreicht, ober diejenigen, welche Geltnug baben follen, burch Unterftreichen por ben übrigen anszeichnet. Gin berartiger Ropf ift nachftebenber:

| achnahme: | Thir.      | Sgr. |   |          |       |
|-----------|------------|------|---|----------|-------|
| Zur Post. | Zur Fuhre. |      | • | Breslau, | . 186 |
| W.        |            |      |   |          |       |

# erhalten von F. W. GAUDD als Neuigkeit z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

| AH. 59 |
|--------|
|        |

### Die Anftragmalgen an Garbtifdmafdinen,

Nachfolgendes foll den Streit über Cylinder- oder Tifdfarbungemofchien nicht entschieden, sondern nur eine allgemeine Tarstellung des Farbwertes der lettern geben, um Collegen bei Aufchaffung einer Maschine Material um Beurtbellung au geben.

Bei ben frangofifden (Marnioni'ichen) Farbtifch. Dafdinen liegen Die Anftrag- (wie auch die Reib-) Balgen in einem einfachen oben offenen Lager, beffer Ginfchnitt genannt. Gie laffen fich nicht in ber Bobe reguliren, fondern liegen mit ber eigenen Schwere auf ber Schrift auf. Diefe Conftruction ift weniger einfach wie roh gu nennen, benn burch bie mit ber Beit ausgeschliffenen Lager und abgeschliffenen Bapfen ber Walten, liegen biefe niebriger wie die Schrift. Gahrt ber Rarren ein, fo ftofen Die außerften Beilen ber Form bie Balge an, fie bebt fich auf die Form, läuft barüber und fällt an ber anderen Geite wieber berab. Beftanbigee Schmieren (nicht Schmigen) ber außerften Beilen einer Form find ein permanenter Uebelftand; bei fplenbiben Formen tangt bie Balge orbentlich barin berum. Gin febr gefährlicher Uebelftand ift aber ber, bag bei fcnellem Bange ber Dafchine bie Balte folde Stoke erhalten fann, ban fie aus ben Pagern fpringt und Form und Dafdine ben erheblichften Berftorungen ausfest. Daß auch bei biefer Conftruction, wenn bie Lager noch nicht ausgeschliffen, Die Balgen alle neu und von gleichem Umfange find, und alle fonftige Borficht angewandt wird, gute Arbeit geliefert werben tann, zeigt die Erfahrung. Der Buchbruder barf indeg pon feiner Dafdine mehr verlangen und wir muffen mit herrn Bachmann (heft 5-6) pon biefen billigen frangofifchen Farbtifchmafthinen entschieden abrathen.

Bolgt die Construction, dei welcher die Auftragwalzen im Stüllen mit geschöffenen Lagern ruben, wie die der Childern mit geschöffenen Lagern ruben, wie die der Schinderstädwingsmachinen; sie fommen nach ider Opdergeschelt werben und nicht ausspringen. Diese Zehrichtung läft nichts zu wünschen übrig, so lange die Zedzen iber dies Form aufen. Ist jeboch der Karren beim Aus- ober Ginschern gang unter dem Walgen hinwegasscheren, so laufen letztere in einer, dem Gange des Karrens entsprecheben Drehum frei herum; 3. B. ist der Karren berandzeschien, laufen die Walgen lose und zwar ziemilch schule ir der her karren wieder ein, so so ist mit geschen die Auftrag der die Lieber die Walgen der und zwar zu der die Verleich gesten der Form an die Walge, halten sie in ihrem Laufe aus, derschen fie noch der dem gange des Karrens entsprecheden Affahn, auch die für ihr der der den geschieden.

geht nun unter ber Balge burch. Durch diefen Uebelftand auch an ber oben beschriebenen frangofifchen Conitruction und bort hauptfächlich bas Berausspringen ber Walgen verantaffend, werben bie außerften Beilen bes Sauce feicht ichmierig und gwar nicht fomobl von ber Farbe, ale von fleinen Studden Balgenmaffe; befonbere im Commer, wenn die Walten weich find, zeigt die Form banfig "Bngen" von Walgenmaffe. Es findet, fo oft ber Rarren wieder unter Die Balgen tritt, ein von entgegengesetter Geite fommenbee Unftogen gwifden Schrift und Balge, jum Nachtheil ber weichen Daffe ftatt. Bei Tabellen merben bie Balgen leicht gerichnitten. Bei Cplinberfarbungemafchinen ift die Balge im Moment, wo bie Form unter fie tritt, fcon in einer bem Gange ber Form entfprechenben Drehung und erleibet baburch gar feinen Stog. Much bei biefer Conftruction tann burch fehr genaues Stellen ber Balgen, öfteres Wechfeln, barte Daffe und bei größeren Auflagen Auswafden ber außeren Reilen ber Form ber lebelftand faft gang befeitigt werben. Er foll aber burch bie Conftruction und nicht burch die Arbeit bes Drudere gehoben werben und fo machte man Laufrollen an bie Balgen; nun maren fie gwar wie bei ber Enlinberfärbung immer in einer bem laufe bes Rarrens entsprechenben Drehning, aber bas Soch- und Riederstellen nach ber Schrift mar trot aller Ginrichtungen burch bie Raber fo erichwert, bei manchen Dafchinen fogar unmöglich gemacht, bag bie meiften Dafchinenmeifter bie Laufrollen entfernten und lieber ben geringen oben betrachteten Uebelftand bulbeten. Folgt gur Abanberung biefes Uebelftanbes ber Borichlag ber Rebaction, anftatt Yaufraber Rabnraber ju nehmen (Sprechfaal, Beft 5-6). hierburch laffen fich allerbinge die Balgen nach ber Schrift reguliren und haben jugleich die richtige entsprechende Umbrebung. Die Dafdinenfabrit machte indeffen ben Ginwand: "find bie Balgen burch Schwinden fleiner ale ber Theilrig bes treibenben Raburabdene, fo ift bie Beripherie-Gefdwindig. feit ber Balgen geringer ale bie Befdwindigleit ber Gdrift, entitebt alfo Schmitten zc." Comiten entfteht nun nicht, wie bie Rebaction richtig antwortete, aber Comieren"). Rit eine Balge burch Schwinden in ihrem Umfange geringer geworben, wird aber noch mit bemfelben Lauf. ober Raburad in ber für einen größeren Umfang bestimmten Gefdwindigfeit getrieben, fo muß fie ftellenweife über bie Rorm foleifen, mas die Dafchinenfabrit Schmigen nannte. Sat 3. B. ber Rarren einen Weg von 2 Sug gu machen, bas Babn- ober Laufrabchen wie bie Balge felbit einen Umfang pon 8 Roll, fo muß fich bie Balge

<sup>9)</sup> Das ift bei unfreer Borrichtung mit ben Bahnenbern und ber Bahnfange nicht ber Fall; bie Wolfen bewegen fich immer in gleicher Richtung mie bas Frundument. D. Red. D.

<sup>\*)</sup> Gin Schmieren zeigt fich burchaus nicht, wie wir feit Bochen ju beobachten Reienenbeit baben. D. Reb.

auf bem Wege bee Rarrene breimal breben. 3ft der Umfang ber Batge auf 7 Boll 10 Pinien gefchwunden, fo hat nach der gegwingenen dreimaligen Umdrehung des Babu- ober Laufrades, die Dlaffe ber Batge burch ihre Umdrehung erft einen Weg von breimal 7 Boll 10 Linien gemacht und die am Wege von 2 Bug fehlenben 6 Linien ift ber Marren mit ber Form unter ihr ber geichleift. Dag bies unter Umitanben, bei maleich bober Edrift, wenn die Balgen etwas tief fteben ze, einem reinen Drud fchadet, wied nicht gelengnet werden tonnen. Cobann werben bie vielen Bahnrader ein ftartee Geranich machen, bei ihrer großen Umbrehmgegeschwindigfeit raich abungen und bei nothiger genauer Arbeit nicht gur Billigfeit beitragen, Die boch ben Karbtijdmafdinen einen Borgun geben foll").

Lanfen die Balgen ohne Zahnrad frei, so mag üpt Imfang und die verschieben eine, ihre Verliebeite-Veschwindigleit richtet sich genan nach der Geschwindigsteit der Zorm, ein Zehlessen titt nie ein. Svense ist von der Springergerbung. Benn 3. B. die silmtere der beisen Bustregmoglen eine alte, also ihr Umfang geringer ist wie der der worderen neuen, so dreit sie sich mu so schwerze, wie zu die dien Neibwalgen sich bedeunten schwerze, wie zu die dien Auftragmalzen, obgleich sie von ein und demschlen nacken Sprinder geschwerzen.

Ueber mehrere andere Conftructionen gehe ich für jett aus Discretion hinweg, da fie noch nicht in die Deffentlichkeit getreten find.

Nad biefen Aneeinanderfetungen erlanbe ich mir folgenden Borichlag. Die Balgen ruben in gefchloffenen ftellbaren Lagern in Stublen. Gie erhalten Laufrollen: am Tunbamente befindet fich rechte und linte (vom Ctanbe bee Pnuftirere and gedacht), eine mit Ginmmimaffe belegte Babn für bie Laufrollen, die beiberfeits ba anfangt, wo bie Cdriftiabarone des Gundamentes aufhort; b. b. ber Seite ber Form entlang ift feine Babu, uur nach beiben Seiten barüber binaus, fo lang wie nothig. Bortheile: . 1) Alte und nene Balgen tounen gufammen gebraucht und für jede Schrifthohe regnlirt merden; fo lange fie auf ber Schrift laufen haben fie teine andere Treibfraft nothia, wie die amifchen ihrer und ber Schrift beftebende Reibung; bag biefe nicht ju ftart ober ju fchwach fei, hat ber Dafchinenmeifter wie auch bei ben Enlinder-Rarbwerten burch Stellen ber Lager ober Stuble ju reguliren.

Die Beripherie-Geschwindigteit richtet sich von selbst bei jeder einzelnen Watze richtig nach dem Gange des

Rarrens. Es findet nie ein Echleifen ftatt. Die Gefete der Mechanit wie die Erfahrung laffen hierbei ein vollfommenes Aufwalgen erwarten. Cobald ber Narren mit ber Schrift unter ben Laufwalzen weg ift, treten Die Lauf. rollen ber Balgen auf die jun porbandene Babn und die Balgen merben baburch beim Burlidgeben des Starrens in die bem Banfe beifelben entiprechende Drehrichtung gebracht und fommen fo, ohne von den ankerften Beilen augestoßen zu werden, in richtig brebenber Bewegung auf bie Edrift, gerade wie bei ber Cylinderfarbung. Die Laufbahn für die Raber ber Balgen ift beehalb mit claitifder Daffe übergogen ober eingelegt, bamit bie in ber Bobe verichieben gestellten Balgen mit ihrer Rolle ordentlich faffen; ware die Babn von Gifen, fo wurden Die Rollen fehr boch gestellte Balgen nicht faffen, tiefgeftellte fich ju febr reiben ac. Rach Befinden tounte auch Bahuftange und Sahnradden an ben Walgen hier eintreten, Die Borrichtung foll nur den Zweif haben die, Balgen richtig brebend an bie Gorm gu bringen.

Bei einer der 3der diefer Anseinanderfennig nach ähnlichen Soustruction würden die aufgegählten Mängel: Unverstellbarteit, Anstogen, Schleifen, befeitigt fein.

Bas bie Reibmalgen betrifft, fo genligt es, wenn fie in einfachen Ginfchnitten liegen und burch ihre eigene Edmere auf dem Garbtiich ruben. Will man bice nicht ale genfigend auerteunen, jo ift ce ja ein Leichtes, bier irgend eine einsache Borrichtung, j. B. eine Echraube, ober einen burch einen leichten Sammerichlag angutreibenden Querfeil, angubringen, woburch die Walge fefter auf ben Farbtijch gedrudt wird; nothig balte ich dies nicht. 3mmer aber follten die Ginfdmitte oben gefchloffen fein, Die üblichen offenen Lager tonnen in ber Bragie Befahren bringen, an die man in der Gabrit nicht bentt. Go beichreiben 3. B. nicht mehr genan gerabe Reibmalgen (oft burch Nattenfaffen verbogen) bei ihrer Umdrehung ercentriiche Linien, wodurch fie an bie Sciten des Ginfchnittes beftig auftofen und unter Umitanben bei fchnellem Bange berausfpringen tonnen.

Maden. C. B. Georgi.

Bit wollen dem vorbergefenden Auffag des Herre Norgi noch einige Worte hinzpfügen: Wir sind der Meinung, das das Audeingen einer mit Gummi belegten Bahn in der Prazis nicht gut ansstüderz; wie lange follte eine folde wohl halten? Dei der von und vorgeschlagenen Ginrichtung bleiben ja die Walgen siets in einer dem Lauf des Jundanients entiprochenden Orchung, gerade wie an dem Cylinderfarbungsmaßinen, sie dleiben auch in stete Venegung, den Zeispunst abgerechnet, wo der Karren die

<sup>9)</sup> In ber Bragis beeintrachtigt oben Ermubnies ben Trud burchans nicht; bie Babnraber geben febr rubig, nuben fich eben fo wenig ab, wie bie am Chlinder und find wie uns bie gabril verfichert, nicht fewerer als die Laufrollen. D. Ried,

feine wechfelt; in demfelden Augendlick wo der Karren dies that, than es auch die Balzen, find also, wenn berselbe nuter sie gelangt, bereits wieder in regelmäßigen Lauf und werden nicht erst von der Schrift selbs herumgebreht.

Die Ginrichtung mit den Zahnradern hat sich an der bei Fischer & Wittig hier in Gang befindlichen Maschine auf das allerbeste bewährt.

Se giebt aber auch noch eine ambere, sehr einfache Gurichtung, jede Balge, fei sie auch noch so geschwunden, zu bermeen. Diese Einrichtung hat die Geoof sich Warfchinerfabrit in Stuttgart an ihren Majchine. Die Balgen sind die verfangert, daß sie sieren Majchine. Die Balgen sied verfangert, daß fie siere das Ambaunen finanseragen und auf einem schriftschou Steg laufen, sonach ein genause Reguliten gestaten.

Die Reduction.

### Die bunten Farben in der Buchdruderei und

insbefondere beren Trud auf ber Schnelbreffe. Ein praftifches Sanbluch jur Erterung und Forthalte. Peranegegeben von Bernhard A. 3hm, Faftor.

Unter biefem Titel ift foeben im Berlage von R. F. Steinheil in Biel ein Wert erfchienen, bas uns bei ber erften Durchficht wahrhaft überraicht hat.

achte das Archio fich jur Aufgabe gemacht bar, ab und nach zu einem Rathgeber bei allen vorlemmenden Arbeiten zu werben, aber nicht nur ein Arbhjeder mit Worten, sondern auch durch pratifiche Beispiele, so bat im Wichtes der Hernangeber obigen Werfes, Herr John, bezwecht; er giebe nicht um Augaben wie man den Karbenderund amsführt, er giebe auch die nichtigen Verligiele.

Wir laffen, um unfern Lefern bie Absicht des Berfaffers besfer zu verdentlichen, die Borrede des Werfes bier folgen:

"Nem Jahre madhäftigen Studiume des Mafaisenbrads führen mich zu der Ubergengung, daß die mehr und mehr zuwchneube Jahl intelligenter Walchginenmeiner mit der Zeit die Handversse aus ieder Teneteri verdräugen werden, die irgend im Teande ist, eine Massichie aufsalze zu stenne.

3ch habe gefunden, dog in Bengg auf den Schwarzpend die Handpreife, befonders in feineren Aecidenzien, wie Tend auf ungefendieres Bofer, Schreide, Glaceund Kriedenpier, der Wleichine nicht mehr die Wange abliete lann, da alle diefe besieren Arbeiten mit viel weniger Miche und Zeitaufvand auf letzerer schwarz bergeichtt werden idnuen, als man es auf ersterer im Senwie ist.

Der garte, leichte Aussau ohne jede Schattirung, ben die Mafchine ohne viele Burichtung liefert, ift meift anf der Handversse erit durch stumbenlange Erbeit mit Mühr zu erreichen, abgeschen davon, daß die Ausbeverreibung auf der ersteren eine vollsommene, auf der Handpresse Weschlichtigkeit und auftrengende Arbeit hervoerachracht werden kann.

Wein Befreden nun, ben Tend auf der Schneiden perfen und bie dochft mögliche Stufe zu brüngen, führte auf den naheliegendem Gedaufen, die dunten Garben, die bis jetet auseschließlich der Handberrije, und auch unter teinen galub berichen, angehören, densaltse auf der Schneider auf der Schneider auf der Schneider auf der Schneider auf der Beharden, nun auch in mausgefetzten Studen und Befrinden, nun auch in mausgefetzten Studen und Befrinden, nun auch im Bunt der Beharden auf der Beharden bei bei gelein Westender der Beharden ber Schneider der Beharden ber Handbereiffe bei Leiftungen der Schneider und beier den der Beharden gesten ber Handbereiffen un Wegentiglich un seinen Kallen bie der Letteren noch weit übertreiffen, dasselchen von der angeberen Perderen.

Dies meine Erfahrungen auf dem angedenteten Gebiere allen fich bafür intereffirenden Collegen nitzuntiellen, ift der Zwoch biefes Biddeines; finden man bie und da ichon Belanntes, so wird anderorte auch manches Reue und Wiffendwerthe vorfommen; — jedenfalts ist die Mauter, wie ich betiechtig wiele Farben auf der Machtine zu gleicher Zeit neben einander drucke, und die antere Weife, wie ich eine prachtige Garbensfaltstruffg auf der felben darstelle, von hell zu duntel u. f. w., woch gang neu.

Bur größeren Verkentischung babe ich eine Augsch Karbendruck an der Schnellpreise dem Zer bei gelegt; and erftare ich mich bereit, über undemtliche Stellen in diesem Schristen, die von der Ungeindiele im Schrissischern herrihren mögen, sederzeit beliedige Ausbauft zu errheiten.

lleber die Ansährung diese Vächschas bennete in noch odi die gange Arbeit aufgließlich alter darin vorfommenden darbeidende auf ungesendretes, glattes weißes Schreibungier auf der Schnetzunge gedendt ist, Zatinier und Geltarpersse ihn in keiner Arbeit beungt worden. Die Schriften un sind aus der Dreißer ihnen werden. Die Schriften und har der den und dirnisse von Cyrsthoph Schramm in Cifendad a. M. Sah, der am der Arbeitbruchplatten von dem Bereisser.

Inm Schlusse bitte ich meine sachverständigeren Collegen und die vielleicht erfolgende Kritik, zu beachten, daß es nicht in meiner Kricht, tiegt, mit einem Prachtdruckvert vor sie hinzutreten — denn dazu sehben mir

Dig and by Google

in der jest bestindlichen nicht fehr großen Tstein in der jest bestindlichen nicht erfreit zu bieten, die in allen ihren Zeifelen in jeder nicht zu nutedeutendem Buch derneterig gleifert werden fannt. Ich habe deshald von Aarben nur felche gewählt, die man ich, leicht in kleinen Orten, leicht verschaffen fann, und deren Behandlung moglichst leicht faßich darzufleten, ist nein Bentille Bed will and nicht mit den großen Annihamitaten, wie sie in Behandlung der in den gere Kantingitaten, wie sie in Behandlung der in der geste gesten der gesten der

Und so schieft ich deun, in der Zuversicht, daß neine Absicht von den Gollegen nicht verfannt werde, mein Buch in die Belt, mit einem herzlichen und vertranensvollen "Gott arfüß die Runft!"

Wir muffen beteunen, daß Herr Ihm bei den Schwierigfeiten, welche er zu überwinden hatte, wirtlich Anerfennenswerthes gefeistet hat.

Nebit einer anoführlichen Abhandlung über die gebrundlichften Farben und deren Benugung zum Drud, find noch folgende Cavitel vertreten:

Die Hintlife. Das Reiten. Die Wolft.
Das Anfringen: auf der Handerife und auf der Zehneltpreffe. Das Bawier; der Drud. Erwagiren; Bergoben. Die Priffe. Berführenes: Schleumen.
Zie Priffe. Werdenes: Anfertigung von
Guttagercha-Abbricken jum Valcomifiren. — Echlipfwort.

Das Intereffantefte an dem gangen Werfe ift bas Edlugwort. Berr Ihm ertlart barin die Art und Beife wie er die im Anhange enthattenen Briedructe auf ber Dafdine bergefteitt hat. Bir begrifen Diefe Drude mit um fo größerer Greude, als fie une beweifen, daß die von und bereite früher beabiiditigie Beritellung von Briedruden auf ber Mafdine möglich, ja fogar viel einfacher ift, als auf ber Bandpreffe. Bir befprachen bereits Aufang biefes Johres mit den Berren Ronia & Bauer und Mein, Forit & Bohn eine gu biefem 3med an ben Mafdinen angubringende Borrichtung, die ber von Berrn Ihm benugten gan; abulich. Außer Diefen Briedruden (auch von Platatzeilen, die fich febr hubich ausuchmen), find 12 Zafeln mit allen möglichen Farbennnancen und Angaben wie fie hergestellt, wie 10 Zafeln mit farbig gebructten Accidengien, in bem Buche enthalten.

Bir tonnen das fehr fanber ausgestattete Bertchen nuferen Lefern als ein fehr branchbares empfehlen und wünschen vom Bergen, daß dem Berru Berfasser die viele Mühe, welche er fich mit der Ansarbeitung und Berftetlung des Bertes gab, burch recht reichlichen Abfat belohnt werbe.

#### Der anaftatifde Drud.

Es fommt bieweilen por, dag von einem Dende 3. B. einem feltenen Buche, einem ber alten Anpferftiche oder Solsichnitte, welche fo felten geworden find, bag fie mandonal nur in einem einzigen Gremplar noch befannt find, eine volltommen getrene Copie bergefiellt werben foll. und gwar gewohnlich fo, bag das Prigingt unperfest bleiben ming. Die Berfahrungearten, beren man fich jur Erreichung biefes Bwedes am Beften bedient, find bie Thotolithographie und ber angnaufde Ernd. Gin interef. fantes Erzeugnig ber Photolithographie (von ber indeffen hier nicht weiter die Robe fein folf) ift in neuefter Beit hergestellt worden. Bon einem alten deutschen Bolfebuche, maren mir gwei Eremplare belannt, von benen eines fich auf der faiferlichen Soibibliothel ju Wien, das andere auf der toniglichen Bibliothet gu Berlin befindet. Beide Erem. place find bejeet, ergangen fid aber glieflicherweife gegenfeitig. Diefen Umftaud benngend, hat man die in jedem Eremplare noch vorhandenen Blätter photolithographirt und jo eine Mugahl pollitandiger Eremptare bergefiellt. welche bem Priginglorude auf's Genquene gleichen.

Gur ben anaftatifden Drud erzeugt man von bem portiegenben gebruchten Exemplare eine neue Blatte, um von biefer bann bie Copien gu benden. Das biergu nothige Berfahren grundet fich auf bae Brincip ber Littiographic, welches belanntlich barin beruft, bag Gauren und Bette fich gegenseitig abstogen, jo bag eine Blade, bie an gewiffen Etellen mit einet Gaure getrantt ift, beim Ueberfahren mit einer fetten Garbe die lettere nur an ben Etellen angimmt, welche nicht burch bie Gaure impraamirt find, und umgefehrt, bag eine Plante, fei co nun Steins ober Metaliplatte, auf welcher eine Reichnung te. mit einer fetten Daffe angebracht ift, an ben burch bas Bett gedecten Stellen feine Ginwirfung von Ganren mehr erfahrt. Sierauf beruht ja auch ber gewöhnliche lieberbrud, nur bag man bei biefem die noch frifche Garbe auf die Platte überträgt. Ihm ift aber biefes gewöhnliche Ueberdendverfahren bei alten Druden deshalb nicht anguwenden, weil dieselben entweder mit Garben gebruckt find, welche überhaupt feln Gett enthalten, ober weil das in der Garbe befindliche Gett im Laufe ber Beit vollig eingetrochnet und gewiffermagen fest geworden ift. Es gilt unn, bem alten Gette feine urfpringliche Gigenfchaft wieber gu ertheilen, baffelbe fo an fagen wieder an beleben, ober, mo bice nicht thunlich, wo nberhaupt fein dett in ber Garbe

enthalten ift, den Drud fo gu prapariren, bag der uriprunglich fettlofen Farbe Tett beigegeben werden taun, ohne daß die unbedrudten Stellen davon berührt werden.

Bas ben anaftatifchen Tend von Lenden ber eriten Arteritit, is hat zwar dan det freilig anch durch das Einterdenen die Adhjafett nicht verforen. Zanren und fom mit and Baffer, welches siets Zänre enthalt, zu refusirent, bech ift es nicht nicht sort furt grung um einen spillengigen Ueberdent zu gestatten, und muß daher ein bieber alle der eine Bert geschlicht werden. Dies geschicht folgenderzestalt.

Um die Garbe überhaupt aufgutofen, tonnte man am Sicherften Yange verwenden, boch wurde biefe bas Gett gerfioren und fomit das gange Berfahren unmöglich maden. Man verwendet deebatb Terpentinol bagu, welches befauntlich alle fetten Rorper aufloft. Man legt nun ben betreffenden Ernd in eine Lojung von Coba, Galmiaf und Canertleefal; in Regenmaffer und lagt ihn etwa eine halbe Etunde lang darin liegen. hierauf bestreicht man ibn, noch feucht, mit Terpentinol, welches nach etwa einer Etunde fo auf die alte Drudfarbe eingewirft bat, bag Diefelbe völlig aufgeweicht worden ift. Hun fann man einen Ueberdrud auf eine warme Bintplatte ober eine erwarmte Steinplatte machen. Diefer Ueberbrud geftattet gunachft unr eine febr ichwache Megung, Die gerade ftarf genng ift, um gu verhindern, daß die weißen Etellen beim Ginfchmargen mit Hepfarbe verunreinigt werden. Der Uebergug mit Metefarbe aber geftattet min bie Bornabine ber eigentlichen Regung und Impragnirung ber weißen Stellen mit Caure, fo bag man von jest an die Blatte behandein tann, wie jebe andere für lithographischen Drud befimmme. Sollten bei bem Heberbrud Stellen weggeblieben fein, fo muß man bieje freilich mit geber und demifder Tinte ober mit bem lithographifden Stift por ber Arbung forgfältig ergangen.

26mm der betreffende Dend aber noch nicht so at ist, daß das Bett die oben ermachter Veranderung ertitten son, legt man ihn etwa 3chm Minuten tang in sehr verbinnte. Zufgeetreffanre oder Gummitissung, welche die dedwerten Est, die weißen aber trättlit. Noch sendt weinen dam nun den Dend auf die Zintsplatte, natürlich so, daß das Elebergubenschade auf der Platte liegt und zicht im nurer mittelnäße fursten Nichtsportung betreffende Betten der Platte wird, die mit Zusperfrahre derrecht die der Gummitissung der in der der Gummitissung verschanen Zeitlen der Platte der Platte der Platte der Platte der Dendes gegät und präparit. 3ch daß dam bie nicht geätzen deim Einschwärzen die Karbe allein aunehmen.

Bei folden Druden hingegen, beren Garbe fein Bett euthält, findet folgendes Berfahren ftatt. Man legt den

D'rud erft in eine gesättigte Vojung von Rati in Wajfer und bierunj in due eben folde Vojung von Bedirientianer. Dierburd werden die andebenden Sellen gacht von Kali und dann von Weinfreinfahrer burdeberungen und dehe beit Icine Weinfreinfryfattel, melde das Papier an den nicht bedauchen Zellen gang durchfeen und die Weinfrein Zellen gang durchfeen und die Novanfern Zellen gang durchfeen und die Novanfern Zellen gang durchfeen und die Novanfern Zellen auf von der mit Dende rechten Zellen angenommen wied und num die Uedertragung auf eine gine doer eiterfalle Zeinfronke die Ellen angenommen wied und num die Uedertragung auf eine gine doer eiterfalle Zeinfronke ober Sellen aufgenommen wied und num die Uedertragung auf eine gine doer eiterfalle Zeinfronke ober Ellen aufgen gelande und verfegen, brandt wieder in den ursprünglichen Zustand zu verfegen, brandt mit der unt in eines Volgen, welche die Weiselfreitunglichte wieder auffalle Weiselfreitungen, welche die Weiselfreitunglichte wieder auffalle wieder auffallen.

Auf gleiche Beife perfabrt man bei bem anaftatifden Ueberbrud um vertiefte Umpferplatten für ben Drud berguftellen. Bu diefem Zwede brudt man ben Drud, nachdem bas Papier mit ftart verdunnter Calpeterjaure angefeuchtet worben, auf eine polirte von allem Rette freie Empferplatte über. Nachdem man legtere nun auf ber Rud. feite mit weichem Meggrunde oder einer Mifdung von Talg und Wache bededt bat, verbindet man fie durch einen Veitnugedraht mit dem positiven Pole einer conftanten galvanifden Batterie ober eines elettro-magnetifchen Rotationeapparates. In bem negativen Pole bringt man mittelft eines Leitungebrahtes ein Etudden reines Gold an. Ampferplatte und Gold bringt man in ein Gefag mit Goldenanid (Goldoryd in Chantalinm geloft). Wenn man dann bie gatvanifche Batterie, refp. ben Rotationsapparat, wirfen faßt, fo übergieben fich in wenigen Minuten alle bie Stellen ber Aupferplatte, welche nicht durch lleberdrudfarbe bedecht find, mit einer bichten bunnen Goldhaut. Man nimmt nun bie Platte beraus und reinigt fie auf beiben Seiten forgfaltig mittelft Terpentinote. Best zeigt fich die Ampferpfatte gläugend vergoldet und bie Drudlinien ericheinen in bem natürlichen Supfer. Dan macht hierauf einen Achrand um bie Blatte und ast fie auf diefelbe Beife, wie eine Rabirung, mit verbinnter Galpeterfaure, welche nur bas Rupfer aut, bie Golbichicht aber nicht angreift. And bas Deden ber vericiebenen Tone geichieht wie bei andern Riegingen. Man bat and fonft weiter nichts babei gu beachten, ale daß die jum Megen verwendete Galpeterfanre gang rein ift, ba biefelbe bei einer Beimifdjung von Galgfanre auch ben Goldübergng mit angreifen und jo bie gange Blatte agen murbe.

### Mbreg: und Bifiten-Starten-Glacepapiere.

Die Glacepapieriabrit pon S. Geffnid in Leipzig, früher Bermann Edmidt, bat fich feit einiger Beit befirebt, bem Bedarf ber Budy-, Stein- und Unpferdruder nach billigen nub babei boch guten Glacepapieren Rechnung gu tragen und ift ibr bice, wie wir taglich an erproben Welegenheit haben, auch auf bas Befte gelungen. Die Papiere bes Beren Cellnid, in letterer Beit mit immer mehr verpolitonnnucten mechanifchen Siljemitteln erzeugt, zeichnen fich burch ihren boben Glang, ihre Gefdmeidigfeit und Drudiabiateit portheilhaft por benen vieler anderer Tabrifen que, und werden dies in Bufunft noch mehr, wenn ce Berrn Cellnid gelingt, Diefe Bapiere mit Bilje feiner Majdinen ftete auf bas Gleidmagigfte berguftellen, und fo ben oft burch ben Saudbetrieb hervorgerufenen Uuregelmagiafeiten in ber Sabrifation abanbetien, feinen Confamenten affo ein ftete brauchbares und ichones Papier gu liefern.

Bir hoffen nur so mehr, daß herr Schnich diese mieter Veransseitzung erintlen wird, als er sich bisher die allergroßte Muhe god, zu ermitteln, wie er seine Papiere den verschiedenn Deruckarten anzuwössen der sich Berhard und den Rath Zachvertfündiger einzuhosen nicht verahsaunte. Die von Herrn Settlind getrosiene Ginrechtung, seine Vapiere gleich in karten geschnitten und sowosch glatt, wie unt einfah gepressen Anderen in allen Größen zu liesen, hat bereits viel Kultang gesinden und wirde den und seinen, das die große Ausgalt von Multern sich sort unter ihnen Das sinden wird, was er brandt. Ind die hubschen Ctails sie Psisienalarten, welche die Kabrif siet einiger Zeit liesen, welche die Kabrif siet einiger zeit geganten Bernachung der Karten bei Khlieferung au die Lessellen.

Die ju den Proben bes Archivs beningen motten Cartonpapiere liefert uns die Jadrif des Herre Schniet; es mag dies unferen Aboneuten als Beneis dienen, dag wir Obiges mit bester Ulderzeugung schrieben und wie mit guten Gewissen auf die, unserem heutigen helt beigegebenen Proben billiger Narten aufmerssam machen sommen.

### Monate-Correfpondeng aus England.

Unter der Anbril "Das Monopol der Schrifteifert" bringt die Auguit-Aummer des Aero-Jorte "Printer" einen Beief an dissen Robecture, gesolgt von einer laugen Correspondenz, die ein flares und eigentspinnliches Kicht auf die Art und Weise der Obschäftethausteil in den Bereinigten Staaten von Nordamerika giedt und

einen neuen Beweis jugleich von der Wahrheit Des Eprudice, ban "bas große Capital bas fleine tobt macht" und Concurreng abidmeibet. Die Jaulees ercelliren eben und baben ihren eigenen Weg - in allen Dingen, felbit im "humbing", und ba erft recht. Ginige ber bebentenbften Giegereien Rem. Port's haben unter fich eine Lique gebitber, um fich burdjane bas Monopol gu fidjern und bie tleinen Gieferreien complett von jeder Wefdjaftethatigleit, gefdweige Wefchafteauedebnung, abzufdweiden. Sier in Yondon famute ich noch por gwei 3ahren einen Compagnon in einem ber größten Buchbrudereigeschäfte, beffen fester Grundfat, beffen alleiniges Biel mar - Die Beinen Buchbrudereien baburch nach und nach ju ruiniren, bağ er ihnen durch billigere Preife bem Bublifum gegenüber, bie wenigen Acbeiten emgog, die fie noch hatten. Was fragte ber reiche Maun barnach, ob ibm einige taufend Bjund auf diefe Beife verloren gingen? - Same er doch Die Genngtbnung, bag er eine nach ber aubern jeuer fleinen Difficinen, Die um Die große, riefige herum ihr Leben tuntmerlich frifteteten, "todt machte."

Die nun seit eiren einem balben Jahre andanerwe Arbeiteiseinteiltung der Schriftigierer in der Castonsiden Gleberri zu Vonden ift noch nicht volcitat, ja fie stacitunche denn je von einer friedligen Voftung sich zu entsennen. Die vonannten Plätze find theile nicht, theile durch benitzig und sonige freunde Arbeiter befegt.

Sin neues englisse Ausheruser, Journal soll mit. Avoember hier in's Veten tretun, das in Aussinatung und Etgang alles bisher in diesem Weiere hier oder sonstwo Gelestine hinter sich zwiedlicht soll. Der Name des hause, mit dem und das neue Ergan in Ereibibung wissen will, bürgt allerdings für erwas Guttes — ob für etwas, das Alles bieher in dieser Schaltung Ersibineue in Tich lassen wied, das mitzen wie erwatere, und beste in Mich lieft mitz, das mitzen wie erwatere, und beste is die für der das der eingeben zu Glande gut ein auf diesen fautt etwas dasse eingeben zu sonsen.

Min Zonnabend den 14. Schober waren die Mitglieder der Vondouer Zeger-Gefellichaft (London Society
of Compositors) im Zuieburn-Hotel zu einem feitlichen
Diere vereinigt, bei dem Thomas Sputjes, Esquire, Partomentsmitziglich für Vambelt sein spitischer Ilferie von
Vondon) den Borfig suhrer. Beraussigend, daß es für
under Vefer von Sowyetten Interceffe ein wird, einen
detailitieren Bericht über diese Sweckfelen hier zu süben,
einmaß, indem sie abaurch mit einem Zuidchen englischen
denn mit Rückficht auf das damit eing verbindene Inpograußsiche Intercess, jade ich "einen Beiten auf Beite
graußsiche Spite sich ", einen Beiten auf Beite
Beiten und Scholen sie Beite sie Beite sie Beite
Beiten und Scholen sie Beite sie Beite sie Beiten bei Beite sie Beiten und Beitel und Beitel
Beite Beite Beite sie Beite sie Beite Be

Ihaleri ausgagden, um ein activer Theilindurer biefes Tuner's fein zu tonnen, woşu noch brei Edjüllinge und fechs Kence für eine Alofdse Vierenlichtere und neum Verner für Triutgelb umb Gharberobe tommen, so daß die gefammte kungabe, ber ich mich im Jurrefie meiner Verler ausgefetzt, im runder Zumme auf 3 Thafter 7 Kengröfden D Pfennigse sich beläuft. Beenn nun meine freundlichen Collegen in der Heimalb belden Veriads mit Justereffe umd Bergningen leften, so soll es mich freuen und weilt ich die Ungagde gern vorfamerzen.

Mijo gur Cache! Heber Bred und Refultat Diefes Dinere werben wir fpater fprechen; gentige ce für jest, ju fagen, daß die Londoner Geger Befelichaft beichloffen hatte, ein Diner gu veranftalten, gu bem ihre Mitglieber, ferner die Principale, und endlich verfchiedene Wafte invitirt merben follten. Da nun ein englifdice öffentliches Americiien nicht ohne einen Borfigenden und einen Ceremonien- und Togitmeifter bentbar ift, fo bot die Bahl wenigftene bee Erfteren teine geringe Echwierigfeit; ba unn ferner ein foldes englifdes Swedeffen halb an Werth verliert, wenn ber Santenit des Borfigenden nicht minbeftene burch ein Barlamentomitglied ober einen Lord eingenommen mirb, fo bot fich eine boppelte Echwierigfeit (eigentlich eine breifache), indem erfrene fein Principal es quacublidlich bis um M. P. (Member of Parliament), ober zweitene bie jum ariftofratifden Titel gebracht, und endlich wohl Grinde vorhanden fein mediten, Die bas Comitee an ber Annahme des Borfitee bei biefer Gelegenheit felbit feitene eines einfachen Principale zweiseln laffen mochten. Genug bie Baht fiel auf einen Echrift fieller, ber jugleich Barlamentemitglied ift, ben Berrn Thomas Buglice.

Die Gintrittetarte befagte, baft Echlag flinf Ulbr bas Gffen auf dem Tifche ftelen wurde: es war Echlag feche Uhr, ale bae Tijdigebet gejprochen ward und folglich bas Gffen begann. Wer bei einem folden englifden Diner nicht auf bem Damme" ift, bem fann es paffiren, baf er trop feince ichweren Geldes mit ebent fo hungrigem Dagen aufftebt ale er fich bingefest batte, bae beift, bağ er eben nichte gegeffen bat, tropbem die Tifche ftroben von Braten und Gifch und Geflügel und Bafteten und Gebad und Confituren. Die Arraugemente find eben ben in unferem bentiden Yanbe üblichen gan; entgegengefest. Dort forgen Relluer und Wirth und Nach barn, bag man nicht troden und nicht hungrig fitt; bier beift's: "Bilf dir felbit, und Gott wird dir helfen." Da ich nun por Bahr und Jag eine hungrige und trodene Griabrung bier im lieben England in Diefer Begiehnng gemacht habe, fo wollte ich wenigitene bicomal für mein Gelb etwas haben; ich soh mich beshalt vor — und habe gant herrfich diniert. Ein fleines Teintgeld an einen der Kellner, ein anjmerstimmes Auge nach links und rechte, nicht zu blode — und die Sache ging ganz herrfich. Nachderm das Essen vorliber, mid die Skeingeliche der Tischäuste einem der Kellner befreibligt, begann der Borfisende mit dem Toolt auf die Konligin und sonigliche Aumstile.

Rach bicjem Toait erhob fich ber Borfinende von Menem. um was man hier den "Toaft bee Abende" neunt, vorzufallagen, das beift benjenigen, um beffen Gegenftand ober Bwed fich eben das Teftmahl brebt. Er galt ber "Bnd. bruderprojejjion" (the printing profession). Richtiger hatte es eigentlich auf dem Programme fowohl als in dem Bortlante bee Tpaftee heißen follen: "Der Gocietat ber Condoner Edriftfeter", - benn nur biefe allein, ihre Bortheile, ihre Entitehung, weitere Entwidlung und bermaligen Stand beiprach Berr Sughes in feiner wirflich guten und gweddienlichen, mit Ernft und Sumor untermifchten Rede. Er gab einen ftatiftifchen Rud. und Ueberblid ber Gocietat feit ihrer Stiftung im Jahre 1847 bie auf ben heutigen Tag; ane feiner Rebe hebe ich nur bervor, bag die Cocictat, welche por 18 Rabren mit 4(n) Mitgliedern begann, beren jest 2,8(n) gablt, ein eigenes Sans fur ihre Bufammenfunfte und Weichafte, eine Bibliothef von über Ginn Banden befigt, einen dirigirenden Gerretar (Beren Gelf) und Schapmeister befolbet, und ale ihr Manptziel die Aufrechterhaltung der einmal gu Recht bestehenden Breife und die Unterftügung ihrer arbeitlofen Mitglieder verfolgt. Bei Ansbringung eines Toaftes auf eine Auftalt, ein Buftitut oder bergleichen, ift es bier üblich, den Ramen irgend eines bamit in Berbindung ftehenden Beamten ju verbinden; es mar baber nur naturlich nud nicht mehr ale billig, bag biefer Toaft mit ber Verfon bee Secreiare Beren Gelf indentificirt marb, ber fich nunmehr erhob, um für die ber "Brofeffion" in feiner Berion wiederighrenen Ehre ju banten und feiner individuellen Unficht und Meinung Worte gu geben.

Er fagte, doß die Sericial beistoligen habe, in diefen Jahre mit den jährlichen Professione Acitmahlen (trade dinners) den Aufang zu machen. Der Pamptziwed dobei fo der gemesen, die Principale und ihre Sesser einander nacher zu bringen, indem man sich der Hoffmung bingegeben habe, die Ersteren wairden der an sie ergangenen Einstalung, sich an Diner zu betriftigen, eine allgemeine Folge geben. Diese Ernertung sie leber getäussigt worden, und sie das Beitmahl nach dieser Richtung hin, ein total verschittes, indem ehen sien Homptzurg nicht ersteht worden sie. Die sie fos is, dasse sienen Grung Grung Grung ein total verschittes, indem ehen fein Homptzurg nicht ersteht worden sie. Das sie fos is, dasse sienen Grung Grung in ersteht worden sie. Das sie fos is, dasse sienen Grung Grung ersteht worden sie. Das sie fos is, dasse sienen Grung Hund wohl leider in dem Breglauben ber Berren Brincipale, man wolle biefe Teftmable gur Erörterung profeffionellfocialer Fragen benitgen; und ber Umftand, bag er nur fünf Bertreter ber Brincipale anwefend fabe, beweife ibm. bağ er fich teineswege in feiner Annahme irre. Allein jener Breglaube fei eben ganglich em folder, indem Diemand im Entfernteften daran bente ober je gebacht habe, biejee Jahree Diner junt Sprechjaal ber Arbeite Berbattniffe machen zu wollen. Gin berühmter Dann, ber fich einen "Ergicher bee Bolfee" nenne, habe bie Geger ale rine ungefügige, repolitirende und wenig für pernunftige Borftellungen zugangliche Arbeiterelaffe gefchildert; jener Berr (Saftinge, Gecretar Des focial-wiffenschaftlichen Congreffee von Großbritannien - Berr Gelf nannte ben Ramen nicht) zeige burch bies Urtheil, bag er bie Geper eben gar nicht tenne; er (Gelf) habe mehr und beffere Gelegenheit fie fennen in lernen, und er - und viele bobe und bedeutende Danner mit ihm - mußten ein weit anderes Urtheil ausiprechen. Wo eine vernünftige Borftellung und vernünftige Borfchlage feien, ba fei auch vernünftiges Bebor ju finden und vernünftige Unterhand: lung, und die Geter Conbone batten fich noch ftete burch Rube, Anftand und Entgegentommen in ihren Unterhand. lungen mit ben Principalen ausgezeichnet. Die Gurcht, fich ihren Arbeitern ju febr ju nabern, und ber Babn. daß diefe Dinere ale die Borlaufer ober Bermittler gu andern Zweden bienen möchten, hielten bie Berren Brincipale ab. fich an benfelben zu betheiligen, und bae fei betriibend.

hierquf brachte herr Miller, Schatmeifter des Bereine, ben Toaft auf bie Arbeitgeber aus, ben er mit fcmeichelhaften Borten fur bie anwejenden Brincipale begleitete. Weniger ichmeichelhaft ichien er ber abmefenben Berren ju gebenten, benn feine Rebe, Die ich nur unvolltommen (in Folge bee nafelnben Sprechene bee Rebnere) ju verfteben vermochte, warb bin und wieder von Ordnungerufen und Bifchen unterbrochen. Er ichlog bamit, baf er ein breifaches "Surrah!" für die funf anwesenden Brincipale vorfchtug - und einfaches fur bie Sunberte ber nichtanmefenden. Ein ehrmurdiger Greis im Gilberhaar und langem weißen Bart (herr Morris), beifen Rame befondere mit dem Toaft auf die Arbeitgeber verbunden mard, antwortete in entfprechender Beife und im Ramen feiner herren Collegen. Dann murben die Entfoulbigungebriefe mehrerer burch Berhaltniffe am Erfcbeinen bebinderten Brincipale burch ben Borfitenben verlefen, und unter ihnen einer mit lauten Acclamationen begriift, in dem ber Schreiber fagte, daß er leiber burch torperliches Leiben behindert fei, feine Ditarbeiter heute Abend gu begruffen, daß er jedoch hoffe, es werde ibm nachftes Jahr vergonnt fein, fo gu thun.

Nach Beendigung biefes Touftes und bevor der nachite an bie Reihe fam (es folgten noch beren fünf abmechtfend mit Mujit und Gefaugftuden), hatte ich - meine Lefer mogen mir verzeihen - genug, - genug ber Reben, genug bes überfluffigen Bombafte, der Pteonasmen ohne Ende und des Wortichwalls berer, die da lieben gn reben, um fich felbit gn horen; der Sige endlich, die fich in dem mit mehreren Bundert Menfchen angefüttten Ranme febr fühlbar ju machen begann - und brudte mich in ber Gtille ober beffer unter bem Edjummantel enthufiaftifchen Rnfens, Schreiens, Bammerns, Gingens und Trintens. Da ich mich nun "brudte", fo muffen meine Berren Collegen in Dentschland mit biefem Brndftud einer Befchreibung typographifcher Zwedeffen in Egland (benn wie Gines ift, fo find fie Alle) fich beaufigen. Soffentlich bat bie Befchichte ohne bintige Ropfe geendet; ohne gerbrochene Weinglafer nicht - bas weiß ich mit pofitiver Gewißheit, benn ich hörte beren unbarmonifdee Klirren noch lange gupor, ehe ich ben Geftfaal verlieg. Doch hatte meine Frau Diesmal wenigstene nicht nothig, mir beim Rachhaufetommen von einem englifden Teitmahl ein Diner ju improvifiren, um meinen Bunger ju ftillen.

### Spredfaal.

Grehrter Berr Bedarteur!

"As if in den tepum Seifen des Archies Stetes über die Teldichungsmaditume gefeicherten worden, bod find, mitter Erfahrung
nach, die Nariessell ihm Washinten metrafter Beite verwerfen under
nach, die Nariessell ihm Washinten metrafter Beite verwerfen und
ne mangefich die visiedem erweder. Die Vertreibung der
na den in teterere Jeit von bleifer firmen gebauten Washinten einer
der vostlommere, die fin mit, die ju noch genet Volletzgenatzen
ordeiten, über deren je zueit noch eine protiet Washinten gelte 
nomit werkentlich zur Vertreibung beitrigt. 3. da nom 3 nene werfichtern, das in die einer foldern Washinten der Beitrigen
würke fine Ginrichtung an der Massier verprucht beite um beimants in Bereippersite gerbaumen bis efferbinge
würke fine Ginrichtung an der Massier, wie der son Ihner
werte Gereffelinger der Washinten gefreibungsmachlegen rechten, der auch mit begratet es eit, das ich eine noch gang gute Washy nicht metre berugen fann, weil für a tiete gefehender."

Die von Ihnen errodister Ciarridatung iht mas lehr wohl bedannt, bod hyserien wie nicht erde, wie die bleibet deben Kamen. Es schein uns bod wohl unpreirichtelt, daß deien geschen Weltensungen bei betren fin, vorlege mit myssighel bereinig Welte was Menteymutgar einen gutza sauberen Dered liefern. Bie Budderufer in Deutsch and verten miere Gebn einigt error ils unmaklig wertengange Berbe umb sier Sudiern jum Ferther innans, nab jum Kensper innans viritman bod sien Gebt, weren man mit 19 ju mehr Solgen Vertad, ble unan auf Tage 2 mat von ber Ferthe errinigen muß, ohne voch einem befren Deutz ur erziefen, wie mit 2 Martengewägen am unterem Cylinderfarbung., ober 3 Auftragmalgen an un'eren Tijchfarbungemalchinen, menn fiber amei berfelben ein fleiner Stablreiber fiegt.

#### In Die Bebartion etc.

Der Unterzeichutet minmt fich die Kreifeit, Ele hierburch mit einem Heim Allegen zu beikällen. Ber laggeren abern beitulte minnt einem Keine Abern beitulte minnt eines dem bei der Bertreiten Verfreienungs abgliegenen Abehnert im Mann, melder fich erken, mit die Perliedlung von Clickes aller Krit aus Chuttagercha, lowie des Galsenstiers zu fernen. Ich leigte demmale der Gader frien Zukfnigfelt dei, weil ich noch alle in der Gader frien Zukfnigfelt dei, mellich aberdechte berzuhtellen, ich mit auch nicht beiten bei der Schleiber Aberteit aberechten berühlten felde Sulbardier ib destigen und einer Auflege der Gammen die im in beite Aberteiten der, mehr zu erstellt abgeden zu geren die gestellt der schleiber der einem die den ist die Aberteit der, weicht aber der einzeltung einzelter Zeiten, befondere aber einzelten zu fach der Mortein aus Gattepercha berüchten fann, und de die felber eine Auflage bis aus Gattepercha berüchten fann, und de diefelben eine Auflage bis au 1000 GFz.6. unsehalten.

Da Sie, wie ich ans bem Acchiv erfeben, immer gern bereit gewefen, auch über bie geringfen Goden Auskunt zu ertheiten, so ertaube mir, Gie um gefallige Angaben über bos Berfohren zu erfuden, Ihnen im Beaus befein Dant für bie Muhrwaltung fogend, perligt ich Ihnen wernschafte.

Bir bohm erft auf Ihren Beief bin das uns allereings betomet Bereichern einer genaueren Peifung nutervortien, und heiten
Ihren biermit das Engebaiß beier Peifung mit. Die auf mierer
Beilage bestadtien Copien von Jotischaften fin Bie der Beilage berachten des den wie von einerlichen eine Ausgege von 1000 Eppgeracht; eines der justen gekenden Exemplore gebt an Eie abBir boden mas dend den Berkoll felhä überzugt, dah das Berfahren in vielen Kälten ister dendoher, birm anch, daß 1 A. Dofmann in Etungaet eine folde Eiches für eine verfahreten illuferieur Matter benatje. Bir übertaffen es Ihnen, weitere Berfach
damit angeleden und geben Ihnen nachtehen noch die bereits
in der Agneton von 1664 enthaltenne Angebon über das Berfalfen.

#### Berftellung von Abklatichen aus Guttapercha.

Des objuffaldfeinde, qui umd glaingenticheined mit Ekraphi cliegriedene Ceiginal felle mou in eine Beeffe, fei es Buchdrad, Copie oder Autempteffe, füg rings beram etwo 8 Cierro britte Beier oberit Deit oder Deiffend vollfämdig denom einge ichteffen ist, ethbe bief Euge 30, deb des Eriginal böchfens ein Gerpus deriffen ist, ethbeffe ein einer gemöhnlichen Röhnte. Godan des hiefer des in einer gemöhnlichen Röhnte. Godan fegt man anf die umgebenden 8 Cierro britten Ettig en den äußeren Rom 2 Cierro britten Ettig en den äußeren Rom 2 Cierro flatte Gerpus den find im Ettig ein den äußeren Rom 2 Cierro britten Ettig en den äußeren Rom 2 Cierro flatte flottingen bie den Ettig ein den äußeren Rom 2 Cierro flatte flottingen bie den Ettig ein den Schaffen der ein Schaffen der eine Romann der eine Romann der eine Romann der eine Romann auch ein den Kontagen eine Romann auch eine Romann der eine Romann auch eine Romann au

Run nehme man ein Gind gut gereinigte Guttaper.co., am befen die in Platten zu habeude, lege fie in tocheuben Baffer und laffe fie entweder aber einer Spiritueflamme ober auch auf einem Clen ober Rochherche so lange darin, die fie zu einer wortden, fnet-baren Maffe wird.

Man barf babei jeboch nicht ju meit gehen, ba bie Guttapercha, ju weich geworben, an den Gingern hangen bleiben und taum berunterzubringen fein wurde, wenn man anch die überhaupt zu diefem Experiment nothige Borficht gebraucht hat, die Ainger mit Graphit einzureiben

Bill man unr einen, bem Triginal gefichen Ablacide rebaten, fo fest man bie eben verfertigte Abritze auf einen gaaf forfene Setg ober auf eine von Ableiftegen gulommengefeste linkerlag, bringt wie bie bem Trigital bei neitigen gulommengefeste linkerlag, bringt wie bie dem Trigital bei neitigen Trager für ben Trigital on, reibt Ablacitz wie Gergalisig mit Grapbit ein, erweicht bie Gunto-percho wie obeit angegeben, legt die mit der Hand geglütter Maffe auf die Natrige nub verführt mit bem Trudgeben gang wie bereits umfehrend angegeben.

Nachdem die Wosse wiederum gehörig erfaltet, Bist man mitreist inne spiese Westere, wechse unen bestaltam gwicher Wattrig und McNatich bincinstleitet, erbei won einwaber, dehgwiede ber leiteren jerglätig vom ollen Seiten nub naget ihn auf hatz veren ingen möglich, auch einige Seiten nub naget ihn auf hatz, wenn ingen möglich, auch einige Seiten meh eine einstigend. Die des gange Erpeirumen und der angegebenen Bestei ausgesschafte worden und bat wan Zooge getragen, daß die Natriz schaft wor, so vertre num auch einen sie den Zeuch gang brauchdeuern Mölleich erhalten, der immerhin eine zien den gen penachearen Mölleich erkalten, der immerhin eine zien den den den der der Erpeirtin, man wimmt am besten eines Boundel und trachart dam mit aus weichem Moccalitut.

### Correfpondeng.

hern 3, 6, 8, in Bertin. Beine Zanf, blite balb um Beitres, ... e. ferra 3, 20, in Bertin. Beine Zulichen Diene Zulicherbe num Allacht inschen Denne Zulicherbe num Allacht insche num Allacht insche Den Zulicher bei Beitre bei gene der Beitre bei gene der Beitre bei gene der Beitre bei der geden beitre beitre bei der geden de

#### Hin unfere Lefer.

Bu unferem Bedauern faben wir die Foreitspung des Bachmann 'lehen Arrifele: "Der Buchbrucker on der handpreisse nicht nicht bringen konnen, weil herr Bachmann durch seine louftigen Sechählte verfäudert, nicht im Stande voor, weiteres Nanuscrupt ju liefern, im acklien der fels fels jedoch wieder Kortigung selgarn.

### Annoncen.

# Maschinenfabrik

# bon Klein, Forft & Bohn in Johannisberg a. Rh.



Empfehen ihre auf das solidieste gebauten und mit den neuesten Berbesserungen versebenen Schueltpressen zu völligten Preisen und unter den ginftigsten Jahlungsbedingungen. Preisevarante und specielle Auskunft ertheilen wir, sowie Herr A. Baldow in Leipigi, in dessen Waschien von und im Gange befindlich.

Berlin.

### B. Sellnick in Leipzig Clace-, Carton- und Buntpapierfabrit

ausgeschlagene und geprägte Karten. Apis-Karten

in drei verschiedenen Größen.

NB. Um Irrampur zu vermeiben bemerte ich, baß ich die felher biereret seben ber fietnen der ma de mindt bestanden. Glaccis, Cartenpapier- und Kartensabrit Abernommen habe und die Größen der Karten diefelben sind, wie sie den hermann Schmidt gefriert wurden. D. Erfluid.

3ch fuche brei gebrauchte, fich in gutem Buftande befindliche Bagar-Breffen, 21" × 28" Tiegelgröße. Franco-Offerten nebft billiafter Breiswolfrung erbitte fofort.

Bilhelm Bollmer

3m Commissioneverlage von Bictor von Zabern in Maing erichien und ift burch alle Buchhandlungen ju beziehen:

Das Wappen der Buchdrucher und Schriftsetzer verlieben vom Raffer Friedrich III.

Photographie in 40. - Breis 15 Rgr.

Redigirt und herausgegeben von Alexander Balbow in Leipzig. - Drud von Alexander Balbow in Leipzig.

# Drucke von Gutta-Percha Clichés.



Buchdruckerei

Buchdruckerei



Verlag von A Waldow Leipzig Dellage zu Hoft 8 des Archiv für Buchdruckerkunet. Bintt

Br. 11. glast 3% Tair., geprägt 31. Thir. pr 1000 Stück

tarten 8' 4 Thir.

No. 19 glatt 8 Thir, goprag

No. 2t 2 Thir pr. 1000 Stück

perpackt 2 Thir pr. 1000 Stack.

MA SELLANICE IN LEIPZIC

Fabrik mechanisch gefärbter Papiere

No 2. ordinair, glatt 1 Thir. 15 Ngr., gopragt 1 Thir. 271 .

Christe and Distinguish.

hir., geprägt 4 Thir 16 Age Tuit waterm 8

MB Jode Summer tann in weles, bunt and marmor geliefert worden!

Bruit von &, Waldow, Leiprig. Beilinge vo Beft 8 des Archie fur Buchdrupberhungt. Blatt ? No. 90 tt. beir, gop

# Urhiv

# Dnddrnderk nn ft-

vermandte Gefchäftszweige.

Seft 9. 3meiter Band. 1865.

Transports.

# Juhalt des neunten Beftes.

| Die Organifation und ber Gefdiftel |       |     |      |     |     |      |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |  |  |    |          |
|------------------------------------|-------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|----|-----|----|--|--|---|--|---|--|--|----|----------|
| Der Buchbruder an ber Banbpreffe.  | Pos   | 1 3 | ٠.   | . 1 | B a | d) H | t a | n n | ٠  |     |    |  |  |   |  | ٠ |  |  |    |          |
| Rene Maffe für Buchbendwalgen .    |       |     |      |     |     |      |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |  |  | ** | 339-340. |
| Urber Cemafdinen                   |       |     |      |     |     |      |     |     |    |     |    |  |  | ٠ |  |   |  |  |    | 341-343. |
| Monate-Correfpanbeng aus England   |       |     |      |     |     |      |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |  |  |    | 344-346. |
| Manuidfaltigre                     |       |     |      |     |     | ٠    |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |  |  |    | 347-348  |
| Can und Drud ber Bellagen Mr       | men   | cem |      | ٠   |     |      |     |     |    |     |    |  |  |   |  |   |  |  | ** | 348-352  |
| 1 Clice-Rateleg vom Bibliographite | ben : | 311 | titu | 1   | n i | Bil  | Db: | urq | þе | ufe | n. |  |  |   |  |   |  |  |    |          |
| O Miles Bandresten                 |       |     |      |     |     |      |     | •   |    |     |    |  |  |   |  |   |  |  |    |          |

# Die Organisation und ber Geschäftsbetrieb bes beutiden Budbanbele. (Gorifenung.)

Bei leicht werlestichen, vorsichtig zu behandelnden Gegenständen fonnut wod auch noch in die Mitte des obern Nandes die in die Augen fattende Noch; "Zorgialtig zu verpacken!" oder: "Aupferwert, gut zu verpacken!" oder: "Aupferwert, gut zu verpacken!" die Zeichfreiten: "Journal, zur Boft!" und de Minderen gederaucht und ist auch die diesen und Vedarf. Die Nachandungseite wird nur dei Vaarpackten gederaucht und ist auch die diesen und und die die die Vedarzephistonen.

Ter nuter ben boppelten Querfinien bes Kopfes befindliche Naum zwischen ben fentrechten Vinien bient, wenn er weiß gelassen ist, zu furzer Specification bessen, woaben Gegensland ber Fasture bilbet. In ber Begel sind aber die betreffenden Tete gleich mit ihren Breisen binzugebruckt; selbsverständlich fann man jedoch auch aubere, nicht auf die Fasture gebruckte Tetel schriftlich eintragen.

Eben fo tann man anger ben furgen Titeln noch andere Bemerfungen, 3. 2. Raifonnemente über Die Artifel. Bemerfingen über bas Ericheinen, beignbere Geichaftsbedingungen u. 2. gebrudt ober ichriftlich noch mit aubringen. Bor Die erfte ber beiden porberen fentrechten Linien tommt bie fdriftliche Bezeichnung "feit" ober "a Cond.", awiichen bie beiben Linien por ben betreffenben Titel bie Mugahl ber Exemplare. Die bintern fentrechten Linien find gur Aufnahme bee Breifes, rest, ber Breife, beftimmt. Bei Genbungen, welche "ale Reit" (porqueberechnet) ober unberechnet gu liefern find, bleibt natiirlich in ber Breielinie ber Anfan eines Breifes weg. - Das Arrangement bee Theiles unterhalb bee Ropies ericheint mit vielfachen Abaubernngen. Sier folgen einige, beuen noch mehrere bingngefügt werben tomnten. (Gat ans Curfip bedentet Schriftliches auf der porgebrudten Raftur, Eingeflammertes ift auf ber Faltur burchgeftrichen.)

| Nachnahme: | Thir. Sgr. | •        |     |
|------------|------------|----------|-----|
| Zur Post.  | Zur Fuhre. | Breslau, | 186 |
| Ha         | ·          |          |     |

# erhalten von ${f F.W.Gaupp}$ als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

| 11  |                                                                      | Ord.    | Netto. |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
|     |                                                                      | All (4) |        |
| 7   | Walter, Mübejahl. 2. Aufl                                            | - 15    |        |
|     | Mit 331/30/e, baar mit 400/e und 7.6 Exempl.                         |         |        |
| τ   | Inkehr, lat. Sprichwörler                                            | 1. —    |        |
|     | do. do. in eleg. Leinwandbaud. (Nur fest.)                           | 1. 6    |        |
| 1   | Bauer, Volksbudy. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lief à                     | - 12    |        |
|     | Mit 33 1/0 0, baar mit 40 0 and 11/10. Von der 2. Lief. an uur fest. | 1       |        |
| 1   | Porträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief                              | 2. —    |        |
|     | Mit 33 1/2%. Nor baar.                                               |         |        |
|     |                                                                      | į.      |        |
|     |                                                                      | 1       |        |
| 1   |                                                                      | 1       |        |
| 1 3 |                                                                      | 1       | 22     |

Nachnahme: Thir. Sgr

Zur Post. Zur Fuhre.

Breslau.

186

Hen

# erhalten von F. W. Gaupp als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

|                                                                                       | Netto.  | Netto. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| W N                                                                                   | Ahr Spi | !      |
| Walter, Rubezahl. 2. Aufl. 15 Sgr. ord                                                | - 10    |        |
| Umkehr, fat. Sprichwörfer. Rthir, 1. — ord do. do. in eleg. Leinwandband. (Nur fest.) | - 221's | 1      |
| Rthlr. 1. 6 Sgr. ord.                                                                 | - 27    | i      |
| Bauer, Wolksbuch. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Lief. à 12 Sgr. ord. à                      | _ s     |        |
| (Baar mit *40% und 11/10. Von der 2. Lieferung an                                     |         |        |
| Porträtgallerie. 1. 2, 3. 4. 5, 6, Lief, à Rthlr. 2, — ord. à (Nur baar.)             | 1, 10   | i      |

Nachnahme: Thir. Sgr.

Zur Post. Zur Fuhre.

Breslau.

186

Hen

# erhalten von $F.\ W.\ Gaupp$ als Neuigkeit, z. Fortsetzung, n. Verlangen v.

|   |                                                                                                                     |   |   | Kader | preis. | Rabatt. | Mette |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|--------|---------|-------|
|   | Walter, Rübesahl. 2. Aufl                                                                                           |   |   | -     | 15     | 331/, % |       |
|   | Umkehr, lat. Sprichwörter                                                                                           | ٠ |   | 1     | -      | 25%     |       |
|   | (Nur fest.)                                                                                                         |   |   | 1     | 6      |         |       |
|   | (Nur fest.).  Bauer, Volkebuch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lief  Baur mit 40% und 11/10. Von der 2, Lief. an nur fest. |   |   |       |        |         |       |
| 1 | Porträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief. (nur baar.) .                                                              |   | à | 2     | -      | 331,00  |       |

Nachnahme: Thir. Sgr.

(Zur Post.) Zur Fuhre.

Breslau, 20. Marz 1865.

Gerr F. R. Bugge in Genf

# erhalten von F. W. Gaupp ale Reuigheit, (s. Fortschung,) nach Verlangen v. 6/111.

| fest. à C. |                                                                                                                       |   | npreis<br>Erpl. |   | opreis<br>Expl. | M e | tto. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---|-----------------|-----|------|
| 1          | Walter, Auster, 2. Aufl                                                                                               | - | 15              | - | 10              | -   | 10   |
| 3          | do. do                                                                                                                | l |                 |   |                 | 1   | -    |
| 2          | Umkehr, sat. Sprichwörter                                                                                             | 1 | -               | - | 221/2           | 1   | 15   |
| 1          | do. do. in eleg. Leinwandbd. (nur fest.)                                                                              | 1 | 6               | - | 27              | _   | 27   |
| 4          | Bauer, Tofksbuch. 1. (2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.) Lief. a<br>(Baar mit 40% und 11/10. Von der 2. Lieferung<br>an nur fest.) | - | 12              | - | 8.              | 1   | 2    |
|            | Porträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief. (nur baar.) à                                                                | 2 | -               | 1 | 10<br>98        |     | 24   |

Nachnahme: Thir. Sgr.

(Zur Post.) Zur Fuhre.

Breslau, 20. Marz 1865.

Gerr F. Po. Bugge in Genf

# erhalten von F. W. Gaupp ale Neuigkeit, (s. Fortschung,) nach Verlangen v. 6/III.

|         |                                                                                                                                                                             | -     | Ord | inär. | Ne | tto. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-------|----|------|
| fest    | 1 Walter, Rübezahl. 2. Aufl. 15 Sgr. ord                                                                                                                                    |       | -   | 15    |    |      |
| à Cond. | 3 do, do,                                                                                                                                                                   |       | 1   | 15    | í  |      |
| **      | 2 Mmkehr, lat. Sprichwörter. Rthir. 1 ord., 221/2 Sgr. ne                                                                                                                   | etto. |     |       | 1  | 15   |
| fest    | do. do. in eleg. Leinwandbd. Rthlr. 1. 6 ord., 27 Sgr. netto. (Nur fest.)                                                                                                   |       |     |       | _  | 27   |
| à Cond. | Bauer, Volksbuch. 1. (2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.) Lief. à 12 Sgr. (Baar mit 40% und 11/10. Von der 2. Lief. an nur fei Botträtgallerie. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Lief. à Rthlr. 2. — ord | st.)  | 1   | 18    |    |      |
|         | (Nur baar.)                                                                                                                                                                 | thlr. | 3   | 18    | 2  | 12   |

| Nachnahme: | Thir.      | Sgr. |                 |       |                |     |
|------------|------------|------|-----------------|-------|----------------|-----|
| Zur Post.  | Zur Fuhre. |      |                 |       | Breslau,       | 186 |
| Ser        |            |      |                 |       |                |     |
|            | F 111      | Cann | ata Maniabaik . | 7-nt- | 4. Nordanasa a |     |

erhalten von J. W. Pallipp als Neuigkeit, j. Fortsehung, nach Verlangen v.



Die auf dem vorletten Beifpiele vortommende Rubrit für Ordinar ift nur ba angubringen, wo noch Rechnung in Ordinar neben ber in Retto ftattfinbet; Sanblungen, welche nur in Ordinar rechnen, brauchen bingegen felbftverftandlich gar teine Netto Rubrit. - Die auf bem letten Beifpiele vorfommende Anordunng ber Linien, welche tur hat gewöhnlich folgende Anordunng:

fich feltener findet, ift febr zwedmäßig, um eine größere Angabl von Artifeln verzeichnen ju tounen, ohne das Format verlängern zu muffen.

29. Die Remittenben- (und Dieponenben.) gat

# Remittenden.

Genf, O.-M. 1866.

Bern F. W. Gaupp in Brestan

von N. R. Bugge.

|                             |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 0                                                                   | rð.                                                                                                                                                                                      | n                         | etto.                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Walter, Rübezahl. 2. Aufl.  |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 1                                                                   | _                                                                                                                                                                                        |                           |                            |
| Umkehr, lat. Sprichwörter . |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | .                                                                                                                                                    |                                                                     |                                                                                                                                                                                          | _                         | 221/2                      |
| Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  |                                                                                                                  | ٠.                                                                                                              |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                     | 24                                                                                                                                                                                       | ĺ                         |                            |
|                             |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         | Rthli                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 1                                                                   | 24                                                                                                                                                                                       | _                         | 221/2                      |
| D                           | isp                                                                                                              | ж                                                                                                               | nele                      | n.                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                    | -                                                                   | -                                                                                                                                                                                        | _                         | -                          |
| Walter, Rübezahl. 2. Aufl.  |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | _                                                                   | 15                                                                                                                                                                                       |                           |                            |
| Umkehr, lat, Sprichwörter . |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | .                                                                                                                                                    |                                                                     | 1                                                                                                                                                                                        | -                         | 221/2                      |
| Baner, Volksbuch. 1. Lief.  |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      | -                                                                   | 12                                                                                                                                                                                       |                           |                            |
|                             |                                                                                                                  |                                                                                                                 |                           |                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                                          |                                                                                                                         | Ribb                                                                                                                                                | . 1                                                                                                                                                  | _                                                                   | 27                                                                                                                                                                                       | _                         | 221/8                      |
|                             | Umkehr, lat. Spriehwörter . Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  D Walter, Rühesahl. 2. Aufl. Umkehr, lat. Spriehwörter . | Umkehr, lat. Spriehwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disp Walter, Rübesahl. 2. Aufl. Umkehr, lat. Spriehwörter | Umkehr, lat. Spriehwörter | Umkchr, lat. Sprichwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponende Walter, Rübezahl. 2. Aufl. Umkchr, lat. Sprichwörter | Umkehr, lat. Sprichwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden. Walter, Rübezahl. 2. Aufl. Umkehr, lat. Sprichwörter | Umkehr, lal. Spriehwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden. Walter, Rübezahl. 2. Aufl. Umkehr, lal. Spriehwörter | Umkchr, lat. Sprichwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden.  Walter, Rübezahl. 2. Aufl.  Umkchr, lat. Sprichwörter | Umkehr, lat. Spriehwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden.  Walter, Rübezahl. 2. Aufl. Umkehr, lat. Spriehwörter | Umkehr, lal. Spriehwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden.  Walter, Rübezahl. 2. Aufl.  Umkehr, lal. Spriehwörter | Umkehr, lat. Spriehwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponendea.  Walter, Rübezahl. 2. Aufl. Umkehr, lat. Spriehwörter | Umkehr, lat. Spriehwirter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden.  Walter, Rübezahl. 2. Auß. Umkehr, lat. Spriehwirter | Umkehr, lal. Sprichwörter Baner, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden.  Watter, Rübesahl. 2. Aufl. Umkehr, lal. Sprichwörter Baner, Volksbuch. 1. Lief. | Umkehr, lat. Spriehwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden.  Walter, Rübezahl. 2. Aufl.  Umkehr, lat. Spriehwörter Bauer, Volksbuch. 1. Lief. | Baner, Volksbuch. 1. Lief.  Disponenden.  Watter, Rübexahl. 2. Auß. | Walter, Rübezohl. 2. Aufl. 1 Umkehr, Ial. Sprichworter Bauer, Volksbuch. 1. Lief. 1 Disponenden. 1 Walter, Rübezohl. 2. Aufl. 1 Umkehr, Ial. Sprichwörter 1 Bauer, Volksbuch. 1. Lief. 1 | Umkehr, lat. Sprichwörter | Walter, Rübezahl. 2. Anfl. |

## Remittenden.

Genf, O.-M. 1866.

Bern F. W. Gaupp in Breslau

von A. R. Bugge.

|       |      | C.                        | ( | ٠ | <br>( | _ |   | • | ) ( | , |  |     |     |      | NE:      | TT    | ٥.      |
|-------|------|---------------------------|---|---|-------|---|---|---|-----|---|--|-----|-----|------|----------|-------|---------|
| Disp. | Rem. |                           |   |   |       |   | _ |   |     |   |  |     |     | Remi | ttenden, | Dispo | nenden. |
| 1     | 2    | Walter, Rübezahl. 2. Auft |   |   |       |   |   |   |     |   |  |     |     | -    | 20       | -     | 10      |
| 1     | 1    | Umkehr, lat. Sprichwörter |   |   |       |   |   |   |     |   |  |     |     | 1 -  | 221/2    | 1 —   | 22      |
| 1     | 2    | Bauer, Volksbuch. 1. Lief |   |   |       |   |   |   | ٠   |   |  |     |     | 1-   | 16       | -     | 8       |
|       |      |                           |   |   |       |   |   |   |     |   |  | Rth | lr. | 1    | 281/2    | 1     | 101     |

# Remittenden.

Genf, O.-M. 1866.

Gerry F. W. Gaupp in Breston

Don Ft. R. Bugge.

NETTO.

| Rem. | Disp. |                                                                                         |  |  |    |  |   |  |  |  | Remit | llenden. | Dispo | nenden. |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|--|---|--|--|--|-------|----------|-------|---------|
| 2    | 1     | Walter, Rübezahl. 2. Angl.<br>Umkehr, lat. Sprichwörter .<br>Bauer, Volksbuch. 1. Lief. |  |  |    |  |   |  |  |  | _     | 20       | -     | 10      |
| 1    | 1     | Umkehr, lat. Sprichwärter .                                                             |  |  |    |  | * |  |  |  |       | 221 8    | -     | 221/2   |
| 2    | 1     | Bauer, Volksbuch. 1. Lief.                                                              |  |  | ٠, |  |   |  |  |  | -     | 16       | į —   | R       |
|      |       |                                                                                         |  |  |    |  |   |  |  |  |       |          |       | 101/2   |

Seltener fomint Diefe por:

# Remittenden.

Genf, O.-M. 1866.

Berry F. W. Gaupp in Buston .

DON F. R. Bligge.

| NE.     | TTO.   |       |      |                 |       |          | _   |  | v | U |    |   |   |   |      |     | NE   | TTO.     |
|---------|--------|-------|------|-----------------|-------|----------|-----|--|---|---|----|---|---|---|------|-----|------|----------|
| Diepai  | enden. | Disp. | Rem. |                 |       |          |     |  |   |   | 3, |   |   |   |      | _   | Remi | ttenben. |
| _       | 10     | 1     | 2    | Walter, Rübezah | 1. 2  | . Auflag | e . |  |   |   |    |   |   |   |      |     | -    | 20       |
| _       | 2212   | 1     | 1    | Umkehr, lat. Sp | richw | örter .  |     |  |   |   |    |   | ÷ |   |      |     | -    | 221,2    |
| _       | 8      | 1     | 2    | Bauer, Volksbuc | h. 1. | Lief.    |     |  |   |   |    | ٠ |   |   |      |     | 1-   | 16       |
| Fell. 1 | 101/2  |       | ĺ    |                 |       |          |     |  |   |   |    |   |   | 1 | Rthi | lr. | 1    | 281,2    |

### Remittenden.

Genf. O.-M. 1866.

Gerry F. W. Gaupp in Breslau

DON F. R. Bugge.

| Disponenden. |    |   | Disp.  | Rem. |     | Remit                     | tende   | n. |       |
|--------------|----|---|--------|------|-----|---------------------------|---------|----|-------|
| Ordi         | -  | n | tlo.   |      |     | 0                         | rdinår, | N. | etto. |
| -            | 15 | _ | 2.21/2 | 1    | 2 1 | Walter, Rübezahl. 2. Aufl | -       | _  | 221   |
| -            | 12 |   |        | 1    | 2   | Bauer, Volksbuch. 1. Lief | - 24    |    |       |
| _            | 27 | _ | 221/2  |      |     | 1                         | 24      | -  | 221   |

Tie Bennhung geht gleich aus den Beispielen mit bervor. Sas Satunt lauter bei den jur gewöhnlichen Memissionsigeit (zwischen Neuholen und Osteru) erpedirten Fasturen nicht auf Zag und Monat, sondern stesse. C.-M.-\* (.L. O.-M.-\*) der "J.-M.-\* (.L. J.-M.-\*), d. 6. Ster-Weiss (veipiger Ther-Weise) oder Jubilate-Messe (veipsierr Jubilate-Weise).

Das Bort "Temittenda" ober "Remittende" (ebt oligen Tiesponenden-hatturen, deren Cinriditung diefelde, natürlich ohne Kindricht für Ammittenden, ift, "Disponenda" oder "Tiesponenden" fecht greß und im die Angen jallendentwecker, wie hier, am obern Andere in er Wilter, oder in der linten odern Ecke. Bon der Andringung der Andrick in Ertifaten odern Ecke. Bon der Andringung der Andrick in Erfelden der Andrick gelegte der Schafter gefagt ist der in der Linten odern Ecke. Bon der Andringung der Andrick gelegte der Schafter gefagt ist der in der Erfelden der Andrick gelegte der Ge

Diefenigen Remittenben Rafturen, welche von ben größern Berlegern an Die Gortimenter verfchidt gu merben pflegen, um bei bem oft ziemlich großen Umfauge ber Berfendungen eines 3ahres befto ficherer eine richtige Remiffion gu ergielen und Differengen ju verhindern, haben im Gaugen gleiche Ginrichtung. Rur enthalten fie bie Birma bee Berlegere gebrudt, mabrend bie bee Cortimentere bingngefdrieben wird, und ber Raum, welcher bei ben Cortimenter - Remittenben - Fafturen behnfe Anfnahme ber Titel frei bleibt, ift bei ben Berleger. Remittenden Gafturen mit ben gebrudten Titeln ber im letten Rechungejahre verichicten Artitel ausgefüllt, benen bie nothigen Preienotigen beigefügt find, wie bei ben Berfendunge - Gatturen (f. oben). Muferbem fant man noch einen verhaltnifmäßigen weißen Raum, bamit noch andere Artifel ichriftlich nachgetragen werben tonnen. Bor benjenigen Artifeln, beren Disposition verbeten wird, ist ein starter Strick, zwischen ben Gremplar-Linien (und in ber Preisrubris) angebracht, wie auf ben Bahlzetteln sir solchen, Sachen, die nicht is Condition gegeben werden (j. oben).

30. Bur Erpedition von fich oft wiederholenden ale Reft zu liefernben Fortfetungen bat man gewöhnlich blos gebrudte Streifen, welche einfach bie Girma bes Abreffaten (bieweilen auch gleich gebrudt), Die (quegnfüllenbe) Gremplarangahl und Lieferungenummer, Schlagwort bee Titele und Girma des Berlegere enthalten. Diefe Streifen merben offen auf die Padete gefiebt und bilben gugleich ben Berfchlug berfelben. Alle anbern Gafturen (mit Ausnahme ber Baarfafturen) merben, wenn fie gu einem Badete gehoren, fo gufammengebrochen, daß der Ropf frei bleibt, und in ber Weife um bae Badet gefchlagen, bag fie menigitene rechte noch ein Etnid um baffelbe berum. reichen. Der Faben geht bann über ben gufammengefchlagenen Theil hinweg und muß die Gaftur fo fejt balten, bağ fie fich nicht abzichen ober gar abfalten tann. Diejenigen Gafturen, welche apart geben, ohne auf Badete befeftigt an fein, werben ebenfalle bie jum Ropfe gufammengebrochen und an ben Geiten nach rudwarte fo umgeschlagen, bag bie Abreife womoglich nicht mit gebrochen wird, bie beiben Enden aber, welche etwas über einander reichen muffen, werben auf ber Rudfeite in einander geftedt.

31. Es mögen bier gleich noch bie nothigen Rotigen uber einige buchhandlerische Silfemittel Plat finden.

Die in vielen Fallen unentbehrlichen Rachweise über bie gesammten (Leipziger und über Leipzig vertehrenden) Sandlungen bietet bas Schullifice "Allgemeine Abrefi-

buch für ben beutichen Buchbandel, ben Antiquar. Dinfitalien. Runft- und Landfartenhandel und verwandte Gefchäftermeige." Durch ben Buchbanbler Otto Mug. Schulg in Leipzig gegrundet und mit mufterhafter Genauigfeit fortgeführt, feit 1839 gu Anfang jeben Sahres ericheinend und feit bem im Anfange bee 3abree 1862 erfolgten Tode bee Grundere von bem Cobne beffelben Bermann Schulg berausgegeben bietet biefes in feiner Art einzig daftebende Abregbudy Alles, mas in Diefer Binficht gu miffen uothig ift. Ge befteht aus folgenden Abtheilungen: 1. Firmen und Sandlungebefiger ic. (alphabetifch geordnetes Bergeichnig fammtlicher Firmen, ihrer Befiger, nebft dronologifden Angaben, Bezeichnung ber Commiffionare, Bemerfungen ac., lettere ale Juferate gu begablen, und ale Anhang Bergeichniß ber Bandlungebefiger, welche nicht mit ihrem Rauten firmiren, ber Affories. Theilhaber, Bevollmächtigten, Brocuriften zc. in alphabetifcher golge). 2. Ueberficht fammtlicher von den Sandlingen der erften Abtheilung betriebenen Gefchäftegweige. 3. Commiffionegefchaft. 4. Firmenbegrundungen und . Beranderungen te. 5. Mittheilungen ans ber Theorie und Braris bee Buchhandele. 6, Buchhandlergeographie. Das Abrefbuch ericheint in zwei Ausgaben, einer vollständigen und einer "Bandlungeperfonalausgabe", welche, nur die erfte Abtheilung enthaltend, für die Darfthelier beftimmt ift.

32. Ueber bie neu erichienenen literarifchen und artiftifden Erzengniffe geben Anefunft: fur Bucher und Yanbfarten ber Binriche'iche Balbiahrfatalog unter bem Titel: Bergeichnig ber Bucher und Landfarten, welche pon . . bis . . neu erichienen ober nen anfgelegt morben find (alphabetifch fortlaufend), mit Angabe ber Geitengahl, ber Berleger, ber Breife, literarifden Radweifungen und einer wiffenfchaftlichen leberficht. Beranegegeben von ber 3. C. Binriche'ichen Buchhandlung in Leipzig. 1864 mar ber 67. Bahraang, bas zweite Salbjahr von 1864 bie 133, Bortjegung. Der Breis beträgt pro Satbjahr 15 Ngr. Mußerbem giebt diefelbe Buchbandlung beraus ben Bierteljahre : Ratalog aller neuen Erfcheinungen im Gelbe ber Literatur in Deutschland, wiffenfchaftlich geordnet, mit alphabetiichem Regifter, und die Allgemeine Bibliographie für Dentichland, ein wochentliches Bergeichnig aller neuen Ericheinungen auf bem Gelbe ber Literatur. - Gur ben Runfthandel vertritt die Stelle der Binriche'fchen Salb jahrtataloge bas Bergeichnig nener Annftfachen, ale: Rupfer. und Stablitiche, Lithographien, Bhotographien, Bolgichnitte, Beichenvorlagen, Albume, illujtrirter Brachtwerte ac., welche im Jahre . . . ericbienen find, mit Ungabe ber Breife und ber Berleger, nebit einer nach ben Gegenftanben geordneten Ueberficht. (Beransgegeben von Rud. Weigel in Leipzig.) 1864 war ber 7. 3ahrgang. Breis pro Jahrgang 21 Rar. - Dem Digitalienhandel bient bas Bergeichnift fammtlicher in Deutschland und ben angrengenden Canbern erfchienenen Dinfitalien, auch mufitalifden Schriften, Abbildungen und plaftifchen Darfielfnugen, mit Anzeige ber Berleger und Breife. In fuftematifder Ordnung. Berausgegeben von Abolph Sofmeifter in Leipzig. Jahrgang 1864 mar ber breigehnte, ober 2. Reibe, 5. Jahrgang. Breis pro Jahrgang 28 Ngr. -Biele Sortimentehandlungen bennpen biefe Rataloge ale Bertriebsmittel, indem fie biefelben mit ihrer Firma verfeben an ibre bebentenbiten Runden ausgeben, um diefe von ben neuen Ericheinungen in Renntnig gu feten, joweit bies nicht bereits burch Anfichtefenbungen gescheben ift. Den Binriche'ichen Salbjahrtatalogen entnehmen außerbem bie verschiedenen Buchertexita ihren Stoff, fo bag Dieje Rataloge ale Die Grundlage fammtlicher Silfemittel über bie neuere Literatur in betrachten find. (Ueber einige andere literarifche Bilfemittel vergl. 108.)

33. Diefe Bemertungen mußten der Tarlegung berder, Expoditions und Achmungswesens vorangehen, um die nachfolgende Darstellung nicht durch häusige erklärende Abschweizungen unterbrechen zu müssen.

Bie gegen Anfang bee laufenben Jahrhunderte beftand ber buchhandlerifche Berfehr hauptfachlich barin, daß Die Buchhandler mit ihren Berlageartiteln auf den Deffen, gulett nur noch auf ben Leipziger Banptmeffen gufammentamen und ihren Berlag gegenseitig austanschten, "changirten", um bie eingetauschten Artitel, welche ihr feites Cortimentolager bilbeten, in ihren beimatblichen Begirten gu vertreiben. Ale fich aber ber Berlage- und der reine Cortimentebandel immer mehr pon einander abjonberten und ber Cortimenter, ber Nichts mehr ober nur noch wenig fetbit verlegte, bem Berleger auch tein Megnis palent an Buchern ic, fur feine Artifel uichr bieten fonnte, tam diefes Zanich: ("Change".) Weichaft immer inchr auker (Sebrand, fo awar, bag baffelbe jest nur noch in gang einzelnen Gallen Plat findet. Go ift ee gefommen, daß ber Cortimenter, icon burch bie immer mechfelnde maffenbaite Brobuction perhindert, fich ein umfangreiches feites Lager anguichaffen, jest die für ibn nothigen oder brauchbaren Baaren von bem Berleger gegen Baargabinug bes bon Letterem festgestellten Preifes für Die abgesetten Artitel bezieht. Go fommt freilid oft vor, daß eine Rech? nung gan; ober theilweise burch Gegenrechnung, burch Compensation in Folge gegenfeitiger Lieferungen ober Leiftungen ansgeglichen wird; doch ift bice, obgleich im Grunde nichte Anderes, ale Taufchandel, doch mit bem früher üblichen Changegeschäft nicht zu verwechseln.

34. Es haben fich nun bier gemiffe Bezugeweifen ansgebildet. Die Lieferungen feiten bes Berlegere und Beginge feiten bes Sortimentere gefchehen entweder "gegen baar" ober "in Rechnung", "auf Rechnung." Das Baargefchaft, bei welchem ber Cortimenter ben Breis eines Artitele gleich beim Empfang gegen Quittung ( Lagr. faftur") au ben Berleger entrichtet, ift naturlid das allereinfachite. Durch Lieferung ber Waare und Gemahrung bes Raufpreifes ift ce abgefdiloffen, ohne bag um von gegenfeitigen Rechten ober Pflichten noch feruer Die Rebe fein tann. Der Natur ber Cache nach ift baber jebes Baargeschäft eigentlich ale ein "festes" gu betrachten, doch giebt ee Salle, wo ber Berleger ertlart, einen Artifel unr gegen baar geben gu tonnen, fich aber verbindlich macht, mahrend einer bestimmten, meift furgen Beit bae Gelieferte gegen Rudigblung bee Betrage wieder gurudgunchmen. Unbere Berleger liefern ihren Berlag durchgangig nur baar, machen fich aber gur Burudnahme, ebenfalle gegen baar, verbindlich. In folden Gallen liegt ein "a Condition-L'aargeichaft" vor. Unr baar wird (mit Ausnahmeetwaiger Changegeichafte) erpebirt im Antiquariatebandel. Biele febr im Breife berabgefeste Artitel werben ebenfalls nur baar, in Rechnung bagegen, wenn überhanpt, nur ju bem höheren Originalpreife gegeben. Unch die meiften Beitidriften werden nur gegen baar expedirt. - Bur ben Cortimenter liegt die nachite Beranlaffnug, gegen baar gu begiehen, in bem Umftanbe, daß bei vielen Artifeln gegen Baargablung eine Erhöhung des Rabatte ftattfindet und, wenn die Differeng gwifden den gewöhnlichen Netto- und bem Baarpreife erheblich genug ift, dem Cortimenter hierdurch Gelegenheit zur Erhöhung feines Berdienites geboten wird. Mur baar liefert der Berleger überhanpt an Bandlungen, benen er (noch) fein Conto eröffnet hat, wenn folche bircet von ihm begiehen und nicht lieber ihren Bedarf durch Bermittlung und unter Benutnng bee Eredite ihres Commiffionare auf Redmung nehmen, was fie porgiglich bann thun werden, wenn ihnen trot ber Baarerpedition ber Bortheil bee höheren Baar Rabatte nicht gemabrt wird. Musichlieflich baar liefert ber Berleger ferner an folde Sandlungen, welche ihren Berbindlichfeiten nicht nachgetommen find und benen baber bas Conto geiperrt ober gang geichloffen morben ift, vorausgesett, dan er überhaupt geneigt ift, an folde Sandlungen noch zu liefern und nicht bie nach Regelnug bee Conto alle Berbindung aufbebt. Diefe Bandlungen fonnen anch gegen baar feinen boberen Rabatt beanipruchen, ale wenn fie auf Rechnung befamen; denn es ift ihre eigene Conlb, bag ber Berleger ju biefer Dagregel bat greifen miifen.

35. In Rechnung wird nur an Banblungen ge-

liefert, welche offenes Conto haben. Bu ber Regel ift man im Budhandel nicht fdmierig mit Conto-Groffnung, wenn bas Ctabliffemente Circular geeignet ift, Bertrauen gu erweden. Doch machen manche Berlagebandlungen Die Gewährung eines Conto von gewiffen Bedingungen abbangig. Gie verlangen z. 2. eine Angablung von gewiffer Bobe, vielleicht 100 Thaler, welche bem Gortimenter verjust und auf ben Galbo in Anrechnnug gebracht wird. Andere machen gur Bedingung, bag ber Mettobetrag bes im Canfe eines Jahres Abgesetzten eine beftimmte Sobe erreichen muffe und ichließen bas Conto, wenn biefe Sobe nicht mehr erreicht wirb. 3a es ift nicht ohne Beifpiel, daß eine Berlagehandlung unr eine bestimmte tieine Ungahl offener Conti führte und erft bann einer audern Sand. lung Conto eröffnete, wenn eines ber bieber gefinhrten Conti frei wurde. - Bei Allem, mas in Redmung geliefert wird. gilt ale Grundfat, bag famintliche in eine Jahreerechnung gehorigen Rechnungspoiten in ber nachitiolgenden Ditermeije, eventuell bem bicfelbe vertretenden Abrechnunge. termine ber einzelnen Bereine (f. 9, 14) burch Gegenredming, Bahlung ober Burudgabe ber Verlageartifel erledigt werden muffen. In eine Jahrevrechnung gehören alle int Lanfe eines Ratenberjahres (1. Januar bie 31. December) gemachten Sendnigen und alles fonft noch mab rend diefer Beit Berechnete (Infertionegebuhren, Auslagen, Gutidriften 2c.), Alles natürlich, foweit nicht Baargablung eingetreten ift, ferner alles and ber porbergebenben Rech: mung Uebertragene, 3. 2. Dieponenben, und biejenigen Poften, welche noch nach Chlug bes Ralenderjahres mit der Bezeichnung "Alte Rechung" in Anrechung gebracht find, vornehmlich Beitschriften, welche, foweit in Redmung geliefert, gewohnlich für bas erite Quartal ober Gemefter des neuen Jahres vorausberechnet und in Alte Rechnung gebracht werben, bann Inferate, Die oft bis gur Diter meije noch in Atte Rechnung fommen. Ausgeschloffen und erft für die Reue Rechnung zu notiren find Diejenigen gegen Ende bee Jahres erpedirten Gendungen, bei benen der Berleger aus befonderen Grunden gleich bei ber Erpedition bestimmt und auf ber Raftur angiebt, daß fie in "Nene Rechnung" tommen follen.

36. Die Veierungen auf Rechnung geschehen einer "Archt" ober in feite Wernung gesiefert und bezogen sind diesender Kristel, welche der Sortimenter ohne isch beindere Bedingung für sein Rechnung von dem Bertager verlangt. Als feit verlang silt ieder Artikl, dei dem auf dem Bertangstrel nicht andereitlich a Condition hinzugesigt ist, als feit gesiefert Bosten, der dem und den alle Franken der Berten der Verlangstrelt nicht einer Posten, der dem nicht auf der Artur dass Gegenschle bemertt ist. Gertrenng festa.)

### Der Buchdruder an ber Sandpreffe.

(Sortichung.)

Saben wir meiter oben dem Weif und bessen Gigen Gigenchaften unsere besondere Aufmertsamteit gugenandt, so wird es nunmehr nicht überstüssig ein, uns auch mit den übrigen, wenigstens den am häuslighten in Gebrauch tommenden Garben in etwas zu beschästigen, und beginnen wir denmach zureft mit dem

#### Roth.

Unter ben rothen Jerben ift ber Carmin bie feinste und ihrer Wirftung bie brillanteste. Trop seiner Seinst feith bem Carmin aber bie Beinabgleit im Kicht und an ber Luft, und um biese zu erhalten, umft er in Gemeinschaft mit bem Jinnober verbrucht werben. Seines enorm hoben Preise wegen, tann man ibn indessen um zu ganz seinem Arbeiten verwenden.

Ungleich mehr in Auwendung tommt der ebenfalle un den feinen Farben gabende Cochenities der Münchener Vack. Rein verdeucht hat diese Noch einen etwas bläufichen Auflug, durch Jufgig von Junoder läft sich aber das fenrigite Roth erzieht. — Durch Leif mit dem entprechenden Jusig vom Münchener der erhölt man die Volgfander der erhölt man die Volgfander in allem Abstinfungen, kieder aber nicht bem Unft und beicht wieden and hier vernichtend und lassen der Noch inde kohne fehr sichet nach hier vernichtend und lassen der Volgfund fehr fünctl erbleichen, die etwa damit gedrucht werden. So wiel mir aber befannt, währe wir bis hente noch tein anderes und besteres Erfaquuitrel sier dem Münchener Vach, um ein sichogen Volg zu erzielen.

Tem Münchener Yast am ahnlichsten im Ton, b. h. neis hat denschen blautichen Schimmer. Das Abagenta-Roth gehort ben Antlänsarben an und hat noch weniger Bestand in Lust und dieht, als die beidere erwähnten rothen Karben. Aus diesem Grunde sie es zum Gebrauche in Kuft und ticht, als die beidere erwähnten rothen Karben. Aus diesem Grunde sie es zum Gebrauche in Buchbruckerein nicht zu empfelden.

menben verfchiedenen Gorten ift ber reine unvermifchte Binnober für feinere Arbeiten, b. h. wenn man ihn mit ben oben ermagnten Ladfarben in Berbindung bringt, ber geeignetfte für unfere Brede, weil uur mit biefem fich bas iconfte fenrigfte Roth erzielen laft. Geine Garbe ift ungleich beller, ale die des fogenannten carminirten Biunobere, welcher lettere and einem Gemiich von reinem Binnober und irgend einer ordinaren Garbe besteht. Den hochftrebenben Ramen. "Carminginnober" führt er eigentlich wohl nur ipottweife, weil fich nicht nur fein Atom Carmin barunter verlaufen, fondern feine Garbe auch eber bem Renerbeerde Roth, ale bem Carmin abulich ficht, Da er indeffen burch bie beigemijchte Garbe etwas leichter ift, ale der reine Binnober, fo lant er fich bei orbinaren Arbeiten, Die weiter feine Beinifdnng von Ladfarben bebingen, beffer verbruden, ale ber leutere; beun je fcmerer bie Garbe, ie leichter fintt fie bei wiederholtem Auftragen in die Bertiefungen, Die eine jebe topifche Drudflache barbietet und macht fomit die Abbrude fcmierig. Gebr banfig wiederholtes Reinigen ber Form ift hier das einsige Mittel, biefen Uebelftand, wenn nicht gang gu befeitigen, fo boch auf einen ertraglichen Bunft gu balten. Man merte fich hierbei aber, bag man mit bem Carminginnober nur auf folden Bapieren roth bruden fann, Die feine Farbe nuterftugen, wie g. B. auf weißem und gelbem Bapier, auf folden Bapieren aber, Die Dagu nicht fabig, mirb er fich immer ale ein ordinares Braun prafentiren. Dier hilft ber hellere reine Binnober beffer ane. Gur ben inpographischen garbenbrud ift ber Binnober das Universal-Roth; benn in Berbindung mit ihm erhalten fomohl der Carmin, wie der Dinudener Yad erft ihre volle Drudfaligfeit und Geltung; ohne ihn vertragen biefe Ladigrben fich fdwer mit unferem Girnif und find lettere affein beifpielemeife auf Glace . Rarton, fdwer gum Steben gu bringen.

Dag und warnen die mit Zinnober zu druckenden Gormen feine tupfernen fein durfen, ift schon weiter oben erwähnt und erklart worden.

Durch Ziunober mit unferer gewöhnlichen ich wargen Farbe vermischt erhalten wir ein Rothbraun in allen Abstufungen, je nachbem man nichr ober weniger Schwart bintufest.

burch ju viel Edmarg die Farbe gu buntel gemacht, fo laft fich ber Chaben, ben ein wenig inehr Schwarg angerichtet hat, nicht etwa burch ein wenig Beig wieber ausgleichen; es gehört dagu manchmal viel mehr Weiß ale bas gange angericbene Quantum garbe betragt. Um bas zweite Dal ficherer zu geben, thut man baber in einem folden Ralle am beften, wenn man eine giemlich gleiche Quantitat Beig, wie bas erfte Dal, aureibt, und dann mit bem erfteren zu duntel gewordenen Gemifch porfichtig abstimum. Dan wird von der letteren Corte immer noch eine bedeutende Quantitat ale für ben gegenwärtigen Zwed unbrauchbar übrig behalten.

Will man bas burch Beig und Echwarg entftanbene Gran etwas weicher und buftiger haben, fo fete man demfelben ein wenig Roth bingu.

Die ordinaren rothen Garben, ale Chromroth, Mennie ze. laffe ich bier unberüdfichtigt.

#### Gelb.

Die lebtaftefte' und ergiebigfte nuter allen gelben Garben ift bas Chromgelb. Ge gebort, wie ber Binnober, ebenfalle ben Decialifarben an. Der größtentheile in Nordamerita aufgefundene Chromeifenftein wird nam. lich ju einem rothen Galge, bas aus Rali und Chromfanre befteht, ungearbeitet; ju einer Lofung biefee Galgee wird bann fo lange Bleignder gegoffen, ale ein Rieberichlag entiteht und biefer Diieberichlag, nachbem er ausgemafden und getrodnet, ift unfer Chromgelb, und gwar bas bunfle. Das helle Chromgelb, fowie verfchiebene anbere Garbennuancen, die im Sanbel unter ben Ramen Ren., Raifer., Ronige., Barifer Belb zc. vorfommen, find Berbindungen von bunftein Chromgelb mit Rreibe, Zalf, Thou, Coppe ac. Dan thut alfo am beften, fich bon folden Benennungen nicht besteden gu laffen, ba biefe Garben, wie man ficht, alle auf bae Chrongelb gurudführen und in ihrer Qualitat ordingrer find, ale biefes, bon welchem außer bem dunteln auch noch bae helle für ben mpographischen Garbenbrud geeignet ift. Ge mag bier noch die Bemertung Blat greifen, bag ber fogenannte grine Binnober, das Stengelgrun, Delgrun ze. Berbindungen von Chromgelb und Berlinerblau finb.

Rein verbrudt bat bas Chromaelb bicielbe Gigenichaft, wie ber Binnober: feine große fpecififche Comere tragt and bei ibm die Edulb, bag ber Drud leicht fcmierig wird und es beehalb ju feinen Arbeiten nicht ju perwenden ift. Dagegen hat es eine febr groke Dedtraft, die fich felbit burch einen intenfinblauen Untergrund nicht incommobiren faßt.

Bur ben Buntbrud ift bas Chromgelb als

es bem aus Roth und Comary enftanbenen Braun gugefest, fo nimmt ce bie bem Rothbrann eigenthumliche Barte und verwandelt ce in bas weichfte Cepiabraun. Durch Bufge von Roth wird bas Chromgelb orange.

Bu einer leichten Plein- ober Unterbrudfarbe ift bas Chromgelb nicht ju empfehlen; es bat, wenn fich unter bem Beig auch noch fo wenig befindet, nicht allein bie Gigenichaft, bag ce nachduntelt, fonbern auch im Ton febr ichwer egal gu halten ift. Dagn tommt, bag bie aus Beif und Chromgelb aufammengefette Barbe immer fcmierig bleibt, weil fie aus zwei fchweren Metaltfarben beiteht.

Der gelbe Oder, obwohl ben ordinaren Farben beigablend, gehort bennoch zu ben unentbehrlichen Garben für ben inpographifchen Buntbrud, wenn er auch nicht bie Bichtigfeit für benfelben hat, wie bas Chromgelb. Er ift bie Stammfarbe für bas Chamois, weldes er burch Die Berbindung mit Beig in allen Tonen giebt. Ginen überrafchenden Goldglang erhalt baffelbe, wenn man diefer Berbindung noch etwas Roth gufest. Es verfteht fich von felbft, bağ ber Oder gut und jehr fein gefchlemmt fein muß.

Saufig tommt es vor, bag Bolgichnitte brann auf gelbem Unterbrud gebrudt werben. Ge erhoht ben Gffeet, wenn gerabe bei folden Gachen ber Unterbrud nicht gu ftumpf ericheint. Gest man ber aus Weiß und gelbem Oder bestehenden Garbe um ein wenig Terra di Sienna bingu, fo erreicht man ben gewünschten Ion vollfommen.

Der im Bandel vorfommende gelbe Oder ift in an piel pericbieben nugneirten Gorten ju baben, ale baf auf eine beftimmte Corte ale bie befte hingewiefen werben fonnte. Der unverfalichtefte Oder ift eben berjenige, melder auch im trodenen Buftande ben beften Chamois. Ton zeigt.

Terra di Sienna, fowic Acajoulad, welcher lestere, wie ber Rame ichon befagt, in's Braune übergebt, werden nur jum Difchen mit andern Garben verwandt. Gie gehoren, wie ber Oder, ben Erdfarben und fomit feineswege ben feinen Garben au. Allein angerieben merben feine reinen Abbrude mit ihnen gu ergielen fein.

#### Blan.

Schüttelt man Gijenorgbulorgb mit Blaufanre, fo wird ber fouft ichwarze Rieberichtag blau; man neunt biefe untoeliche blaue Berbindung Bariferblau, ober, wenn fie mit weißen Abrpern, ale Thonerbe, Thon, Starte ic. permifcht ift. Berlinere ober Mineralblau. Comit mare bas Bariferblau alfo nichte weiter, ale reines Berlinerblau, ober ce mare, wenn Paris Die Brioritat beanfpruchen follte, unfer Berlinerblan mit anderen Ctoffen Difdungefarbe von befonderer Bichtigfeit. Birb gemifchtes Bariferblan. Dem moge nun fein, wie ibm

wolle, jedenfalls fpielt biefes Blan in unferem thyographischen Buntbrud eine Huptrolle, Wem vor der denn genannten Blanfaure als eines der städsfiere Grifte ein gesindere Schauer durch die Glieber lanfen sollte, dem dien zur Vernigium, des die felst den untchaus nicht alftig ist. Achnicke Widerprinche sinden sich gei hichen Korpern eine giltige Vernibumg, bald entscht aus glischen Körpern eine unschädbliche. Man lann also aus den Befandblichen eines Korpere allein nicht immer einen Schliss auf sein eine Korpere allein nicht immer einen Schlisse

Das in diesen Mättern hänsig genannte und anch zn den Proben gebrauchte sogenannte Misoriblan ift ebenfalls ein etwas seiner prüparirtes Variserblau. Man nennt es auch mattes Pariserblau oder Stahlblau.

Es murbe oben gejagt, daß bas Barifer- refp. Berlinerblan eine nulösliche Berbindung ber genammten demifden Stoffe fei. Die Berreibung biefer Barbe erfordert baber bedeutend mehr Beit und Rraftaufwendung, ale jebe audere Sarbe. Man verarbeite beshalb nur immer gang fleine Quantitaten mit bem Reiber, benn mur fo ift ce möglich, die nothige Weinheit ju erlangen. Der Birnig übt, fo lange bie Garbe noch ftiidig ober fornig ift, feinen erweichenden Giuftug auf Diefelbe aus; ber Reiber und bie ihn bewegenden Menfchenhande miiffen bier bae Bulverifirungegeschäft allein bemirten. Deehalb ift es auch gerathen, ju Anfang, nachbem man bie gro-Beren Stilde mit bem Reiber etwas gerfleinert bat, nur fo viel Firnig jugufeben, daß ber Reiber eben eine glatte Babu erhalt, die das Din- und Berichieben beffelben möglich macht.

Das Pariferblau ift fehr dunfel und darf beim Wifgleu den helteren Farben sehr vorsiedtig nur in gang fleinen
Portionen zugeschie werden. Understaupt merfe nian sich,
daß in der Regel beim Wischen die dunfteren Farben des belleren zugesche bereden, weil die nianacirende Reselt der ersteren viel bedeutender ift als die der letzteren. Die Farben übergeins, die man zu Wischungen verwenden wiel, werden stellberfandlich vorber, ibed einzelen auf die früher ermähnte Weis angerieben und dann erst zusammungebracht, da ihre oh sehr der vereichen schaft weiden lassen.

Mit Beif loft fid dos Pariferdou gu allen helleren blanen Tonen beliebig obinfen. Die Berdonbung von Plau mit Chromgelb liefert und die grüne Karbe, und zwar wird das hellere, gelblide (Vrin durch mehr Jufay von gelber, das dwiftere ober blauliche (Vrin burch under Aufas von blaner Arabe erzielt. Soll ein duutleres Grün jum Unterbrud, oder jum Drud eines Bafferzeichens in großer fetter Schrit dem und weren, so muß man der Farbe die Kehbultigleit nehmen, d. h. sie muß stumpf gemacht werden, damit sie und hier dem Aufbrud nicht incommobirt. Ge gefchiefet dadurch, daß man der grünen Farbe Beitig zuset. In solchen Kallein, d. h. b. die mit Gründer, wird die letter Farbe, das Leich, der Dumbfern, wird die beiter Farbe, das Leich, der Dumbfern farbet zusefest.

Aus einer Difchung von Ban und Roth (Dunchener Lad) entsteht bie violette Garbe,

Seth man dem and Schwarz mid Niefs gemischtem fran etwas Man 3n, so wird dasselbe dadurch etwas weicher und drifiger. Daß der Ton dieser granten Farbe sich dann in etwas von dem unterschiedet, wo (weiter oben) der Wichtung von Schwarz und Weis etwas Roth ungesetzt wurde, versicht sich von selbst.

eift oben bei ber gelben Garbe beifpielemeife eines Dolaidmittee Ermabnung geicheben, beifen Unterbrud gelb und ber Aufbrud bram ju bruden fei. Rehmen wir jest an, der Bolgidmitt ftelle irgend eine Lanbichaft vor und bestände aus drei Blatten: mit welchen Farben wurde wohl der möglichit befte Effect zu erzielen fein? Muf den größten Abmeg würde man gerathen, wenn man fich in ben Ropf feste bie Hatur mußte möglichft nachgeahmt werben. Ginen munberbaren lebensvollen Effect geben bier Die brei Garben Gelb, Blan und Echwarg. Dan brude Die erfte Unterdrudplatte mit einem hellen, aus Beig, nelbem Oder und ein wenig Torra di Sienna gufammengejesten Gelb, und die zweit: Platte mit einem burch. fichtigen Blan. Auf ben Stellen, wo bae Blan auf nicht durchbroche Stellen der erften Platte trifft, wird es durch bas barunter befindliche Welb etwas buntler, ale auf ben burchbrochenen Stellen. Die britte, Die Sauptplatte, wird banu fcmary barauf gebrudt. Das gute Belingen bei berartigen Gachen liegt nicht allein in ber forgfamen Musführung des Drudes, fondern hauptfächlich darin, daß die Blatten mit richtigen Berftandnig vom Zeichner, rejp. Solgichneiber, angesertigt werben,

Das Uttramarin ift so dominirand, daß 3. B. 3med Pislate, von denne das andere mit Barisser oder Milotibian gedruckt ist, nicht neden einander zu fiellen sind. Das letztere Blan erscheint dannt wie eine schwungige toder Katele, de sebendeul und rein sie sons sind eine dennussie eine fahrungige inder Ande innag. Man beingt dessjatid das Uttramarin nangentlich bei Pislaten nur mit solchen darben zustammen, Net eine sich der Justenstate bestiegen, das sie der die der Gegengewicht zu haten im Ztande sind, wie 3. B. ein ans Jinnober und Münchener vord zusammengeschtes sent eines Kotse.

(Fortfetung foigt.)

### Rene Daffe für Buchbrudwalzen.

Porr Ph. 3. Reinfardt im Mannheim hat me Proben einer neuen Balgemaglie zugefandt, die, das Ergebuff langighöriger Berlude, gerigunt scheimt, die bieber zur Perfellung von Ondbruckwalzen verwendete Masse zu verreichten, do sie am Gute und Dauerhastigkeit biese aun welentlich überreifft.

Benngleich wir beute noch feinen speciellen Bericht ber diese Wasse geben tönnen, da wir dieselsche erst seit bei Leden im Gebrauch jaden, so glauben wir boch songen zu sonnen, das auch wir, wie biesenigen. Perren Solltgen, weche Deren Reinhardt die Bertrefflichteit siener Wasse auf die Bertrefflichteit siener Masse auf die Bertrefflichteit siener haben, daß bieselbe siehr benachder, ja sogar voerzäglich was die Bertrefflichteit siener geit aufgenachten ist.

Die Maffe vergießt fich ichon und die Batze hat ausgezichnete Zugtraft; das Bortveilhaftelte au berfelben aber ift, daß man sie tagelang nicht zu waschen braucht, ohne daß dies die Reinheit des Drucks beeinträchtigt.

Den beim Umgießen nöthigen Zusah liefert herr Reinhardt in dorm einer Creme, was und insofern sehr pratisisch icheim, weil es jedem mit dem Gießen vom Walsen weniger ersahrenen Druder eher möglich sein viele, mit Hille bieser Erwine, die in einem gang gewissen Berhalniß angesest wird, gute Balgen gießen zu fönnen, wie er auch im Ansama mit der von der Jahril gelieferten Marife für Unifiande hatte, da dieselbe nur' geschmolgen und gegoffen werden braudie. Das von Derrn Reinhardt beigegebene Recept, weiches wir nachstehend geben, wird unteren Vejern die Manipulation des Schmetzens nud Erkseins deutlicher machen.

"Bum Edunetgen ber Walgenmaffe bebient man fich bes beim Guge ber Leim Gyrup Balgen bieber üblichen Bafferbabee, bas betammlich ans einem weiteren Blechgefäß gur Aufnahme bes Waffere und einem engeren jur Anfnahme ber Balgenmaffe befteht und welch' lepteres in bas großere Baffergefan gehangt wirb, fo baft es von allen Geiten vom Baffer umfpult wirb. Cobald in Diefen Bafferbabe bas Baffer magig erwarmt ift, gibt man bie in fleine Stude gerichnittene Walgenmaffe in bas fleinere Gefag, fteigert bie Barme bee Baffere nur um fo viel, daß bie Balgeumaffe eben ichmitgt - babei barf bas Baffer nie jum Rochen tommen; nach 20-25 Minuten wird bie Batgenniaffe gergangen und gum Buffe fluffig fein, Che man giefit, reibt man bie Datrige mit wenigen Tropfen geremigten Lampenole vermittelft eines Glanell lappene ein, erwarmt fie ein wenig, ichlieft fie und ichreitet bann jum Gufe, ber ummterbrochen ftelig von fich geben muß. Die friich gegoffene Batge laft man über Hacht ober minbeftene 12 Stunben in ber Matrige fieben. 3mm Abidneiben ber Balge nachbem fie berausgenommen, bedient man fich einer mit Del befeuchteten Geiben. fonur ober eines bannen Meifingbrabtes. Die fibrig gebliebene Maffe umbfillt man wieber mit Cempapier und fuftet von Beit gu Beit bas Raftden, in welchem fie aufbewahrt ift. - Beim Gebrauche ber Auftrag Balge wird bie Barbe in ber erften Beit nicht abgewalchen, fontern mit einem ftumpten Deffer abgeichabt; ipater nothig werbendes Abwaichen verrichtet man mit einem in reinem Baffer genäßten Lappen, ben man in Tannen. Gageipahne taucht, bie garbe abreibt und bie Balge abichwentt, barauf mit einem Ediwamuthen fie abtroduct und in einem verichloffenen Raften aufbewahrt. Man vermeibe ftreng irgend eine andere Gluffigteit ale Baffer jum Abmaiden ju benüten. Befentlich für Die Daner ber Balge ift, fie mabreub ber Zeierftunben in einem verichloffenen Raften aufanbemabren. - Birb bie Walte ichmader, fo befagt man fich nicht lange mit Rachbilfe, fonbern wirft bie Daffe ab und nient fie unt. Dazu benunt man bie

#### Balgen - Creme.

Man prishmeibet die obgewerfene Musife im liefen Eriche wo giefel pa 1 Pijmbe Freihen eiren 6. – 6 volj Auglapar Erichme is des Schmeigsleffig med läße bei nicht tochnotes, sowhen nur tiefe effentere Schweigsleffig med läße bei nicht tochnotes, kondern nur tiefe effentere Schliffensterne bis Saufe tungste bei fintem Ummildern howie Ceinen ja, die fir zum Englie gruögen erichteite. Zere Guif werde wei Antaunge errodykt unsgeführt, mit derre fogsprett Umsage in auch beim bieber Geisgten. Nortwenschip ils, das die Zulagenmaße weder ber Zennen nach dem Argen ausgestier unseten bei zu den mit die Kraufents gut verproeft werden muß. Die Ceinen ist an einem tüblen Dete oder im Arten aufgebenützen.

Die Ereme wird auf Berlangen auch allein abgegeben.

Der Preis ber Balgenmaffe ift per 50 Kito 100 Pfs. 3oll Gew. loco Maunheim ft. 5t). — Bei Bestellungen nuter 25 Pfs. wird der Betrag nachgenommen; größere Bestellungen 3 Monate Biel ober 11/20/0 Sconto bei Comptant-Zahlung. Emballage nach ben Roften berechnet.

Der Preis ber Batgen. Cieme unter angeführten Zahlunge-Bebingungen per t Bid, ober 1/s Rito 18 fr. - rheinifch.

### Heber Genmafdinen.

Es ift noch feine Dafdine erfunden worben, welche nicht mit tuchr ober weniger unbegrundeten Borurtheilen berjenigen gu tampfen gehabt hatte, beren Intereffen fie ju berühren ober ju verlegen fchien. Und boch ift ce erwicfen, bag burch erleichterte, verbefferte, vermehrte Arbeit immer mehr Arbeit und allgemeiner Bobiftanb berporgerufen wird, wie ja auch im Mangen, je rubriger eine Ration ift, befto mehr bie Mittel bes Gingelnen mit bem Rationalreichthum jugleich wachfen. Die Grunde, welche man am hanfigften gu Gunften ber Dlafchinen anführt, find folgende. Bunachft fagt man, Die Dafchine, welche eine mechanische Arbeit übernimmt, befreit baburch ben bieber damit belafteten Arbeiter von einer unwürdigen Beidaftigung nut gewährt ihm die Moglichteit, fich einer lobnenberen, murbigeren Thatigleit gugumenben. Das ift freilich unbeftreitbar und gewiß umg fruber ober fpater eine Ausgleichung erfolgen. Es bleibt aber immer ein fchlechter Eroft für die Armen, welche gerade davon betroffen werben, denen auf einmal ber Boben unter ben Gugen weggezogen wird und die, vielleicht in vorgerudtem Alter, genothigt find, ihre bieberige, erlernte Thatigteit aufzugeben, um eine neue Befchaftigung aufzufnden. Gludlicherweife ift bice auch pur auf fehr wenige Dafdinen anwendbar. - Beffer ift ein andrer Bertheidigungegrund, der namlich, baf burch die Dafchine bem Arbeiter der laftigite, geiftlofeite Theil der Arbeit abgenommen und ihm dadurch freies Beld fur eine eblere Thatigteit in feinem Sache, für eine fruchtbringenbere Muenngung feiner Renntniffe und Gabigteiten geschaffen wird. Diefe Bahrheit wird unter allen Umftanben Geltung behalten; benn nie wird es gelingen, eine Dafdine, mag fie fouft noch fo Bolltommenes leiften, ju befeelen, fie babin ju bringen, bag fie mehr leifte, ale ibr fur alle Galle burch ibre Conftruction unabanderlich vorgeschrieben ift, daß fie ben bentenden Geift, bie funfireiche, jeder vortommenben, wechselnden Anforderung ihrer Thatigteit anbequemende Menidenhand erfene.

Gang besondern Begna hat diese Schaftheit auf ibt Sechmaschine, welche unt der als schaddlig angeinden tann, der ihr mehr gutraut, als sie je wird leisten sonnen. In der That wird der bentende, stredigme Seiger, derzenige, welchem Adhigktit und Buille imcroogin; seine Kumis anghir wirtlich als Minn winstehe muffen, die Sehmaldigine leistere mehr, als sie wirtlich tann, und die ist

wenig geung. Was die Einrichtung auch noch so sein varirieru, noch so famistlich sein, die Abstasseit der Zeiundssien kam ich und vertreterd, alse, in einstaglischen glatren Zage Letter an Letter zu reihen. Es zit ihr nicht nießlich, auszuschließen, oder Zeisen und Gotunnen zu sormen, oder zu corrigieren; noch viel weniger, irgendeinen über des Allereinsachte hinausgehenden Zag zu lieferm. Der einzigs Wertelle, den zie gewährt, ihr die größere Schnelligkeit dei Derstellung des ursprünglichten, roben (unicht ausgeschließenen) Zages und unter Umssanden eine etwas größere Schreiben vor Zageselnen

Die großere Schnelligfeit wird auf folgende Weife ergielt. Die mechanische, rein torperliche Thatiaten bee Gegere am Raften gerfallt in brei Momente: bae Aneftreden des Armes nach bem betreffenden Rache, bas Ergreifen der Vetter und bas Beforbern berfelben an ihre Stelle im Bintelhaten. Die Dafdine vereinigt mit ber eriten Diefer Thatigfeiten Die gweite gang, Die britte gum Theil und in beichranttem Ginue. Die hierdurch eriparte Beit lagt fich naturlich auf eine fortgefette, nicht burch Die zweite und britte Bewegung unterbrochene Biberholung ber erften verweuben, und bag bies die Gefchwindigfeit vermehren muß, liegt nabe. Die Bittel, beren man fich gu Erreichung biefer Abficht bedient, find aus ber Beichreibung ber verfchiedenen Dajdinen erfichtlich. Gie fonnen wol bier und ba abgeandert und vervollfommnet werden, muffen aber der Ratur der Gache nach im Grundprincipe immer bieselben bleiben. Die Behandlung der Dafchine ift eine febr einfache. Der betreffende Arbeiter bat weiter Richts ju thun, ale fich die Bedeutung und Lage ber einzelnen Taften einzupragen und fich auf deren Behandlung fo eingnüben, bag er diefelben ohne hinguschen und mit ber möglichften Schnelligfeit nach einander greifen tann. Denn wenn er die einzelnen, gerade erforderlichen Taften immer erft heraussuchen wollte, jo wurde bies fehr zeitraubend fein und ben Hugen der Maichine vollig illujoriich machen. Und bas ift ig auch fein großes Runftitud: benn wie man von einem nur halbwege mittelmäßigen Clavieripieler verlangt, daß er bie Taften feines Inftrumente in engen und weiten Lagen und Sprungen richtig greift, ohne erft auf die Claviatur ju feben, eben fo leicht wird fich biefelbe Bertigfeit an ber Clapiatur ber Gemafchine erwerben laffen. hierauf ift aber and die gange Thatigfeit bee an ber Maichine Arbeitenben beidrantt. Dan tounte ja freilich auch Taften und Behaltniffe fur Spatien anbringen und die Spatien gleich mit fegen laffen; aber an die Dloglichfeit, fich mit ber erforberlichen Schnelligfeit und Genanigfeit die Beilen vorher ober mabrend bes Gegens gu berechnen und banach bas Musichliegen richtig gleich mit gu beforgen,

ift doch nicht zu denten. Leiteres muß daher in allen Sällen entweder einem zweiten Seger übertaffen bleiben, oder des an der Maldine Leichäftigte muß feine Thätigteit unterbrechen, um selbst auszuschließen und die Zeilen zu formen.

Die Cnellen von Achlern find am Raften und an Paleinen feiben. Zus falfch geleten worden ift, wird in beiden Fallen falfch geletet werden. Ber in ein fallsche Fallen falfch geletet werden. Ber in ein fallsche Ketter: obiffelbe palfirt dem, der an der Waldsime eine fallsche Latter gerift. Wenn enblich Achler oddurch einte fallsche Latter gerift. Wenn enblich Achler oddurch eintschen dass Schriebe Auf ein, soldalb verch fallsche Weltigen oder fullschen Vertreten die fallsche Weltigen oder fullschen Vertreten fallsche Wannle, Kallen oder soniglie gelangt sind. Hier das die die Walchinise gar feinen Vorzug, und das Gorrigiren muß daam boch ein Setzer beforzen.

Enthefriid fann affo die Majdine die Thaint is es Sepers in teinem falle machen, wohl aber fann is ihm eine bekentende Erleichterung mid Zeiterspartif badurch verschaffen, daß sie som die Reicht adminum, is ia mi Gibe weiter Richts find, als Sache der Uebung und rein mechanische Rominer, die aber ein schipftandigen Ceuten, ein fünfterisches Kilben, die höhere Seite der Zestuffen, ein kingsterisches Kilben, die höhere Seite der Zestuffen ficht benipruten.

Möchte es also endlich dem ersinderischen Beiste der Mericion gelingen, eine Schmoschine zu schaffen, die wenigtens die einsache, mechanische Arbeit des Aneinandere reihens der Buchstaden schneller besorgt, wie die Hand bes Menschen.

Vielleicht entspricht die neue hatterslapische Wafchine, die von allen bis jest dagewesenen, die einsachte, den Auforderungen, wolche man an eine Sehmaschine machen ung. Bie wir horen wird der Erfinder die Waschine

in nachfter Beit auch fur bentiden Gag verwendbar machen. (Gortfepung foigt.)

### . Monate-Correfpondeng aus England.

Gearbeitet wird jest tuchtig in London, und ich glaube wohl fo ziemlich in gang England. In ben meiften biefigen Offiginen fieht man jest bie fpat in die Racht binein Die erleuchteten Reufterreiben, in vielen gebt's burch, mit Ablofnig. Beibnachten ift bor ber Thur, und ba find Die Berleger der Botteliteratur fuchtig binterm Berbienen ber; ift erit bas Geft vorüber, bann ftodt's auf etwa 8-14 Tage, und bann geht's mit ernenten und verdoppelten Eraften wieder pormarie, denn bann tommt bie Ceffion des Parlaments, Die Beit, in der Die englische Befellichaft fich in Yondon Rendezvone giebt; wo alle die tongngebenden Leute ber Rnuft, ber Biffenichaft, Die Dichter. Die Romantifer und Literaten after Grade und Schattirungen in der "Stadt" find, wie man London fpeciell in England neunt, obichon andere recht bubich große Etabte außer Loudon nicht fehlen. Dann werben die juriftifden, medizinifchen, gefchichtlichen, fcongeiftigen und Gott mag miffen was fouft noch fur Werte ans ber Bergeffenbeit in ben Bulten ber Berleger und Autoren hervorgefucht, und das Geben und Druden geht flott: Die Laufinngen aus ben printing-offices fliegen gu Gug und boch gu Om nibus oder Campiwagen und per Campfichiff aus dem Centrum Condone, bem berüchtigten Buchbruderwinfel, nach ben oft weit, manche Meilen weit entlegenen Borftabten gu den Mutoren, ober nach ben Cinbbs, ben Dinifterien, den Comptoire ber Berleger, ben Bureaux ber Buriften, ben Studiengimmern ber Mergte und ben Yandfigen der Dichter. Dann wird für une unr ju oft die Radit jum Tage mit berangezogen, bie endlich ber gu allen Echnen angefpannte Horper bem geiftigen wie pbufifden Drude fich beugt. Doch fo ift 'mal bas leben, fo und nicht andere.

Unfere Correctoren Affordation, eine foft allein ber geftigen Verrectung und der Meinhattung der Cloffe von nicht in fie gehörigen Glementen dienende Vereinigung, macht gute und gebeifigthe Fortschritte. Im ihrer legten Monato-Verfammtung, bie am 7. November im Volate des Vereins stattfand, hiet herr Showen Orsowener, jest Corrector in der Officia von Spottistwoode & Co., einen äußerst gedungenen Vorstrag über die Aurwicktung der indienistigen Sprach und Viceatur. Er begann mit einer führdigen Uberfiftel der Vertatung in den den die der die Gerkatniffe abendändischer Viceatur wahrend des Zeitrannes zwijchen den Jahren 1250 und 14400, bejind nammen gewicklicht auf Vorraden zu der Ausstelle zu der Auftab Corposit mit Michael Gertaden zu der

Beit mo bas große romifche Reich burch die übermaltigenben Ueberichmennnungen der berberijchen, tentonischen und gothijden Bolferstamme gufammenbrad, und ging bann über ju bem allmaligen Erwachen von Runft und Biffenfchaft im weftlichen Enropa ju Anfang bee 13. Bahrhundertes. - Er befprach benmachit Die Bilbung ber modernen italienifchen Eprache und Literatur, Den Ginflug ber früheften Antoren in romanifder Sprache, und die Ummaudlung, die mit bem Baftard. Latein ber Provingen vorging, bie das Riefenwert Dante's enthufigitifd empfangen und allgemein burch bie gange Salbinfel gelefen, die complette Transformation gumege brachte und ben tostanifchen Dialect gur claffifchen und Rationalfprache für gang Italien machte. Der Rebner aab bier and Ansulac and Dante's Divina Commedia, anerft in englischer lleberfemma und bemnachft in der Ilrfprache, um die eigenthumtiche faute und boch wieberum fraftige Gille ber italienifchen Sprache, fowie bas Dante eigene und von ihm guerft benutte Tergen. Beremag gn illuftriren. Gin mohlverdienter Applane' marb Berru Grosvenor nach diefem Bortrage in Theil, und veripradi er eine bemnädiftige Fortfebung, namentiid mit Rudficht auf Dante's Nachfolger, Betrarca und Boccaccio.

Gin Thema, bas ich ungern berühre, aber berühren muß, indem es unter mein Departement ale Berichterftatter alles Deffen gehort, was hier im Bereich ber Buchbruderwelt geschieht ober ale bemuachft geschend poranegufeben ift, will ich bente nur in Surge berühren. Ge betrifft "Erhöhnug ber Arbeitelohne und Berfürzung der Arbeite-3d modte mid -- gang abgefeben von meiner indipiduellen Anficht in ber Cache - gern fo wenig ale moglich mit biefer Grage beichäftigen und beidraute mich baber lediglich auf ben Bericht barer Thatfachen. Gur jest taun ich baber nur foviel mittbeilen, bag eine Bewegung unter ben biefigen Gegern gu Gunften ber obigen Gragen im Gange ift, bag biefe von einem biefigen Sachblatte, wie es mir fcheint, guerft mit Rudfich auf London (benn in ben Provingialftabten Englande gabrt's ichon feit Jahr und Tag) gur Sprache gebracht wurde, in einem Artifel unter ber Rubrit: "Duffen die Yohne ber Londoner Geger erhoht werben?" - und bag endlich Seitens ber Condoner Geger Mijociation bereite porbereiteude Dafiregeln getroffen werben. Das ift für jest Alles mas ich mittbeilen fann.

Ich bitte nun meine Lefer mich auf einige Augenblide in die Liffiein der "Times" zu begleiten, in ber ich mich im Laufe der letzten Woche einige Stunden besond, nu einem dei mir als Wast weisenden lieben Kreunde aus Paris diese in seiner Arr einige Erabssissung in der bas id feibit - obicon es mir burchaus nichte Reuce wieder und mit unerfaltetem Intereffe betrachtete. Und in ber That, wenn man biefe Applegath'iche Dafdine betrachtet (beren gwei nud gwei Boc'iche bert fteben), fo muß man erftannen über die Erzengniffe menfchlichen Genies. Diefelbe befteht aus einem Central-Enlinder in verticaler Pofition, welcher bie Stereotypenform enthalt, und um ben hernm fich adit ebenfalls vertical placirte Drudenlinber breben, fo bag burch eine Umbrehung des Central-Enlindere acht Bogen bedrudt find, ober 12,500 in einer Stunde: 16 Berfonen, acht Anleger und acht Bogenfanger und ein Mafchinenmeifter find an jeder Diefer beiden Dafdinen thatig. Der fürchterliche garm, ben ichon eine biefer riefigen Dafchinen verurfacht, ift faft nicht gu befchreiben: mir und meinen Begleitern fummten die Ohren lange noch, nachbem wir ben Rann verlaffen hatten. Die mag es fein, wenn beide - neben einander aufgeftellte Mafchinen gu gleicher Beit arbeiten! Der une berumführende Beamte fagte und jedoch, daß man gwei Boe'ide und gwei Applegath'iche Dlaichinen balte, um nie in Berlegenheit ju tommen; eine ber beiden ift nur im Gange. Aus gleichem Grunde find doppelte Dampf. mafdinen porbanden. Die ofer Dafdinen reprafentiren allein ein Rapital von 60,000 Bid. Eterling (400,000 Thir.) Intereffant find auch die Raume, in benen bas Bapier für Die "Times" gefenchtet wird. Gine befondere fleine Dampfmafdine treibt die Tendetmafdine, die einer gewöhnlichen Echnellpreffe nicht unähnlich ficht, nur einfacher ift. Gine um Hollen fich brebende enorme Gilgbede and einem Stud wird burch bie Dafcine in fortmahrend rotirender Bewegung erhalten. Die Gilgbede paffirt unten einen Bafferbehalter und eine Reihe bon auf einer Belle angebrachten meffingenen Greifern erfaffen eine Yane Bapier, Die von einem Arbeiter ihnen gugefchoben wird, führen fie iber die obere Glache der Filgbede, Die fie am andern Ende zwei Abnehmern guwirft und bas Bavier ift gefenchtet. Die gange Cache geht bei weitem ichneller ale ich ce an beichreiben vermag, und ich bemerte nur noch, daß in wenigen Minuten ein Stoß diefee Ricfenpapiere pon G fuß Bobe vollständig und mirffam gefeuchtet ift. Durch eine ingenieufe, mit der Dafchine in Berbindung ftehende Borrichtung hebt fich der mit trodenem Bapier gefüllte Rollmagen am einen Ende ber Dlaidine, mahrend ber mit bem gefenchteten Bapier belaftete am andern Ende fich im gleichen Dage fentt. Ift ein jolder Stoß gefeuchtet, fo merben burch einen Drud beibe Bagen wieder auf gleiche Terrainhohe gebracht, der leere entfernt und ein frifder mit trodenem Bapier an feine Stelle gebracht, und ber mit bem gefenchteten Bapier an

feinen Vestimmungeort gerollt und durch einen leeren erfest. 3ch sonnte num noch viel erzählen, — von der Setzenderige der "Einer", dem Septigal, von dem Jimmere der Correctoren, von dem Publications- und dem Inmonert Vaireau, von des Nüchen und Septisfalen für sammtliche im Hauftliche Sprachtliche, von den mit dem Geschäuber der Angestellite, von den mit dem Geschäuber der den der Verfallen. Doch Naum und Zeit geben für heute zu Eude, und ich empfehr mich meinen gegetzten Vestern mit dem Versprachen, auf diesen Okganstand höhrer wieder und denschlieber auf als in bonnten.

Yondon, ben 22. November 1865.

Ib. Rufter.

#### Mannidfaltiges.

Beugftereotypie. Die Bapierftereotypie bat ueuerdinge in England eine intereffante Fortbildung erfahren, indem enan fich ale Unterlage ber Marrige eines Studes Beug bebient. Bur Bilbung ber Gufferin ober Matrige breitet man mittelft eines paffenben Deffere eine Difdung van fein geichlemmter Rreibe und Rleifter bunt auf einem Gtiide Emanebown (einem langnoppigen, tuchartig aus Baumwolle gewebten Beune) aus und bebedt Die Maffe mit Cribenpapier, Benn nun burch ftarten Drud bos überfinffige Baffer entfernt worben ift, fo aft bie Matrize obne Beiteres aum Gebrauche fertig. Diefe Matrigen geben fo fcharfe Abaufie, bag folde nur burd Bergroßerungeglafer pon ben Driginglpfatten ju untericheiben find, mas befamutlich bei anderen Blatten, befonbere in Coppeficerompie nicht ber Sall ift. Das Berfahren bat auferbeit noch ben Borgug großer Erfparnif an Beit und größerer Billigfeit; benn mabrent anbere Matrigen erft tradnen muffen, laffen fich bie burch bas neue Berjahren bergefiellten abne Beitverluft verwenben. Babrend ferner für Papieritereotypie vier Lagen Geibenpapier erforberlich find, swiften welche brei Schichen Germmaffe tommen, ift bier nur eine (bie bedenbe) Lage Geibenpapier nothig, und bas ale Unterlage benutte Beug laft fich immer von Renem gu gleichen 3meden für andere Formen benugen; man bat auf einem folden Etude Beng mehr ale zwanzig verichiebene Matrigen nach einanber geformt, chne bag ce unbranchbar geworben mart. Dice macht allo bas Berfahren fetbit mit Ginrechunng ber erften Austage billiger. Ein großer Bortheil ift ce enblich, daß fich biefe Datrigen leichter ban ben gegoffenen Blatten tofen laffen, ale bei ber Bapierftercompie.

Die Onne Vernembilen. Die Onne Voe der der Geringligerie in Gebeit der Vernembigen vor einsperagebilisten Orberund fehr geweltungliche vor einsperagebilisten Orberund fehr geweltungliche Zumpfundiginen), werder, für einem Zund nie des Aumobilisten genemtet, in eine verdiglichem Gegien zu dem fehr Schollen Gegien zu der Schollen find im der Arte der Schollen der

Amanharen Texel, jei 6 Amanharen wird der Berfmantei jemich vertoppett. Die Paladigus immt iche weinig Mamm ein. ZuGewücht, einschließlich der Damufflies, berüg für die verfahrenen
Gespiel, reip. 12, 18, 24 und 3d Cauner. Die Gefahr von Ergebestrat in dem die Bacheriesensti befringt, medie eisfelhäbligis
bei Urdrügsmung den Gerchäftligen Dampf erntern und und Retieben für 4 ober 6 Amanhabaren gehalt werben fann. Die Krinigung der Krifes, werde, fehr einsich mus leicht zu bewerfteiligen
ift, mach fish alle Vierrichster wirkig, nur dei fehr fallbaltigen
Schließ fish die hat Waterlicher wirkig, nur dei fehr fallbaltigen
Schließe jud par Schlen erbereich.

Bambusbabier. Der immer fühlbarer merbenbe Mangel au feinenen Lumben bat icon feit langerer Beit Bergulaffung zu Berfuchen gegeben, Diefen Grundfioff bee Bapieres burch andere geeignete Saferfloffe ju erfeben. Econ im vorigen Jahrhundert gab ber Raturforider Echaffer in Regenaburg ein giemtich ftartes Buch beraus, welches feine ber intereffanteften und qualeich feltenften Ertheinungen auf bem Buchermartte) eine giemliche Angahl von Bapierproben enthalt, beren jebe ane einer anberen Daffe bergefiells ift, aus Strob, aus Gagelpanen, Rartaffelichnten, Tarf sc. rc. Die neuere Beit ift nicht minber eifrig in babin gielenben Berfuchen gewefen, ohne jeboch bie jest gu einem befriedigenben Refultate gefangt ju fein, bod icheint man ce iest enblich in Amerita babin gebracht zu baben, ein brouchbares Trudpopier aus ben Safern Des Bambuerobres berguftellen, und auf fotdes Papier mirb jest bae "Albany Journal" gebrudt. Das Bambuerobr tommt von Ramaica, mo ce in febr großer Denge machit. Die Rlafter tofter, rinichlicftlich bee Transporte noch ber Rabrit, gebn bie gwolf Doltare. Das Robr mirb in Stude von 5 Jun bange geichnitten. merft eine Beit lang in warmem Baffer aufgeweicht. Dann tammt es in Geführ in ber Gorm von Ranomenlanfen, in welchen es pollig pon Dampf burdicogen und einem febr hoben Drud ausgefest wirb. welcher es in Saicen gerreife. Dierauf fommt es in pugebeuere Siebeteffel, tworin es unter einen Dend von fechtig Pfund auf ben Quabratioll gebracht mirb, und endlich wird ce in Gefäge mit Baffer geworfen. Inrch biefes Berfahren wird bas Bambuerobr in eine breigetige Raffe vermanbelt, bie fich nun ohne Beiteres jur Bapierfabrifation eignet.

Die Perausgeber tes Jaurnal illuste, der gerichte gene webeitel Barier liedefeite demning, neder defamilie im verigen Jahre in Leipzig and eine beufde Ansgade uner ben Titel "Allactriere Journal" legannen, haben lettere au A. D. Bapur er der gegeben unt der forge beralle im bei rich gele ein der eine met der benfen Generet tragenden "Allgemeinen Junftriefen Zeitung" da bend verrichte.

## Cas und Drud ber Beilagen.

Um anch mit unferen Froben der Jahresgeit Rechnung zu traden, bringen wir hente zwei Batt mit Einlassingen für Annahrumen, steine Concerprogramme z. Da Bestellungen auf derartige Sachen zeit grwiß hänfig vordammen, so werden dies Proden unseren Addannenen sieher wölfelnungen fün.

32r. 1. Eden von Scheiter & Grieder, Ginfaffung von Gernam. Mufifalische Spirier von Benjamin Kerbs Schriftigiefteri Radholger. 361furebund und Pragramm von Schliebt. E. Gliede. Welden gefern, Erelamation ze. babfiete Robin, Bruser, N. Matthe v. Cappitiem von Trefetr.

Rr. 2. Ginialiung pon Drester, Breife und Biliten tarten ebenfalle. S. Gellnid bon Gronau. Rr. 3. Eden und Mittelfifiden pon Edelter & Gielede,

Epeifen Karte ebenfalle. Barme, Rafte Cpeifen pon Dreefer. Suppe to. Canglei pon Gronau. Die jur oberen Linie verwendeten Ginigfinngeftuden fund von Dreefer und Gronan in begieben.

Rr. 4. Eden von Schelter & Giefede, Die immeren fieinen runden Etude aus Dreeferiden Epbeuranten. Undbrud. farben, Steinfdrift von Benjamin Arebe Edriftgiegerei Rachiolger in Frantiure a. Dt. Edramm & Borner von Edelter & Giefede. Difenbach am Dain, Albine von Dreeter.

----

Rr. 5. Monkere Eden aus Drester'ider Ropfeinfaffung. Die inneren aus Cubeuranten berfetben Rirma. Ginlan. Rarte von Edelter & Giefede. Concert und Ball, Infcinia. Brannichmeig, M. Rlos von Dereier. Die Guge auf ber Rudfeite find bon Gronau in Berlin.

Rr. Ja. Eden bon &. M. Brodbaus in Leipzig. Concert. Programm, Zang. Ordnung von Dreefer. Banic, Bolonaife, Walger ze, von Echetter & Giejede.

Rr. 6 und 8. Bopi Ginfaifung von Schelter & Giefede. Edrift von Drester.

Dr. 7. Regeinfaffung von Dreeler. Edrift von Schelter & Chirlede

# Annoncen.

Beugniffe

# Buddrud = Balzen = Maije

#### Dh. 3. Reinhardt in Mannheim.

Go gereicht une junt Bergnugen, Deren Bb. 3. Reinbarbt, Rabritant bier, bezeugen zu tonnen, bag wir mit feiner feit einem balben Jahre erfundenen Anftrag. Balge in unferer Offigin, fomobl auf ber Sand, ale auch auf ber Schuellpreffe arbeiten tieften, und zwar mit bem beften Erfolge; Samptvorzüge, welche biefetbe por ben anbern im Gebrauche befindlichen Compositione Balgen befint, befteben in ber grofferen Dauerhaftigfeit und in ber gleich makigen Augtraft berietben, vermöge einer ihr fiete eigenthumlichen Grifche, in ber ausgezeichneten Berarbeitung ber Garbe, weshatb biefelbe namentlich jum Drud von Muftrationen fich febr empfehlen lant, fo wie in ber Leichtigleit, Die Balge jederzeit umgiegen und mittelft Bufay einer Crome fie wieder nen berfiellen gn fonnen. Bir glauben, baft biefe neue Auftrag Batte in furger Beit ben Beifall ber verebrlichen Berin Buchbruderei Befiger gefnuben haben wird, und wünfchen dies fowohl im Intereffe ber Gade feibft ale in bemjenigen bee Beren Reinharbt, welcher feit Jahren mit unermublichem Aleift und unit Aufwand bedeutenber Mittel fich bie Berftellung einer in jeber Begiebnig entiperchenben Auftrag Balge jur Aufgabe gemacht.

Echlieftich ermachtigen wir Beren Reinbarbt, von porftebenbem Beugniff ju Gunften feiner Erfindung beliebigen Gebrouch ju machen. Dannheim, ben 25. Dar; 1865.

#### Chatt & Raisberger.

Borfiebenbe Beidnung bes beren Carl Edatt für Die Buch bruderei Edatt & Raisberger birr, wird anburch ale acht beurfunbet.

Mannbeim, ben 27. Dar: 1865.

(L. S.) Gerb, bon Etern, Rotar.

Betanutlich liegen biober bie Buchbrud Batgen noch viel gu munichen übrig; es murbe guter und idifecter Leim, ftarter und bunner Eurup verwendet; jubem murbe bie Anfertigung berfeiben oft Benten übertaffen, Die nichte von einer auten Balge perficben: fein Bunber, bag gut und ichlecht gebrudt murbe; biefem Uebeiftanbe ift nun burch bie Erfindung bee Berrn Bh. 3. Reinbarbe in Mannheim gründlich abgeholjen. Diefe Daffe bat fich unter ben ftrengften Proben feit feche Monaten befonbere auch im Co denitte und Ultramarindrud trefflich bemabrt und ich tann für beren Gote ein gewiffenhaftes Beugnif geben.

Rimme man an, bag bieje Balgen forobt bei Sand- ale auch Echnellpreffen von viel langerer Daner find, ale bie bieberigen, fo tommt Dieie Daffe nicht theurer ale bie bieberigen. Gine Saupt. fache babei ift, bag genau und ber Infeitung beim Giefen perfabren mirb.

3d ermadnige mit Bergnugen Beren Bb. 3. Reinbarbt von porfichenbem Beugnift ju Gunften feiner Erfindung betjebigen Gebrauch ju machen,

Carternbe, ben 21, Juni 1865.

# 23. Daiper,

Grofib. Bab. Col Buchbruder.

Becru Bb. Reinhardt in Danubeim. 3brein Buniche, 3buen unfere Anficht über bie von 3bnen erfundene Balgenmaffe mitgutheiten, entiprechen wir biermit gern, nachbem wir bie eine von 3hnen erhattene Baige langer ate brei Monate in ununterbrochenem Gebrauch ju ben ichwierigften Mr beiten, 1. B. Banfnoten. und Echriftproben . Drud verwendet haben, nachbem wie ferner burch Bufab bee von 3hnen Crome benannten Stoffes Diefe Balge aufgefriicht, und nachdem wir von ber tine gugefandten Raffe felbit Balgen haben giefen und feit mehreren Bo den in Gebrauch nehmen taffen. Bir tonnen 3bnen bie erfrentiche Mittheifung machen, bag unter Anwendung ber von Ihnen angerathenen Aufbewahrungemakregein fich bie Balgen auf bas Boll tommenfte bewähren , und wenn anbere ber Breis verbaltnigmößig billig geftellt merben tann, in Babrbeit nichts ju wünschen übrig laffen.

Indem wir 3huen geftatten von unferem Gutachten gefälligen Gebrauch ju machen zeichnen

Arantfurt a. DR., 12. 3mi 1865.

Sociachtungevell.

#### 6. Raumann's Druderei.

Mui Grund fangeren Gebrauches beftatigen mir bierburch, bag fich bie mit ber pon beren Bb. 3. Reinbardt in Dannbeim gelieferte Balgenmaffe überzogene Druder Balgen fowohl in

Qualitat ate in ihrer Dauer gang außerorbeutlich bewahrt haben. Diefelben batten fich febr rein, tiefern ben fanberften Drud und find fur ben Pruder bodit augenehm, (Mang befonbere bemahrt fich bie Daffe bei Buntbrud, ba fie von ben Rarben gar nicht angegriffen wirb. Bir tounen bie Balgenmaffe und bie Ereme bee herrn Ph. 3. Reinhardt auf's Beite empfehlen.

Leipzig, ben 23. Ceptember 1865.

# Breittopf & Dartel.

# Gefdäftsführerftelle-Gefud.

Gin mit ben beften Referengen verlebener Mann fucht eine Stelle ale Weichafteführer in einer großeren Bucheruderei. Abreffen beforbert bie Erpeb. b. Plattes miter J. M.

#### Tertige Walsenmaffe ohne Snrup.

Meine Compositions Balgemaffe ohne Ghrup eigener Er findung und gabrit a Bib. 71/2 Egr. empfehle ich bierdurch menerbinge gefälliger Beaditung.

Diefe Maffe, welche in einer halben Etunbe gufdertig fdmilgt, ift minbeftene breimal bichter und febr bebeutend beffer ale Surups maffe, und ba fie immer wieber ichmel; barbleibt, laft fie nicht nur alle abnlichen Rabritate weit hinter fich jurud, fonbern ift fo nach and bie bie jest billigfte Daffe.

Berlin, (Br. Franffurterftr. 71.

(9. Rahn.

### Renerfundene "Rheinifche Balgen:Daffe"

für Buchbrudereien von Bernard & Co. in Coin (nicht au ver wedieln mit ber Sollanbifden, Baieler, Berliner sc.) ein piehle ale bie jest bie gu beft beftebenbr gur gef. Abnahme. (Giebe Zournal für Bucheruder, Rr. 37 von 27. Geptember 1865. Runfler, Weftfalen.

Lonis Deri. Bei eintretenbem Bebarf an Buch und Steinbrudfarben, bellen

reinen Gieniffen, angeriebenen bunten garben, empfichtt fich Dinfter, Weftfalen.

Aug. Bert.

Gine febr fcwunghafte Buchbruderei, fdjon fuftematifch eingerichtet, mit faft neuer guter Schnellproffe n. f. m. mit bem Berlage einer wochentlichen Beitung und eines eiren 200 Thir. Reingewinn tragenben Ralenbere ift umer guten Bebingungen preiemurbig fofert 3n verlaufen. Granco Anfragen unter II. E. No. 258 beforbert D. Engler's Annoncenbureau in Leipila.

### Gine Schnellpreffe, tvenn and gebraucht, jedoch in gntem Buffande, nicht gebier ale etwa 21" - 30", fowie eine ebenfolde Meriben; Rajdine werben gu taufen gefucht. Franco Offerfen unter H. O. 201 nehmen Saafruftein & Bogier in Damburg entgegen,

Gine Zatinirmajdine, 24 30ff rhein. (63 Centimeter) Balgenlange, mit Edwungrab, fur Sand und Dampfbetrich eingerichtet, von Gigl gebaut und noch vollftanbig ungebrancht, ju perfaufen, Roftete 250 Thir., jest 190 Thir. loco Machen; Berpadung jum Gelbftloftenbreie.

Maden

C. D. Gerrai.

# Ein Accidenidrucker

finder banernbe Condition bei C. S. Georgi in Machen. Brud. proben ermünfdet.

# Olidies

von über 1000 3lluftrationen ans bein Gebiete ber ganber. unb Botterfunde geben wir ju folgenben Bedingungen ab:

ferfunde geben wir zu jongenen.
Ale Rgt. | pro facti. (IJoll.) Ein wiffenichaftlich georducter Ratalog liegt birfer Rummer

bee Archive bei. Drudproben gratie. Bilbburghaufen, November 1865.

Das Bibliographifde JuRitut,

Im Verlage von A. Waldow in Leipzig excheint and let durch

# JUGEND-BAZAR.

Quelle belehrender Unterhaltung und nühlicher Befchäftigung Berausgegelen ton Dr. H. Th. Traut.

Vierteijährlich 3 Bogen Unterhaltungs- und 3 Bogen Arbeitstext rum Preise von 9 Ngr. = 36 Kt. rbeit

Abwechselnd mit schwarzen und h u n t e n Arbeits- und Spielbellagen.

Wie der bekannte und beliebte "Basar" der erwacheenen Francuncit anser unterhaltender und belehrender Lecture auch fortwahrend das Mittel zu nutelicher Beschäftigung bietet, so soll unser JI GEND-BAZAR der Jugend beidertei Geschiechts ein Gleiches bieten. Das Blatt zerfallt deshalb ebenfalls in einen unterhaltenden und einen, der Arbeit gewidmeten Theil. In dem ersteren wird der Jugend Interersantes ann den verwhiedensten Zweigen des Wissens in ansprechender und anschaulicher Weise, durch gute Holzschnitte illustrirt vorgeführt; in dem zweiten erhalten sie ausführliche

#### Anleitung zum praktischen Arbeiten som Sticken, Rübein, Nähen, Stäbehenlegen, Paplerflechten, Ansstechen

Zeichnen-, Schreiben etc. kurn zu alleni den Arbeiten, welche für die Jugend passen, und welche gleichenn die Verschule für die erneten Arbeiten der späteren Lebensjakre bilden. Borb auch das Spiel soll nicht aus unseren Spalten verbannt sein, nein es sell und wird uns gerade die Mittel bieten, selbst die kleineren Kinder nach und nach zu einer geregelten Thatigkeit angubalten. Zu diesem Zweck führte ja Probei in seinen kindergarten das Stabchenlegen, Papierflechten etc. eilt, unsere Zellung soll demmach im Gulete Frobula wirken

Als Welhnichtsgeschenk eignet sich vorrügtlich der hereits erschieuene erste Band. Dersethe enthalt ausser spannenden Erzählungen besouders hübsche Arbeiten und Spiele für Kinder Prois 28 Ner.

In demociben Verlage erschien:

# Weihnachtsbuch des Jugend-Bazar. 10-12 Bogen gross Octav mit bouten Bildern

Presis 221; Nov. Wir können beide Jugendschriften als belehrende und

unterhaltende Lecture für Kinder bestens empfehlen.

Da der Subscriptionspreis der

# Agenda für Buchdrucker

mit dem 25. December erlischt, so bitte ich alle Diejenigen. welche das Buch noch zu diesem billigen Preise beziehen wollen, ihre Bestellungen bis dahin machen zu wollen.

A. Waldow,

Rebigirt und herausgegeben von Alexander Balbow in Leipzig. - Drud von Alexander Balbow in Leipzig.











# Concert . 22rogramm.

#### I. THEIL.

Ouverture zu "Fra Diavolo" von Anber. Arie für Sopran aus der "Nachtwandierin" von Bellin).

Concert (C moll) für Plaueferte von Becthoren,

Walzer for Supran von Arditi.

#### II. THEIL.

Ouverluce su "Promotheus" von Beethaven, Fantasie-Caprice für Violine von Vienztemps.

Vorspiel zu "Tristan und Isoble" von Rich. Wagner.

Arie aus "Semiramis" von Rossini.

--

### Cans Gronung.

#### Polomaise

Malarr

Polks Falopp

Contre

# PAUSE.

delalyr Galopp

Dolla materia

Contre

€ atillan

# Urhiv

# Buddruckerkun fle-

verwandte Geschäftszweige.

Seft 10. 3meiter Band. 1865.



# Inhalt bes zehnten Beftes.

| Die Drannifation und ber Geidiftebeirieb bes Deutiden Budbanbels. Bon f. Bermann Meber . Cpal | ** 357_979 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                               |            |
| Der Buchbruder an ber hanbpreffe. Bon 3. b. Bachmann                                          | 273-278.   |
| Hebet Schmafdinen                                                                             | 379 -384.  |
| Binfographie Monate-Correspondeng aus England                                                 | 384-388.   |
| Schriftprobenichan - Drudproben, - Annoncen                                                   | 389-392.   |
| Schriftproben von Echelter & Giefede. (Unter ben Annoncen.)                                   |            |
| 1 Blatt Tenbrud.                                                                              |            |
| 1 3finfiration in Binfesung.                                                                  |            |
| 9 Blatt Schriftprahen von Gronou in Berlin.                                                   |            |

# Die Organisation und der (Beschäftsbetrieb bes bentichen Buchhandele, (Fortichung.)

Es ist daher bei Jaturen, welche nur destvertangtes erbeigusigen. Des Vennertung gleit noch besondere beigusigen. Des der verlangte Kriffel dorfen nicht ermittit ober disponirt werden. Läßt sich demond der Bertage berteit sieden, des jeden der gestellt der den nicht ermittit oder disponirt werden. Läßt sich demond der Ernage erweit sieden, des gestellt der dem der der der der dem des kleeker des mustandichen, de geschiebt des am Goulance und ohne daß dem Sortimenter ein Recht zusäusch des Gestallt des dem Bertages der beställigteit zu beaufpruchen. Der seit werfangte Artifick gebe vom dem Begrebart abgeliefert sie, in das Eigenthum des Gortimenters über, welcher nun unter allen Umständen dahlit zu habeiten bat.

38. Die gurudgehenden Artifel beifen "Remitteuben," "Remittenda", bas Beidigit bes Burudichidene "Remiffion." Diejenigen Artifel, welche remittirt find, follten iprachlich richtig Remissa beigen, bod wird fur fie ebenfalle bie Bezeichnung Remittenben gebraucht. Ge verfteht fich pon felbit, baf bie bei ben a Condition Gendungen eintretenden und in jedem Falle, wo der Berleger nicht gleich andere beitimmt bat, felbitverftandlichen Bedingungen auch für beide Theile gleich verbindlich find. Die nicht an begablenben Artitel follen bis gu bem beftimmten Abrechnunge . Termine remittirt merben: das ift bas Recht bee Berlegere und bie Berpflichtung bee Sortimentere. Dagegen bat ber Gortimenter and bas Recht, Diefen Termin bie ju feinem Enbe auszunugen, b. h. er braucht Die ju remittirenben Artifel nicht eher gu remittiren, ale in der Bedingung bee Beichaftes liegt, alfo bie gu Beginn ber Abrechnung. Wenn baber ber Berleger fcon porher, etwa noch im Laufe bes Rechnungejahres, à Condition gelieferte Artifel gurudverlangt, vielleicht unter ber Drohnig, fpater ale bis ju einem bestimmten Beitpuntte gurudtommende Artifel nicht mehr gurudnehmen gu mollen, fo ift ber Sortimenter burchaus nicht gehalten, fich baran au tehren. Er ift vielmehr berechtigt, jeden Artitel, ber ihm pom Berleger à Condition geliefert ift, fo lange

bei fich gu behalten, daß er nur fpateftene bis jum Abrechnungetermine an ben Berleger, refp. beffen Commiffionar, gurudgelangt. Der Berleger, bem freilich in manchen Gallen an früherer Remiffion viel gelegen fein fann, ift perpflichtet, jeden gur rechten Remiffionegeit an ibn gurud. fommenben à Condition Mrtitel gurudgunehmen, auch wenn er nach ber Expedition denfelben bis ju einem beftimmten Beitpunfte gurndverlangt bat. Gine Ausnahme findet nur bann Statt, wenn ber Berleger gleich bei Expedition ber a Condition . Sendung einen fürgern Termin auf ber Saftur ober burch fonitige Mittheilung ausbedungen bat. Bit bies freilich ber Gall gewesen, fo ift er allerbinge berechtigt, bie nach Ablauf bee von ihm genan bestimmten Termines bennoch gurudtommenben Exemplare gurudgumeifen und Bablung bafur gu beanfpruchen. Gleides gilt für ben Gall, wo ber Berleger im Laufe bes Rechnungejahres feinen Berlag verlauft. Benn ba etwa ber neue Befiter Die von feinem Borganger à Condition gelieferten Eremplare gurudverlangen wollte, fo bat ber Sortimenter in feinem Galle Die Berpflichtung, bem nachgufoimmen. Ge halt fich an die Bedingungen des Weichafts, welches er mit bem bamaligen Befiber abgeschloffen bat, und diefer hat feinem Rachfolger gegenüber dafür eingutreten. Wenn bagegen eine Cortimentebanbling in andere Sande übergeht, fo ift ber Berleger unftreitig berechtigt, Die a Condition Artifel ohne Beiteres gurudguverlangen, da er folde dem fruheren Beichafteinhaber nur auf Grund von beifen perfonlichem Eredit geliefert bat. - Bie nun ber Cortimenter verlangen tann, bag ihm der Berleger nur gan; gute und verfaufliche Eremplare liefere, b. b. reine, vollstandige, nene, eventuell in der neueften Anflage, fo ift bagegen ber Berleger berechtigt, Eremplare, melde pon ihm in gutem Buftanbe expedirt find, aber nicht in ebenfo tabellofem Buftanbe an ihn gurudtommen, fo bag fie an Bertauflichfeit verloren haben, gurudgumeifen und Rablung bafür gn verlangen.

39. Die Jahrestrafinum ist als deburch anszugleichen, daß bie feit beggenen Erumplare bezahlt, die al Condition bezogenen entweder bezahlt, oder remittiert werben. Am tritt aber häufig der Ball ein, daß dem Sortimmetre daran liegt, einen & Condition in schwen Hamen besimbligen Artifel unch am Lager zu behalten, sie en nun, abger noch weitere Bersuche für dem Abscha machen will, oder daß er mit Besimmitglie Nachfrage im Lange wie, der mit Gesimmitglie Nachfrage im Lange bes neuem Geschändere erwarten fann, vielleicht auch, weil der Artifel sin auf einem eutretenten Commissionslager besimder, von weichem die Aberchmung noch nicht einze troffen ist, oder weil ein Runde sich noch uicht über die Annahme des Artifels erstärt hat z. Dann zeigt er dies bem Berleger unter Anrechnung des Original : Mettopreifes an, er "bieponirt" den Artitel, "ftellt ibn gur Diepofition." Diefe Artitel beifen "Dieponenden." (Man gebraucht Diefe Benemung für die Artitel, welche disponirt werden, wie für diejenigen, welche disponirt worden find, obgleich lettere richtiger Disposita heißen follten.) Das Diepo niren fest natürlich bie Ginwilligung bee Berlegere vorane, und wenn ce auch meiftentheile im Intereffe bee Letteren licat. Dieponenden ju genatten, fo tommen boch auch viele Galle por, in welchen dem Berteger baran liegen muß, Muce, mas nicht abgefett ift, gurudgnerhalten, jo 3. B. bei Commiffione Artifelu, bei Buchern, welche gang auf Yager fehlen ober beren Borrath ju Ende geht, bei Ber auftaltung nener Auflagen, bei Wefchaftevertaufen ze. Dann verlangt der Berleger Die Dieponenden gurud. Manche Berleger geftatten grundfatich überhaupt teine Dieponeuben. Bu folden Gallen ift ber Cortimenter verpflichtet, baejenige, mae ben den Dieponenden gurudverlangt wird, umgebend ju remittiren; aubernfalle murde ber Berleger Rablung bafür beanfpruchen tounen. Mit Gintritt bee Abrednungetermine erlifcht bas aus ber Cenbung à Condition refultirende Recht des Cortimentere und jest tann er fich baber in feiner Beife mehr auf einen ipateren Remiffionetermin berufen, fondern ung bie von ben Diepouenden gurudverlaugten Artifel remittiren, mag ce ihm paffen, ober nicht. Gind bagegen bie Dieponenben einmal quebriidlich ober fiillichmeigend ohne besonderen Bor behalt von bem Berleger geftattet, fo ift bann auch bas Recht des Cortimentere, die betreffenden Artitel bie gur nächiten Abrechnung in behalten, von Reuem in Braft getreten. Bei Menberungen im Befititande ber Gefchafte treten biefelben Bedingungen ein, welche bei ben Remittenben entwickelt murben.

40. Es ift eine im Buchbanbel feit langer Beit und victfach befprochene Grage, wer für ben Echaben aufgn. tommen bat, wenn ein Artifel, ber fich in den Sanden des Cortimentere, oder auf bem Wege gwifden Berleger und Sortimenter befindet, ju Grunde geht oder auf irgend eine Urt unverfanflich wird. Dag bei baar ober feft begogenen Artifeln berjenige, in beffen Gigenthum fie übergegangen find, alfo ber Cortimenter, den Edaben gu tragen bat, tann nicht gweifelhaft fein. Bei Genbungen hingegen, welche dem Cortimenter gegen feinen ausbrücklich erffarten Billen gemacht worden find, hat ebenfo nuzweifelhaft unter allen Umftanden ber Berleger Die Wefahr gu tragen. Unentichieben ift aber bie Frage noch in Begug auf (nicht verbetene) Regiateiten. Dieponenden und audere à Condition gefandte und tagernde Artitel. 3m Jahre 1847 ift auf Beranlaffung bee Borfenvereine eine Bereinbarting gu Etande gefommen, beren Grundzüge folgende find. Gir allen Echaden haftet bei allen Genbungen, nicht bloe bei folden auf feste Rechnung, fonbern auch bei Renigfeiten, Dioponenden (genehmigten und nicht genehmigten) und verlaugten a Condition Sendungen ber Empfänger; ausgenommen find unr bie gegen ben erffarten Billen des Abreffaten ober fonit miftbrauchlich gefandten Renigfeiten, 3. B. alte Bucher mit neuen Titeln: Diefe geben auf Gefahr bee Abfendere. Die Saftuflicht beginnt mit dem Gingange ber Badete bei bem Empfanger. refp. beffen Commiffionar, nud endigt mit der Abgabe ber Remittenden an den Berleger, refp. deffen Commiffionar. Dagegen tritt die Baftpflicht nicht ein bei Berluften, gegen welche fich der Empfanger burch feine Berficherung ju fibitien im Stande war, 3, B. burch auferorbentliche Glementar , Wematt, burch Mriegogewalt (Brand und Plinderung), burch Anfruhr, voranogefest, bag folde Berlufte maffenhaft eintreten und nicht blos einzelne Genbungen, Badete, Eremplare ic. betreffen. Die bem Berleger gu leifiende Gutichadigung ift auf amei Drittel bes Rettopreifes der gu Grande gegangenen Artitel beftimmt. Mur wirflich gelieferte Artifel, Theile, Lieferungen ober Befte werben nach ihrem verhaltniffmaffigen Berthe bergntet. Bei folden Berluften von einzelnen Banben, Bournatituden ze., wodurch dem Berleger incomplete Erempfare entfichen, wird das wirllich in Grunde Gegangene nach dem vollen Rettopreife vergntet. - Diefer Uebereinfunft ift eine Augabl von Sandtungen, doch bei Beitem nicht ber größere Theil, beigetreten. Die betreffenden Sandlungen find in bem Eduiffichen Abrefibuche mit einem fleinen Aufer por ber Girma bezeichnet.

41. Der Cortimenter vermittelt ben Berfauf ber von bem Berleger hergestellten Artifet, Gur bie Dibe und die Rofien, welche ihm diefe Gefchaftothatigfeit verurfacht, entichabigt ibn ber Berleger burch einen nach Procenten bemeffenen Rachlag an bem Yabenpreife, und bies ift ber Rabatt. Beber Artitel hat demnach gwei von bem Berleger festgefeste Breife: ben fur bas Bublifum beftimmten, den gaben ober Ordinarpreis, und ben fur bie Budhandlungen befrimmten, den Buchbandler- ober Rettopreis. Das Berhallnig Diefer beiden Preife git einander ift ein fehr verfchiedenes. Der urfprüngliche und lauge Beit hindurch allgemein gebräuchliche Rabatt betrug 33 13 % vom Yabenpreife (Drittel-Rabatt, ein Artifel wird mit 1's gegeben). Bierbei bleiben bem Cortimenter 50% bes Mettopreifes ale Gewinn (Bruttogewinn, von bem er feine Spefen und etwaige Rebenfoften, ale Mundenrabatt ze. ju tragen hat). In neuerer Beit hat bie Brazie immer mehr Raum gewonnen, nur 254. Rabatt gu geben, bei

welchem Case ber Cortimenter 331'3 % pom Rettopreife perbient. Rad Diefen beiben Saupt-Rabattfaven theilt man alle Artifel ein in Ordinarartifel ober folche, melde mit 331/a % ober mehr rabattirt werden, und Rettoartifet ober folche, von welchen weniger, ale 331/3%, in ber Regel 25% gegeben werben. Neben biefen beiben Sauptianen befteben noch pericicbene andere, 1. B. 30, 40, 50% und mehr, lepteres befondere im Mufitalienhandel, ber gewöhnlich etwas bober rabattirt, ale ber eigentliche Buchbandel; auf ber andern Geite 20. 162/3, 15, 12 1/2, 10, 81/3 0/0, Diejenigen Artitel, welche mit weniger ale 25% rabattirt werben, nennt man Retto-Retto - Urtitel. Die Netto - Artitel find im Reniafeiten-Bergeichnift bee Borfenblattes mit einem Sternchen, in ben Bucherfatalogen mit einem n bor dem Breife, Die Netto-Retto - Artifel begiebenblich mit amei Sternden ober nn bezeichnet. Diejenigen Artitel, beren Breife ohne eine folche Bezeichnung find, verfieben fich ale Orbinar Mrtifel. 3n vielen Rallen pariirt ber Rabatt eines und befielben Mrtitele je nach ber Art bee Bezuge. Wewohnlich finbet bei Baarbeing eine Erhöhung Statt, man giebt i. B. in Rechnung 3313, gegen baar 40%, in Rechnung 30, baar 40%, in Rechnung 25, baar 331/30%. Nicht felten befteben brei Rabattiate, für a Condition Genbungen bie niedrigite Rabattitufe, eine hobere für die feften Beftellungen, eine noch hobere für bie Baarbeguge, ; B. a Condition 25, feft 33's, baar 40%. Da dies gewiffermaßen eine Bramirung des feften ober Baarbeguge barftellt, bleiben auch die Rettopreife besteben, wie fie einmal notirt find. Wenn baber ber Cortimenter einen Artifel a Condition mit 25% bezogen bat, fo tann er nicht etwa fpater 331's beanipruchen, wenn er bas Buch perfanit hat und bem Berleger erflart, dag er es in fefie Rechnung behalten wolle. Gine befondere Begunftigung tritt bisweilen noch bann ein, wenn eine Sandlung auf einmal einen größeren Boften feft ober baar entnimmt, 3. B. für 25, 30, 50 Thir. Dann pflegen manche Berleger außer bem fonftigen Rabatt noch 5-10% Extrarabatt vom Ordinar- ober vom Retto Breife gu bonificiren; boch bleibt bies befonderer Uebereinfunft überlaifen, fo lange nicht eine Berlagebandlung ein folches Berfahren ale ein für fie allgemein giltiges und binbenbes Beichafteprincip aufgeftellt bat.

42. Einen andern Vortheil, welcher bei dem Azzgie in größerer Anzahl gewöhnlich gewährt wird, biben die Freiezemplare, d. h. Exemplare, welche auf eine gewisse Anzahl bezogener und berechneter Exemplare gratis beigefügt werden. Es werden solche aber in teinem Falle andere, als auf baar oder self bezogene Sendungen gewährt, in ben meiften Gallen auch nur banu, wenn eine bestimmte Angabl auf einmal entnommen wird, nicht bei fucceffipem Bejuge berfelben Angahl in einzelnen Greupfaren. Gewohnlich gewährt ber Berleger ein Freieremplar auf 6. 10 ober 12 Gremplare, er liefert 7 für 6, 11 für 10. 13 für 12 (berechnete) Exemplare sc. Dan fchreibt bies ale nnechten Bruch: 7.6, 11:10, 13:12. Das Berfahren bei umfangreicherem Bedarf in pericieben. Entweber wird in gleichem Berhaltuife fortgefahren, ; B. 76, 14 12, 21/18 u. f. f., ober das Berhaltnif ber Freieremplare gu den berechneten wächft, j. B. 11 10, 23 20, 35 30; 13 12, 27:24 u. f. f. Das Freieremplar ift unter allen Umftanden an die einmal angenommene Normalight bee 26fates gebunden: wenn : B. auf 10 Erempfare ein Freieremplar gegeben wird, fo giebt man auch auf 19 nur eine (2019) und erit bas awangigite berechnete Gremplar giebt Anfpruch auf ein gweites, reip. gweites und brittes Breieremplar. Benn von einer folden Bartie mit Genehmigung bes Berlegere Etwas remittirt merben fann. fo barf bas Freieremplar nicht anger Berndfichtigung bleiben. Der Sortimenter 1. 2. ber 716 Eremplare bejogen hat und eine davon berechnet remittiren will, muß bas Freiexemplar mit remittiren und baber 21, als ein Gremplar berechnet, anfenen, weil er eben bie erforberlichen 6 Exemplare nicht abgefest hat. - In neuerer Beift ift ce in Gebrauch gefommen, bei Lieferungewerfen und Beitfchriften, die großer Berbreitung befondere burch Colportage fabig find, nach Erreichung einer gewiffen Sobe bee 216fance ben Betrag eines Beftes, bei noch mehr gefteigertem Abfane ben Betrag mehrerer Softe bem Sortimenter aut. aubringen. Dies fteht auf gleicher Linie mit bem Extra-Rabatt, pon welchem oben bie Rebe mar.

43. Wir sind mit unserer Dariellung nun so weit worgeschritten, um 30 dem Geschäftigunge der einzelnen Breige des Buchhandes übergeben 31 bouwen. Mus Jueck-maßigleiterüdssichen soll zuerst das Commissionesgeschäft, hierauf erst der Berlages und Sortimentshandel dargestellt werden. Einige Voltzen über den Antiquariatehandel und das merden. Einige Voltzen über den Antiquariatehandel und das medderne Antiquariate werden dann beien Artickl beschäftigen.

Das Commission et gef dif i fit, wie ichen bemerkt, wie Grundbedingung der Organisation des beutlichen Buchhandels. Es ist eine Einrichtung, zu der sich and dem gaugen Erbeitung ist untergrecht der Grechtung des wichtige Zhatigsteit bessellt die beein aumichsach, als wichtige Thatigsteit bessellt die Beitre Beitre des michtigen besteht des michtiges Erhätigsteit bessellt die Beitre gegen bei ergestmaßigen Bestalt für in 200 des 200 Dandlungen beforgen und zuwer mit berzeinigen Binstliche feit und Bengfalt, sohne vollech des gange Kertriche des

Buchbaubele ine Stoden nerathen wurde. Der wichtigite Commiffioneplat ift Peipig. Commiffioneplate gweiten Ranges find Berlin, Stuttgart, Wien und für die Schweig Burich, folde britter Ordnung: Mugeburg, Frantfurt a. Dl., Minchen, Rurnberg, Brag. Gingelne Sandlungen in Bro pingiglitäbten baben auferdem in anderen benachbarten größern Stadten Commiffionare, 3. B. in Brestan, Befth, Roln, Samburg :c. Der Commiffionar ift gemiffermagen ber Generalbevollmächtigte berjenigen Sandlung, beren Gefchafte er gu beforgen hat, feince "Committenten." In ibn wird alles fur ben Committenten von anderer Geite Eingebende abgeliefert, um entweder fogleich durch ihn felbft erledigt, ober von ibm gefammelt und gufammengepadt an ben Committenten weiterbefordert gu merben. Mudrerfeite erhalt er von feinem Committenten Alles, mas Diefer ju periciden bat, um es an bie verfchiedenen Moreffaten weiter ju beforbern. Die burch Bermittlung bee Commiffionare gebenben Pactete nennt man "Beifchluffe."

44. Die meiften Berlagebandfungen balten in Leipzig bei ihren Commiffionaren ein Lager ihrer Bertageartitel ober boch ber ganabariten berfetben, fie "laffen in Leipzig aneliefern." Der Commiffionar bat eine Lifte berjenigen Sandlungen, mit welchen ber betreffende Committent in offener Redmung fteht, Die Auslieferungslifte beffelben, und erpedirt im Namen feines Committenten an folche Sandlungen bas Berlangte bei Gintreffen eines Beftellsettele gleich vom Beipziger Bager. (Diejenigen Bandlungen, welche in Peiprig aneliefern laffen, find im Edulifden Moregbuche burch ein a vor der Firma bezeichnet.) Rur eingelue, meift Berliner, Berleger halten wegen ber beichleunigten Gifenbahmperbindungen in Leipzig fein Lager mehr. Dies gewährt ihnen freilich ein Erfparnig an Lagermiethe und Commiffionegebithren, ift aber fehr baufig Beranlaffung 3n unaugenehmen, bem Gortimenter verbrieflichen, dem Berleger nachtheiligen Bergogerungen. Auf ber andern Seite giebt ce Berleger, Die nur in Beiprig aneliefern laffen und von Saufe aus gar nicht erpediren. - Bei Gingang einer Bestellung expedirt ber Commiffionar, wenn nicht befondere Umftande das Gegentheil verlangen, an Diejenigen Sandlungen, welche auf ber Anelieferungelifte bes Committenten fteben, in Redmung, an Die nicht auf Lifte befindlichen erpebirt er feft Berlangtes baar, Die Bettel mit à Condition - Beitellungen folder Firmen lagt er mit ber Bemerfung "nicht auf Lifte" an ben Ansfieller gurud. geben. Baarpadete quittirt er mit feiner eigenen Firma, nicht mit ber des Committenten. Die ju diefen Mustieferungen verwendeten Safturen führen neben ber Ungabe des Domicile ber Berlagehandlung auch Leipzig auf, und es wird bei ber Expedition pom Leipziger Lager ber andere Drt gestrichen, ober, wenn die Saftur nur bas Domicil bee Berlegere angiebt, wird baffelbe geftrichen und bafür Leipzig (ober blos Y.) bingefdrieben. Die Beifchluffe merben nun nach ben Commiffionaren ber vericiebenen Band. fungen fortirt ("quegelegt"), die pon ben perichiebenen Committenten an die einzelnen Commiffionare für beren berichiebene Committenten beitimmten Beifchluffe gufammen an die betreffenden Commiffionate befordert ("ausgetragen") und dort in die bafur bestimmten Baderfaften geworfen ("abgeworfen") und gwar, ohne bag bafur eine Quittung verlangt oder gegeben murbe. Bar bie Baarpadete merben ben Commiffionaren gur Gintofung prafentirt und benfelben nach Empfang ber Rublung ubergeben. Collte eine Sandlung feine Caife ba haben, ober die Bahlung fonft beauftandet werben, fo wird ber Beifchlug einftweilen gnrudbehalten und ber Commissionar des Abiendere ichidt an den Adreffaten einen Bettel, auf dem er ihn benachrichtigt, bag ein Badet in bem und bem Betrage, pon ber und ber Sandtung, das und bas enthaltend, bei ihm tagere, mit der Aufforderung, fur Ginlofung Corge gu tragen. Die ervebirten Bettel ficht ber Commiffionar nebft einem Anszuge and bem Anslieferungebuche (ber Anelieferungelifte, welche bier alfo etwas Auberes ift, ale im Anfange Diefes Baragraphen) an feinen Committenten ein. Ueber Die eingegangenen Baarbetrage erhalt der Committeut ein befonberes Bergeichnift.

45. In Gallen, welche von dem gewohnlichen Beichaitegange abweichen, wenn 3. B. eine Sandlung beionbere Rabattvortheile beaufpriicht, ober wenn überhaupt in irgend einem Salle Die iverielle Gutideibung bes Berlegere felbft erforderlich ift, fchieft der Commiffionar den Bettel an den Committenten: ber Bettel "geht hinans." Der Committent erledigt die ihm gugefdicften Bettel, indem er fie entweder beautwortet gurudgeben laft und gu biefem Behufe wieder an feinen Commiffionar ichidt, der fie burch die Beitellamftalt gur Bertheilung getangen lant, ober fouft nach Weifung Des Committenten verfahrt, ober inbem er die anoguliefernden Safturen oder die erpedirten Badete an feinen Commissionar einfchidt, und zwar lettere fracht, und refp, gollfrei. Denn bas ift fur Leipzig charat. teriftifd, ban es ipefenfrei ift. Alle Genbungen nach Veippig werden franfirt, alle von Beipgig abgebenden Gendungen geben unfraulirt ab : für erftere bat ber Abfender, für lettere ber Empfanger alle Spefen bee Transporte gn tragen. Ohne Dieje Ginrichtung wurde der Leipziger Bertehr munoglich mit ber Schnelligfeit und Leichtigfeit ftattfinden fonnen. die zu der regelmaßigen Expedition erforderlich ift; die gegenfeitige Berechnung und Gingiehnig einer ungabligen Menge fleiner Betrage für Spejen murbe nicht allein ungemein viel Beit, fondern eine Menge von Schreibereien und Umitanblichfeiten in Unfpruch nehmen, welche ben gangen Berfehr verlangfamern und vertheuern mußte. Bei ber jewigen Ginrichtung ift er von diefer Beffel frei, welche andere Commissioneplate ju tragen haben. - Der Ballen bee Committenten wird bei feiner Antunft burch den Commiffionar geöffnet und "conferirt", b. h. ber Buhalt besfelben wird mit bem entweder brieftich oder burch Mvifofaftur darüber mitgetheilten Bergeichniffe verglichen, indem Die einzelnen Boften auf bem Bergeichniffe nach Bortommen ber einzelnen Beifchluffe angeftrichen werben. (Die "Mvifofaftur" ift ein auf beiben Geiten in mehreren Spalten engbedrudtee Groß - Quart, ober Folioblatt, welches alle Birmen, jebe in einer Beile, enthalt und auf ber außer bem Ropfe - Bezeichnung bee Absendere, Abreffe und Datum - nur noch die Angabe der an jede Firma befrimmten Beifchlitife burch eine Bahl por ber betreffenben Birma angebracht wird.) Sierauf werden die einzelnen Beifchluffe fortirt und an die verichiebenen betreffenden Commiffionare anegetragen. Die Baarpadete, über welche ber Committent ein besonderes Bergeichniß eingeschicht bat, find noch nicht quittirt, fondern werben von dem Commiffionar mit feiner girma, nicht mit ber des Committenten, quittirt und dann ebenfalte expedirt, wie oben angegeben. Git ben Committenten eingehende Remittenbenpadete werden, wenn biefer in Leipzig Lager halt und nicht fonft andere verfügt hat, von dem Commiffionar geoffnet und conferirt (Buhalt und gattur verglichen und angeftrichen). Die Remittenden werden bierauf ine Cager "eingeräumt", Die Remittendenfafturen bem Committenten eingeschidt. 3ahrlich einmal, in der Regel nach Beendigung ber Duermeffe, idudt ber Commiffionar bem Committenten eine Lagerinventur, b. h. er nimmt die auf Lager befindlichen Borrathe ber einzelnen Artifel ber Eremplargahl nach guf und fchiett bae barüber angefertigte Bergeichnift, ju bem am Bequemiten ein Ezemplar bee Berlagefataloge benutt wird, ein. Rablungen, welche ber Commissionar für feinen Committenten empfangt, quittirt berielbe ebenfalls mit feiner eigenen Birma.

44. 3ft der Committent Aufignar, so sichet ihn der Commission die eingehenden Bestelligteit mit erhält dagegen die Baarpadete, mit deuen er wie obeit angegeben versährt. Außerdem erhält er von dem Committenten die Berdungen von Ratalogen, welche er wie alle anderen gewöhnlichen Paadete zur Vertheilung bringt. Bür den Committenten Gingchendes behandelt er natürlich wie bei andern Damblungen.

47. 3ft der Committent Sortimenter, fo hat er ben Commissionar mit Auftrag verfeben, Reuigfeiten entweder

gar nicht, oder nur von gemiffen, fpeciell bezeichneten Berlegern, oder que gemiffen Sachern, ober alle Renigfeiten für ihn angnnehmen und an ihn ju fpediren. Benn berbetene Renigfeiten eingeben, fo ichidt ber Commiffionar Diefelben mit ber Bemerfung "Richte unperlangt" ober "Rimmt feine Reuigfeiten au" ohne Beiteres an ben Berleger gurud. 3m Mugemeinen ober befondere verlangte Hova fchicft der Commiffionar mit ben gewöhnlichen Genbungen (mit Avifofaftur) an ben Committenten. Bon Beftellungen erhalt ber Commiffionar von dem Committenten bie Berlanggettel eingeschicft und bringt fie auf gewohnliche Beife burch bie Bestellauftalt gur Bertheilung, nur befondere wichtige und eilige, "empfohlene" Bettel werden perfonlich an die Leipziger Berleger ober die Commiffionare der fremden Berleger abgegeben, folche, Die ichteunige Erpedition erfordern, werden nothigenfalle "eingeholt", b. h. ce wird bie betreffende Auslieferung, die fonft der Berleger ober fein Commiffionar dem Gortis menter ober feinem Commiffionar quanichiden batte, gegen Brafentation und Austieferung bes Berlanggettele gleich von der betreffenben Bandlung abgeholt. - Dier tritt une nun eine gang eigenthumliche Ginrichtung entgegen. Der Sortimenter ichicft alle feine Berlanggettel an feinen Commissionar (ausgenommen die febr feltenen Salle, mo er einer Bufendung mit umgebenber birecter Boft bebarf und folche birect vom Berleger eber, gle von Leipzig erhalten fann, und vorausgefest, daß ber Berleger überhaupt ju birecter Expedition geneigt ift), felbft wenn ber Wohnort des Berlegere ibm viel naber liegt, ale Leipzig. Es braucht 3. B. ein in Gifenach wohnender Cortimenter ein Buch, bae in Raffel ericbienen ift. Anftatt nach Raffel direct gu fchreiben, fchictt er feinen Bettel nach Leipzig. Benn nun ber Berleger nicht in Leipzig aneliefern läßt, ober das Buch nicht auf dem Leipziger Lager vorrathig ift, geht ber Bettel an ben Berleger nach Raffel, ber Raffeler Berleger ichicft baffelbe (auf ber Gifenbahn bei Gifenach porbei) an feinen Commiffionar nach Leipzig, Letterer überliefert ce bem Commiffionar bee Gifenacher Gortimentere und von biefem aus geht es nun endlich, ein grokes Stud des Beges gurud, nach Gifenach ab. Dber ein Gorliger Cortimenter brancht ein in Baugen erfchieneues Buch. Galle daffelbe nicht in Leipzig ausgeliefert wird, geht der Rettel, ben ber Gorliner Cortimenter nach Leipzig geschicft hatte, nach Bangen, bas Buch bann nach Leipzig und pon ba enblich (über Baugen) nach Gorlis. Dice fcheint febr umftanblid und faft verfehrt; boch ift biefes Berfahren bae allein gwedmafige, ba hur auf biefe Art ein Bufammenpaden in größere Sendungen ermoglicht und eine Denge Bojtporto und Fracht erfpart wird

und nun die auf jedes einzelne Buch fallenden Epefen burch bie Bufantmenpadung in größere Genbungen, fowohl bom Berleger ane, ale an den Sortimenter, fich auf ein Minimum reduciren. - Alle Beifchluffe nun, beren Quiendnug fich ber Cortimenter nicht verbeten bat. werden ju Ballen gufammengepadt und in regelmäßigen ober außerorbentlichen, wochentlich ein- ober mehrmaligen, bei überfeeischen Sandlungen anch in großeren Bwijchenraumen erfolgenden Genbungen, burch bie Boft, ale Gilgut ober mit ordinarer Subre, je nach Beftimmung bes Cortimentere, an Vetteren abgeichidt. (Sanpterprofitionetag ift in Leipzig Connabend, d. h. Die Ballen werben Freitag Radmittag und Abend gepadt und Connabends ben Gifenbahnen ic. übergeben. Genbungen nach Veipzig find baher fo eingurichten, bag bie Beifchluffe fpateftene Breitag frub ausgetragen werben tonnen.) leber ben Inhalt jeber Sendung ichieft ber Commiffionar bem Committenten ein Bergeichnift entweder im Aviebriefe, ober vermittelft einer Avifofaftur; von bem Bergeichniffe behalt er eine Copie gurud, um bei ben banfig portommenben Anfragen, ob an eine bestimmte Sandlung gu einer gewiffen Beit von einer bestimmten Saublung eine Genbung abgegangen ift, Austunft ertheilen ju fonnen. Die für bae Cortimente. gefchaft bee Committenten eingehenden Baarpadete loft ber Commiffionar (falle er pon bem Committenten binreichend mit Caffe perfeben ift) nur bann ein, wenn, außer mo Baargablung felbitverftanblich ift, 3. B. bei Antiquariate. Artifeln ober Baar Continuationen, Der Prigingliettel quebrudlich Baarerpedition vorfdreibt und bem Badete beigefügt ift ober wenigftene bei ber Prafentation bes Baarpadete vorgezeigt wird. In allen andern Gallen ermartet er erft Auftrag jur Ginlofung von feinem Committenten. Der Jubalt ber Beifchluffe geht übrigene ben Commiffionar, ber bier nur in ber Gigenfchaft eines Epebiteure baubelt. Richte an, wenn ber Committent ihm nicht für beitimmte Ralle befondern Auftrag ertheilt bat. 3. B. ein Badet por ber Gintofung erft gu collationiren (fich pon ber Richtigfeit bes Inhalte an übergengen), ober aus einem Badete Etwas herauszunehmen, wofür bejondere Beftimmung getroffen ift, ober wenn ber Committent porgeidrieben bat. Artitel, welche in feinem Staate verboten find, ober mit beren Bertrieb er fich bee Inhalte wegen nicht befaffen mag, gleich an ben Berleger gurudgeben gu laffen. Sonft fdidt ber Commiffionar allee Gingehende fo ab, wie er ce erhalten bat.

48. Wenn ber Sortimenter Zahlungen zu teisten hat, schiedt er ein Berzeichnis berselben necht Deckung hit, schiedender Baarschaft), salls biese nicht bereits in den Händen des Commissionärs bestiedlich ist, am diesen ein.

Letterer benachrichtigt in ber Regel ben Empfanger ber Bahlung, Commiffionar ober Leipziger Banblung, pon ber gu leiftenden Bahlung burch einen Bahlungegettel. Die Bablungegettel fur ben Berfehr außer der Dlegabrechnung find gewöhnlich halbe Octopblatter, auch etwas größer, nub enthalten im Ropfe oben Datum, barunter in brei Beilen : Bahlung (Borfengahlung) an Berrn . . . . von . . . in Leipzig. Unter einer boppelten Querlinie folgen bann bie betreffenben Bablungen mit Angabe, in meifen Auftrage und für wen dieselben geleiftet werben, nebit bem Betrage. Es beauftragt ; 2. ber Gortimenter G. in R. feinen Leipziger Commissionar M. an ben Berleger B. in 29. (beffen Commiffionar C. ift) eine beftimmte Enmme gu gablen. Dann lautet ber Bettel: Leipzig. . . . 186 . . Bahlung an Berrn C. bier von (burch) 21. (Unter ben Linien) Bon E. in R. für (an) B. in B. . . . Thir. . . Ngr. Ift die Bahlnug an eine Leipziger Sandlung, Commiffionar oder Berleger, gu leiften, fo beift es: Bablung an . . . burd . . . pon . . . an (oder für) Gie felbit. Bei Bablung für eigene Rechnung wurde es beifen: Bablung an . . . burd (von) . . . von mir felbit an (für) . . . Die Bahlungen werden an dem gewöhnlichen Borfentage, Mittwoch, Radmittage von 2-4 Uhr auf ber Budhandlerborje burch Gegeurechnung oder Baargablung abgemacht; wer abgehalten ift, ju ericheinen, bem wird nach ber Borfengeit bas Geld ine Saus (Gefchaftelocal) gefchidt. Die Quittung erfolgt auf Quittungsbogen, welche, fur bas gange Bahr angelegt, nuter einander Die vorfommenden Bablungen an eine Firma in einjachfter Bornt, abulich wie bie Bahlungezettel, enthalten und wovon ieber Commiffionar für iebes Leipziger Geichaft einen bejonderen Bogen führt. Die Quittung wird (ebenjo auf Baariafturen) gang einigd ertheilt mit dem Worte: erhalten (ober empfangen) und Firmageichnung. Die Commiffionare quittiren mit ihrer eigenen Birma. Diefe Quittingen bleiben in ben Sanben ber Commiffionare. In Gallen, wo ber Cortimenter Die Bufendung einer Quittung wünscht, wird biefelbe boppelt anegeftellt und bae eine Exemplar mit ber Bemerfung "boppett, für einfach giltig" verfeben.

49. Genfigend fange Beit vor Beginn ber Abrechnung hat ber Sortimenter an feinen Commiffionar feine Bablungelifte eingefandt, b. b. ein Bergeichniß berjenigen Sandlungen, an welche er Rablungen zu leiften beabfichtigt, mit Angabe bes an jebe Firma ju gablenben Betrages. Bugleich bat er bie Wefanimtfumme ber Bablungen, in ber Regel burch Wechfel, an ben Commiffionar eingeschidt. Der Commiffionar fibertragt Die einzelnen Boften auf Die vericbiebenen Zahlungeliften, lange ichmale Blatter, welche Die Firmen fammtlicher Committenten eines Commiffionare in alphabetifcher Reihenfolge mit Geldcolumnen an ber Geite enthalten. Gine folde Rablungelifte wird fur febe Sandlung von jedem Commiffionar ausgegertigt und enthalt fammtliche pon einem Commissionar für feine perichiebenen Committenten an die betreffende Birma zu leiftende Bablungen. Am Montage nach bem Countage Cantate beginnt bie allgemeine Abrechnung. Im großen Caale ber Buchbandlerborfe find, fait ben gauten Raum bee Gagles füllend, in Reihen Zafeln aufgeftellt, welche mit Edreib. gengen und verichlienbaren Schubfaften verfeben find. Un jeder diefer burch aneinandergestellte Tifche gebildeten Iafeln fieht die erforberliche Angahl Stuble. Mu ber Debrjahl diefer Tafeln nehmen die Commiffionare ihren Plat. Die großeren Commiffionare haben ihre feften Blate und nehmen jeder für fich eine Tafel ein; die fleineren Commiffionare baben in ber Reacl feine bestimmten Blate. 3mifchen biefen Tafeln bewegen fich die Leipziger Berleger und Sortimenter und dicienigen auswärtigen Berleger und Cortimenter, welche perfonlich abrechnen, um die Geichaftefremude, mit benen fie ju rechnen haben, anfanfuchen, Doch wird die Bahl der felbft rechnenden auswartigen Sandlungen von 3ahr ju 3ahr fleiner. Wer ben Bertreter ber gefuchten Firma nicht perfonlich fenut, verfucht ibn nach ber auf ben Buchern sc. beutlich angebrachten Firma aufzufinden. Wem bice gelingt, mas megen ber Ueberfitllung im Aufange bieweilen ziemlich fcmierig ift, ber nimmt mit feinem Weichaftefreunde an einer ber freien Zafeln Blas, um mit ibm abgurechnen. (Diefer Musbrud ift nicht gang gutreffend; benn mahrend früher bie auswärtigen Bandlungen ihre Straggen und andere Unterlagen mit gur Deife brachten, um fich bamit in bie Gefchaftelocale ju begeben und in Birflichfeit abgurechnen und bann gu gahlen ober Bahlung gu empfangen, nach Grundung ber Borfe und Concentration des Wefchafte auf berielben ebenfalle die Straggen mit auf Diefelbe gebracht murben, um etwaige Differengen auszugleichen und bann burch Babling bas Conto befinitiv ju bereinigen, ift es jest Gitte geworben, die Rechnung fcon von Saufe aus fo weit moglich zu ordnen, bann in jedem galle nach bem eigenen Buche ju gabien, etwa noch porhandene Differengen aber nach ber Deffe fchriftlich, refp. burch Rech. nungeauszüge ju ordnen. Es wird baber eigentlich nicht mehr auf ber Borfe abgerechnet, aufer mo Gegenrechnung cintritt, fondern nur noch gegahlt.) Die perfouliche Abrechnung, welche für die felbft rechnenben auswärtigen Saublungen allerbinge ben größten, für die Leipziger aber in ber Regel nur ben bei Beitem fleinften Theil ber Gefchafte umfant, nimmt Die meifte Beit in Aufpruch. Ge bietet fich ieboch bei berfelben banfig Gelegenheit ju geschäftlichen Erörterungen und Mittheilungen, welche vortheilhaft auf ben gegenfeitigen Geichäfteverfehr einwirfen fonnen. Berfonliche Befanntichaft und baburch angebahntes freundichaftliches Berhaltniß, Binte, Die der Berleger bem Gortimenter über feine Artitel und beren gredmanigften Bertrieb, ober bie ber Cortimenter bem Berleger über Mittel gur Bebung ber Gefchäfte machen fann und abntiche nur burch perfonliche Bufammentunft ju ermöglichende Dittheilungen, gegenfeitiger Mustaufch von Erfahrungen zc. laffen Die personliche Theilnahme an ber Abrechnung, mo fie irgend 3n ermöglichen ift, immer noch als febr wichtig ericheinen. -Das Sanptgeichaft concentrirt fich bei ben Commiffionaren. Ber mit einem Commiffionar abgurechnen bat, fest fich, wenn Blat frei ift, auf ben fetten ber an ber einen Seite Ber Zafel aufgestellten Stuble. Auf ben andern Stublen haben Diejenigen Blat genommen, welche früher getommen find und nach Erledigung ber Weichafte ber por ihnen Gipenden nachruden. Muf ber anbern Geite ber Tafel fint der Commiffionar, unterftust von einem ober amei Behilfen, mit feinen Bablungszetteln und feiner Caffe, erftere in boppelten gleichlaufenden Gremplaren. Der Rechnende erhalt von bem Commissionar ein Exemplar bes auf ibu lautenden Rabinngegettele, mabrend ber Commiffionar bas andere behalt. Beibe fummiren die barauf befindlichen Boiten und vergleichen dann die Gumme. (Gang neuerdings murde bie Ginrichtung verfucht, die Bab-Inngegettel gleich fummirt mit auf die Borfe gu bringen und anegingeben, mas wieder eine betrachtliche Beichlennigung des Berfahrens bervorruft.) Wenn die beiderseitige Summation nicht frimmt, fo wird noch einmal abbirt; tommt auch bann teine gleiche Summe jum Borichein, fo muß conferirt, d. b. die einzelnen Boften der beiden Eremplare der Bahlungelifte muffen verglichen werden. Benn Die Gleichformigfeit bergestellt ift, gabit ber Commiffionar ben Betrag que und lant fich fein Grempfar ber Lifte quittiren, welches er behalt, wahrend bas andere bem Rechnenden bleibt. Ber nicht blos ju empfangen, fonbern auch ju gablen bat, giebt feine Bahlnugen bem Commiffionar auf, indem er fie ibm entweder aufagt, oder auf

einem Bahlungegettel verzeichnet übergiebt; bann merben bie beiben Gummen verglichen, abgezogen und bie Differeng bon der einen Geite heransgegahlt, worauf bann gegenfeitig Quittung ertheilt wird. Wer gar Richte gu erhalten, fondern nur ju gahlen bat, gabit natürlich ben gangen Betrag gegen Quittung an ben Commiffionar. Diefer Theil Des Abrechnungegeschafte, welcher früher Wochen in Anspruch nahm, wird jest in drei Tagen abgemacht. Benn fo die Abrechnung mit ben Berlegern und Cortimentern in ber Dauptfache erledigt ift, beginnen bie Commiffionare ihre gegenfeitige Abrechnung. Gie verfahren babei in gleicher Beife, indem fie fur jeden ber Committenten ber anderen Commissionare eine besondere Rablingeslifte ausgefertigt haben, welche natürlich ebenfalle bie fammtlichen Bablungen aller ihrer eigenen Committenten enthalt, und jedem ber andern Commiffionare bann biefe Liften übergeben. Dierauf werben Die Liften gegenseitig fummirt, durch Bufammenftellung ber beiberfeitigen Gummen ber Galdo (ber nach Abjug ber fleineren von ber großeren Befammtfumme bleibende Reft) ermittelt und von der betreffenden Geite gegen Ertheilung von Quittungen von und nach beiben Seiten ausgezahlt. Behnfe Erledigung folder Bablungeliften, welche von ben Gortimentern ju fpat eingeschicht worben find, um noch mit ber Sauptabrechnung erledigt werben gu fonnen, merben noch mehrere Degborfentage abgehalten, beren leuter an der letten Mittwoch por Bfingften ift.

50. Bie jum Schlif Diefes letten Dlegborfentages wird eine Bergutnug auf alle mabrent ber Deffe geleifteten Bahlungen, foweit biefelben gu Erledigung ber Jahres. rechnung bienen, gewährt, bas fogenannte Degagio. Diefes beträgt jest 4 alte Biennige auf den vollen Thaler. gleich 21 2 Rgr. auf 6 Thaler, 4 Hgr. 2 Bf. auf 10 Thaler, 1 Thir, 11 Rgr. 7 Bf, auf 100 Thaler, 13 Thir, 26 Rgr. 7 Bf. auf 1000 Thaler 2c., d. h. man gabit 29 Mgr. 6 Bf. in Buchhandlerwährung (Borfenwährung, Degmabrung) und erhalt Quittung über 1 Thaler, ober man befommt auf den gezahlten Thater 4 Bfennige Agio hinaus. Doch gilt bies nur fur volle Thaler. Bei 29 Rgr. 3. B. wird fein Agio gemahrt, ebenfowenig bei Bruchtheilen bes Thalere, welche über Thalerbetrage überfchießen. Das Agio wird nur auf ben gegablten Betrag, nicht auf die gur Bahlung verwendete Geldforte gewährt. Gin Berfinnen biefes Grundfapes verurfacht bieweilen Differengen, fo wenn Jemand 28 Hgr. ju gablen bat, einen Thaler bingiebt, dafur, wie nach Borftebendem gang richtig, 2 Rigr. berausbefommt und nun noch 4 Bf. Agio beanfprucht, weit er einen Thaler bingegeben babe und auf ben Thaler 4 Bf. Agio ju gablen feien. Niemand ift gehalten, fich einem folden Bertangen zu fügen. Rur bei Rablungen

auf Lifte entfallt bas betreffenbe Majo auch auf fleinere und übericbiefende Grofchenbetrage, ba bier bas Majo nicht von den einzelnen Boften, fondern von der Cumme ber gangen Lifte berechnet wirb. Dies verurfacht natürlich einen Berluft an bem Agiobetrage, ber fich bei Berechnung ber einzelnen Boften ergeben murbe. Wer bagegen viele fleine Boften unter einem Thaler einzunehmen bat, ber wird einen leberichug an Agio haben. Deit bem letten Degborfentage erlifcht biefe Bergunftigung und pon nun an find alle Bablungen voll in Courant ju leiften. Das Agio bilbet eine Pramic für rechtzeitig geleiftete Bablung; wenn baber ein Calbo nur theilweife ober gar nicht gegabit worben ift, in ber nachiten ober einer fpateren Oftermeffe aber mit gegablt wird, fo fann ber Commiffionar freilich folche Betrage nicht ausscheiben; bas baburch fur die verfpatete Bablung in Abging gebrachte Agio aber ift ein unrechtmäßiges und bie Berlagehandlung tann barauf bringen, ben Beirag voll ju erhalten. In ben meiften folden Gallen wird freilich eine bierauf bezugliche Correfpondeng ohne allen Erfolg bleiben und der Berleger daber oorzichen, fich die fruchtlofe Minhe zu ersparen. Um diefem llebelftande gu begegnen, hat man ben Borichlag gemacht, nicht mehr wie bieber über ben vollen Betrag Onittung ju geben und bas Majo bei ber Rahlung abaugieben, fonbern nur über ben wirflich gegabiten Betrag git quittiren und das Agio gutgufchreiben; eine Ginignng bierüber ift noch nicht erreicht morden.

51. Die von dem Sortimenter eingeschiefte Bahlungelifte, wie die Quittungen behalt ber Commiffionar. Wenn ein Gortimenter besondere Quittung wünfcht, fo hat er feine Bahlungelifte in boppelter Musfertigung einjufchicen und der Commiffionar fast bann bas eine Eremplar zugleich mit feinem Bahlnugezettel quittiren unb fchicft ee bem Sortimenter bann wieber ein. Dies mar noch por einigen Jahren nicht ungewöhnlich, bielt aber bas Befchaft febr auf. Best tommt es faft gar nicht mehr vor; bafur ertheilt ber Commiffionar bem Sortimenter auf Bunfch Generalquittung über alle von ihm geleiftete Bahlungen auf bem doppelten Gremplar ber Bablungelifte. - Diejenigen Leipziger Bandlungen, welche ale Richtmitglieder bee Borfenpereine nicht auf ber Borfe rechnen durfen, muffen, wenn fie Sortimenter find, ihre Bahlungen den betreffenben Berlegern und Commiffionaren ine Saus bringen, wenn Berleger, erhalten fie die ihnen gutommenden Rahlungen nach Beendigung ber Borfengefchafte gngefchidt. Die auswartigen Berleger erhalten natürlich gleich nach Beendigung ber Abrechnung ipecificirten Bericht über die für fie eingegangenen Bablungen, um barüber berfügen gn fonnen.

(Fortfehung foigt.)

# Der Buchdruder an der Dandpreffe. (Fortfebung.)

#### Grün.

Die Naturgeschichte des Scidengruns ift mir nicht genaner befannt; vielleicht fpielt ber Grünfpan eine Rolle darin, benn es gabl, wie der Ziunober, das Meiweiß und das Chromgelb zu ben giftigen Farben.

#### Rintet

Das aus Dlunchener Lad und Blau gufammengefeste Biolet, beffen ichon früher Ermahnung gefchah, fteht bem fertigen tauflichen Biolet bedentenb nach. Letteres gehört ben in anderen Induftriegweigen fo fehr in Aufnahme gefommenen Anilinfarben an. Gur ben topographifden Garbenbrud find die meiften biefer Garben beebalb nicht ju empfehlen, weil fie im Connenlicht und an ber Luft verbleichen. Auch bas Biolet hatte gn Aufang Diefelbe fatale Gigenichaft. Dem raftlofen Forichertriebe des Meufchengeiftes, ber aus ber fcmupigen Steintoble biefe Garben gn gieben vermochte, ift es auch gelungen, biefes berrliche Biolet, eine ber garteften und buftigften Garben, Die überhaupt eriftiren, burch Brapariren mit Quedfilber luft- und lichtbestandig zu machen. Der Umfranblichfeit und Roftfpieligfeit biefes Berfahrene ift anch mohl der hohe Breis trop feiner nicht unbedeutenden fpecififden Schwere jugufdreiben. Dennoch wird biefe Farbe mobl in feiner inpographifchen Auftalt, Die fich mit bem Buutbrud beidiaftigt, ju entbehren fein.

#### Brongeroth.

Diese Karbe ist erst seit, ca. gwei Jahren, etwa ein Jahr joater ab dos voeremschnte Volort, im Jounbel aufgetandt und gehört ebenfalls den ächten Antlinsfarben an. Den Namen Pronceroft hat es wohl baher, daß es ber Ampferdown; sefty ähnlich sieht, was Weinbe beim Vampen oder Rerzessichkein, wo wiele andere Farben stumpe der unteuntlich erschein, seine Lendfraft ebenfo start gur Ecktung beingt, wie im Zonnenlicht. Etwas farf angerieben hat sie im Abbruck ein so sanste doraretiges Antschen, wie seine andere Farbe. Wer beim Pundbruck nahere Befanntichaft mit biefer Farbe macht, ber wird fie gewiß recht balb zu feinen Lieblingefarben gablen.

Außer ber ziemlich rationellen Befchreibung ber einzeinen Farben ift im Allgemeinen noch flar geworben und zu beachten, baf die bunten Farben ihrer inneren Natur nach breiertei Art find, nämlich: Ladfarben, Wetallfarben und Erbfarben.

#### Der Congrevebrud.

Der Congrevebrud, nach feinem Erfinder, Congrepe, benaunt, befteht barin, bag mit einem einzigen Drud gleichzeitig zwei Garben jur Erfcheinung gebracht werben. Um fich eine Borftellung bavon gu machen, wie 3. B. irgend ein Stiquet ober bergl. in biefer Manier gebrudt wird, fo bente man fich eine gravirte, beliebig mit Guillochen verfebene Rupfer. ober Deffingplatte, Die an ben Stellen, wo die zweite Farbe bintreffen foll, verichieben geformte locher ober Musschnitte zeigt. Die ausgefdnittenen Theile, welche früher mit ber Blatte in Bufammenbang maren, find auf einem Mlos von Schriftzeug berart befestigt, bag wenn man bie Blatte barüber leat. bie Bocher von ihren Graangungeftuden ausgefüllt merben und fo beide Theile bie poliftandige Drudform bilben. Beim Auftragen wird bie Blatte abgehoben, bamit beibe Theile mit perichiebenen Garben verfeben merben tonnen: bann legt man biefelbe wieder liber bie andere, Die feititebende Form, und geschicht baranf ber Drud in ber gewöhnlichen Art und Beife. Ratürlich geboren bagu gwei Balgen und zwei Farbetifche.

Der Congrevedruct ist, wohrscheinlich der Rochsbeiteit seiner Blatten wegen, nie in dem Grade zur Anmendung geswent, wie der gewöhnliche Beutherus. Der Cestüder mag wahrscheillich sie sein keiner Serfahre ma Bedricheillich sie sein keine Serfahren Setzu gegen Buschen Betre Ansicht und feinen gemigenden Schup gegen Ausschaften Deutsch haben es die meisten schweizigen Privatbanten dem Deut siere Werter die meinen State die Bedricht in Anweidung gedracht; weitere Berbreitung hat es zu diesem Busch aber den bei inch gemigende der den bei inch gemigen gedracht; weitere Berbreitung hat es zu diesem Busch aber den bei inch gemigen der den bei nicht gefrühren.

Für die Zeptzeit hat der Congrevedente feine Bebentung niehr; er rinft icon seit langerer Zeit in der typographischen Rumpellanmer und wird wohl nur noch felten daraus hervorgeholt.

#### Der Brisbrud.

3risdrud nennt man deigenigen Oried, bei welchem verschiedene garben streisenartig neben einander berlaufen und regendogenartig ineinander verlausjen. Die Drucksonn besteht entweder in einer aus passenden Einfassungefreten Pleinslatte, oder in einer guillochirten Platte aus einem Stude. Sammutliche Farben werden doder denfalls mit einem Bengelzug zur Erscheinung aebracht.

Die Manipulation bes Briebrnde ift folgende: ber Garbetifch beiteht aus einem glattgehobelten Brette, an beifen Seiten linte und rechte zwei Leiften befestigt find, und gwar fo weit von einander, bag die Balge bequem bagwifden laufen tann, ohne nach Rechte ober Linte aus. weichen ju tonnen. Um oberen Theile bes Tifches werben bie Farben, nicht wie fonft gewöhnlich quer ausgeftrichen, fonbern von oben nach unten in richtiger Reihenfolge nebeneinander. Da beim Ginreiben die Balge meber gehoben noch gebreht werben darf, bamit fie nicht aus ber richtigen Bahn tommt, fo muß befto anhaltenber und fraftiger gerieben werden. Bede Garbe bleibt fo auf ihrer Bahn und weicht nur ein wenig nach beiben Seiten aus, mo fie bann mit ihrer Rachbarfarbe in leichte Berührung tritt. Die vorbin erwähnte richtige Reihenfolge vermittelt bann die llebergange. Go mare j. B. neben Roth bie gelbe, und neben Getb bie blaue Farbe ju ftellen fein, Bon Roth nach Gelb murbe bann Drange, und von Gelb nach Blau wirde Grun die Uebergange . ober Bereini. aungefarbe fein.

Bei der Form in der Preffe ift ebenfalls eine Borrichtung angebracht, daß die Walze beim Auftragen nicht ausweichen tann und immer wieder die richtigen Farbeftreifen treffen muß.

Der Friedruck, der seiner Zeit sehr viel deim Druch unt fichsigen zu eleganten Ansgaben von Werten in Anweidung dam, war eigentlich weiter nichts als ein Wobe-Artiflet auf turze Dauer. Er hat seine Zeit ansgaleb und wird die fürze Beschreibung desselbem hier eigentlich und wur als tippgeraphisch Reminiscens fürzt.

#### Das Bubern mit Garben und Bronzen.

Tas Pubern mit trodenen Garken wird man nur bei Glang, refp. Arridepapieren in Amwendung pringen fommen, da selbst beim beit satimitem Papier die nieder-gedrückten Fähreiden ift gar leicht wieder anfreiden und garbeitschieden schieden. Die trodener Farbe ist bedeutend storriger als die Brouze und gest nicht so leich tiede toden Papier sinweg. Die Puberfarbe muß gang sein gerieden geweren, damit alle könnigen Zuschieden vollsfährigd befeitigt werben, damit die könnigen Zuschieden vollsfährigd befeitigt

Beim Zusammentreffen von Pubersarben mit Bronzen wende man die Boesscha an, tegtere vorangeben zu sassen, die rauhren Farben sind leichter geneigt, von der nachsossenden Berben sind leichter geneigt, von der nachsossenden ber Drugt enwa zuräch zu behatten, modurch die Farben dann berinträchigt werden und der Zrud ein unsaubered Ansiehen erhält. Nimmt man aber die Uronze zurech, so verniedet man biesen Uebelstand.

Die Unterdruckfarbe fur die Auberfarben muß nur rien gang ichmachen Zon von berfelben garbe haben. Sie foll durchaus nicht zum Grundbren bienen, soubern nur die Theife, welche gepubert werden sollen, dem Ange bemertben machen. Burber man 3. Be ist Ultramarin ein traffiges Blan unterdenden, so würde man durch Pudern nie das herrliche Blan des Ultramarin barauf zum Borfichtie bringen founen.

Für ben Drud' mit (Hold- ober Aupferbrongenehne man eine recht fraftige Unterdruchfarbe. Chromgelb if für die Goldberonge nicht anzurathen, weil daifelte
mit bem Gold zu verwandt im Jarbenton ift nub man
daher beim Pudern nicht [ogleich schen fann, ob alle Stellen
aut gedet find. Am beften ift für Gold- und Aupferbronze sein geschleumter Bolue; berselbe erfüllt seinen
Zwed volltommen und hat auch uoch die gnee Gigenschaft,
dog er nicht zu fenere ist. Gein dunsterer Ton hat auf
ben Schinmer ber Bronze nicht ben gerüngsten Einfluß.

Jür den Drud mit Eilberbronze, acht oder unäche,
wahle man einen schwede Glauften Do.

Der Firnis, womit die Karben für Levaus angerieben werben, muß gang derfeibe sein, wie der oden die den Puberfarben angegedene, welcher also aus Leinössfruß, canadischem Balsam und etwas Siccatif besteht. Der in Janko berdommube sogenannte Goldfirmiß, ist nicht angurathen; dieser besteht um größem Theile aus einer Schellactifiumg und beitigt lange nicht die Geschunelbigsteit, wie der ersternschutet.

Solf auf die Bronze, 3. B. auf Gold, noch eine Farbe gebrucht werden, so mußen die Abbrüde mit dem Golde so troden sein, daß man sie auf einer politien Statywert laufen lassen. Die Farb, wechte darauf gebrucht werden soll, hastet dam um so beiser darauf mot der Glang des Goldes wird daburch um das Doppette gedochen.

#### Der Drud mit Blattgolb ober Blattfilber.

Das Belegen mit Blattgolb ober Blattfilber giebt auch im Budbrud einen Effect, ber bem Bubern mit gepulperter Gold- ober Gilberbronge bei weitem porgngieben ift; freilich ift die Arbeit viel mubfamer und geitraubenber und lagt fich anch nur in gemiffen Sallen anwenden. Die Cobaiion ber Blattmetalle, Die auf ben frifden Abbrud in feinen Dimenfionen entfprechend gefchnittenen Blattern aufgelegt werben, macht nämlich bas nachherige Entfernen ober Abonnen ber überfluffigen Theile aus folden Stellen bee Abbrude ichwierig, wo feine Deffnungen ber Buch. ftaben ober ber Beichnung ericheinen follen. Bu ftartes Reiben wurde bae Detall auch wieber von ben nachften garten ginien ablofen, auf benen es nur bon einem gang geringen Quantum bee flebrigen Unterbrudes feftgehalten wird, benn trot ber Feinheit ber Blattchen hangt bas Detall both ju feit gufammen, um ans ben bagwijchen liegenden leeren Stellen ju weichen. Ge find beehalb gum Belegen mit Blattmetall unr großere Schriften geeignet, fowie Ornamente und Beichnungen, Die weniger gart und fein ausgeführte Details baben, dem Metall mehr Rlache für eine brillaute Wirfung barbieten und mehr in großen Linien fich bewegen.

3m Truden gebrauche man hier wieder den ober ib en Puderfarben errodhnen Trinif (ohne Beinisstungingend einer Farbe), sedoch mit etwas under camdischem Bussimm als Bindennitzt. Er ist auch hier dem sogenannten Goldinnis vorzusiehen, da er seiner größeren Geschannten bei wegen bedautend reinere Abbride siefert. Seine Bindertast ist der Art, daß das sogenannte Kestzischen, das noch maßig Pressen der Art. daß das sog sognannte Kestzischen, das noch maßig Pressen der Mohrte da mit der Betealt gang entbefrisch wird, da ein bloßes Abbriden mit weicher Bannwoolke auf dem Abbrid genügt, wobei man sich indesten hite, die harten Jüngernagel mitspielen zu sassen.

#### Der Relief: ober Bragebrud.

Beim Prägebrud wird irgemd eine Figur, fei es in Beappen, eine Medaille, ein Terenpel ober dergleichen aus der glatten Fäche ber Papiere herausgeriteben. Peratifgige Aumendung findet er einestheile bei Werthpapieren als Gegenannter Terefortscupen, annerutheile aber auch beim Blimebrurd, da die Blinden flatt der Augen die Finger Pilgen beim Leften benugen und beshalts gerifbare Duchfladen in firen Buchern haben nutiffen. Milgeneiner wird ber Prägedruf in der werschieden artiglien Weife bei Lugueber Deutschaften ungenannte: fei es da bis zu prägende Settle nur das reine Lagele darbeitet; fei es, daß die Schieden unt gestellen gestellen der Bertellen der werden der wird den vor eine Wahre der Vertellen und der eine Weifer mit Legent werde, der wird mit irgend sierer Farbe gedrucht, wo dann die glatten Stellen farbig, das Relief aber in der Grundsfarbe bes Papiers erfehienen.

Die Form, b. b. ber Stempel ober mas fouft en relief gebrudt merben foll, befteht entweber aus Stahl. Meffing, Rupfer ober Schriftzeug, in welchem bie betreifenben Rianren vertieft gravirt find. Um nun bas Bapier in biefe maternartige Bertiefung bineingubrangen, bebarf es noch einer Batrige, bie ber Druder felber bagut anfertigen muß. Bu biefem Behufe bat er ben Dedel werft mit ftartem glatten Schreibpapiere gu begieben. Gin blinber Abdrud zeigt ibm fobann barauf bie Stelle, mo bie Patrige ihren Blat erhalten muß. Auf Dieje Stelle flebt er ein Stud in marmem Baffer aufgeweichter Gutta. percha von entsprechender Grofe, belegt bie Form mit einem Matt bunnem Papier, macht ben Dedel ju, fahrt ein und gieht ben Bengel langfam an. Der Bug muß hierbei natürlich ein ziemlich ftarter fein. Rachdem er ben Benacl ein Beilden festgehalten, fieht er nach, ob bie Batrige Die richtige Charfe erhalten hat. 3ft Alles in Ordnung, macht er ben Dedel fofort wieber gu, gieht ben Bengel noch einmal an und bindet ibn fo lange feft, bie bie Guttapercha poliftanbig erfaltet und bart geworben ift. Mit dem Blatt Papier, welches auf der Form [ag, zht sich die Patrize sell bezogen und voird das überstüssiges Papier rumb ferum sauber wegepupts. Dieser Uberzug dient dazu, daß das zu bedruckende Papier an der Guttapercha nicht sellstieden und auch von derselben nicht beschmitte werden fann.

### lleber Cemaidinen,

(Edluft.)

Co dürften für unfere Lefer einige Notizen über frühere Berfriche, Saby, Ablege- und Letteruforfir-Mafchinen herzustellen, nicht unintereffant und in diefen Mattern ganz am Bladte fein.

Die erften bedamten Berfuche mochten um 1823 Bellande und Dr. B. Church in Birmingdam, einster heufinger in Walded, beite aber ohne ginflichen Erfolg. Ebenfownig reuffirte Peter von Altegl in Prefunz, obgleich er für die von ihm hergefellte Vetternjorite und Sete Mafchine 1844 eine Nationalbelohnung von 6400 Gulten erfielt.

Dem Biele naber tamen James Bubben Bouna und Abr. Delcambre ju Lille, welche auf ihre Dafchine, Die fie "Bianotyp" nannten, 1840 ein englifches Batent erhielten und Diefelbe Dafdine, mit Berbefferungen 1844 in Barie aneftellten. Die Ginrichtung Des Bianotope ift im Befentlichen folgende. Un ber Worberfeite ber Maidine ift eine Alaviatur ober Zaftatur angebracht. welche fur jeden Buchftaben und jede fonftige Letter eine mit ber correspondirenben Vetter bezeichnete Tafte enthalt. Rebe Tafte ftebt vermittelft einer vertifalen Quaftange mit einem horizontalen Echieber in Berbindung, beifen Beftimmnng fogleich erortert werben foll. Die Lettern liegen. jebe Gattung naturlich für fich, mit bem Muge nach born und ber Gignatur nach linte in vertifalen Ranglen, beren imteree Ende giemlich bie auf einer unter ben fangmtlichen Ranaloffmugen liegende Platte herabreicht. In Diefer Platte ift eine fupferne Leitungeplatte angefügt, welche, bei einer Reigung von 45 Grab nach abwarte, mit einer Minne für jeben Vetterlaual verfeben ift. Diefe Rinnen convergiren fo, baft fie an ibrem Ende in einen einzigen Ranal gufammenlaufen, welcher von gwei Banben, bie um Die Bobe ber Lettern von einander abitchen, gebilbet wirb. Wenn nun vermittelft bes "Biauotype" gefest merben foll, fo brudt ber Geger Die betreffende Tafte nieber. hierdurch wird die vertifale Bugitange und burch biefe ber horizontale Schieber in Bewegung gefest. Auf ber Platte unter ben vertifalen Letternfanalen liegt unter jedem ber Lauale (welche burch zwei Anaben nach Beburfnig fortmabrend mit Lettern gefüllt werden) die erfte, ju unterft im Rangle befindliche Letter. Diefe fcbiebt ben in Bewegung gefetten Echieber unter bem Rangle meg und in Die betreffende Rinne ber fupfernen Leitungeplatte, in welcher fie in ben Ranal binabaleitet, ber ben Musgangepuntt fammtlicher Rinnen bilbet. (Damit Die fcmeren Lettern. Die vermöge ihres größeren Wewichts fcmeller gleiten, als Die leichteren, nicht früher und beebalb in falicher Reibenfolge portommen, find bie Ranale für bie leichteren Lettern in der Mitte angebracht, fo baf Diefe Die fürzeften Rinnen ju paffiren baben.) 3u biefem Cammel-Stanale ericbeinen Die Lettern mit bem Muge nach oben. Das Umfallen berfelben wird burch einen Reil verhindert, ber mittelit eines Trittbretes pom Gener ober mittelit einer Aurbel von einem Ruaben in Bewegung geset wird und ben Cap burch ben Cammel-Ranal einem zweiten Geger quichiebt, welcher ibn ausschlieft und in Gesbreter ju Beilen u. f. w. formt. Cobald bie Tafte toegelaffen mirb, geht ber Schieber gurud und eine nene Letter verläft ben Letterfangl, um auf ber Blatte liegen gu bleiben, bie ber Schieber wieder in Wirfiamfeit gefest wird. Diefe Maichine, welche 100 & foftete, feste 6000 Tupen in der Etunbe.

Die von John Clay und Rapitan Rofenborg in Sculwater conftruirte und chenfalle 1840 in England patentirte Get Majdine bat gleicherweise Die Zaftatur und die pertifalen letternfanute, wie das eben beichriebene Bignotup; boch fallen bier bie vermittelft bee Dechaniemus aus ben Ranalen fommenben Lettern auf ein Laufband. welches fich fehr fcuell von rechte nach linte unter ben Enpenfanalen bin bewest und bie Lettern in berfelben Reihenfolge und Lage, wie fie barauf fallen, an eine an ber linten Geite der Dafdine angebrachten Borrichtung bee "Receptatel", abgiebt. Letterce nimmt bie ihm burch bas Yaufband jugeführten Lettern fo auf, bag biefelben ber Reihe bee Gintreffene nach über einander aufgeschichtet (nicht neben einander geitellt) werben. Wenn unn eine (noch nicht ausgeschloffene) Beile im Receptatel voll ift, fo wird dies durch ein Glodden fignalifirt. Best dreht ber Ceber eine fleine Rurbel und bewegt baburch eine Schiene, welche fich gegen bae Ange ber Vettern lent. Ein Bebel, ben ber Geper hierauf in Bemegung fent. fchiebt den (beweglichen) Boden des Receptatele bei Geite und die Ediene, welche vorher die Vettern an ben Boben gebrudt batte, ichiebt biefelben nun ane bem Receptafel in einen babinten angebrachten Raften. Vetterer ift um ein Charnier beweglich. Gin Gebilfe bee Gepere wendet ibn in horizontaler lage, fo, daß ber Can jest aufrecht fteht, bringt bie Beile auf bas Gesbret, ichlieft fie aus

und formt Beilen und Columnen. Benn nun Lettern nach einander vorfommen, deren Ranale von linte nach rechte auf einander folgen, fo tann bies eine ffeine Steigernna ber Schnelligfeit ermöglichen, ba bas Band bann bie nach einander berausfallenden Lettern aufnehmen und forttragen fann, obne feinen Umlauf erft wieder begonnen zu baben. wie bei entgegengefetter Anordnung natürlich erforberlich ift; boch ift bies nicht gerade mefcutlich, ba bas Laufband fich, wie ermabnt, febr fcmell bewegt. Mit biefer Dafchine tonnen bie gu 10,800 Lettern in ber Ctunbe gefest merben; doch wird biefe Schnelligfeit baburch gehemmt, bağ ber Gehilfe bes Gepere bochftene 8-9000 ftunblich ordnen tann. - Die Erfinder conftrnirten fur ihre Genmaidine auch eine Ablegemaidine, welche ebenfalle eine Taftatur mit je einer Tafte für jede Vetter bat. Dan fett nun eine Columne auf einen Meinen Bagen, ber auf einer Gifenbahn über bie oberen Deffinnngen ber famintlichen Letterfanale bin bewegt werben fann. Beile wird hierauf in eine Bertiefung geschoben, welche an einer Stelle mit einer Deffnung verfeben ift. Run lieft ber ablegende Geger ben Gat, fchiebt mit ber einen Band ben Wagen fort und briidt mit ber anbern nach einander bie betreffenden Taften nieder. Bei jedesmaligem Riebergeben einer Tafte tritt ein Stift hervor, welcher ben Wagen über bem betreffenben Vetterfangte anbatt. Durch eine Borrichtung wird bie erfte vorliegende Letter burch die erwähnte Deffnung in den Vetterfanal bineingeichoben, mabrent eine andere Borrichtung ben Gas um Die Breite ber entfernten Lettern porichiebt. Da nun bie Tafte losgelaffen und bamit ber Stift wieder entfernt wird. jo fann fich ber Bagen wieber pormarte bewegen. bie burch bie gunachit gegriffene Tafte wieber ber betreffenbe hindernde Stift emporgetrieben wird. Dit Diefer Dafdine laffen fich in ber Stunde 6000 Lettern ablegen.

In bemfelben Juhre (1840) wurde in England eine von G au dert erfindene Ses und Ablegemaligine ("Gerechte), der Elawschendezigften in der Conftraction abstlich, 86(8) Lettern in der Stunde fette. Sie errang jedoch feinen Erfolg und ruinirte lienen Erfolg

Wit sehr großen Pratenfinnen trat Major Ben i owe ti ans. Bei einem Bettlampfe aber, der in der Tistein von Elag & Son in Lendon zwischen seiner Masschine und einem Seter Namens Synghes stattfand, metrelag Beniowest. Bennoch gesang es ihm, Theithaber zu gewinnen, mit denen er eine Gesellschaft zu Ausbeutung seiner Erstündung blibtet; doch hat man spater Kluds weiter danon gehöre.

Auf eine andere Dafdine nahm B. S. Rens in Burgburg im Bahre 1844 in Bapern ein Batent. Gie

hat 96 Taften, deren jede 3 Letterntanale eorrespondiren, mit benen die Taften durch eine den Orgefergiftern abniche Borrichung in Berbindung zu bringen ift, nm fo mit 3 verfchiedenen Schriftaatungen feten zu fomen.

Die von Eman. Efdulit que Boiteborf in Gemeinichaft mit ber faif. Staatebruderei in Bien bergeftellte Zemafchine abnelt ber von Clan und Rofenborg. Gie hat 120 Taften für 120 Letternfanale. Das bort angemenbete Laufbaub ift aber bier burch eine Rette ohne Enbe erfest. Gine weitere Berbefferung ber Clan-R.'ichen Daichine beiteht barin, baf fur bie baufiger portommenben Buchitaben inchrere Letternfanale an perichiebenen Stellen porhauden find. Diefe Dafdine tann bis 12,000 Bettern in ber Stunde feuen. Gie gestattet auferbem bie Berftellung mehrfachen Gabes bei Berwendung einer eingigen Taftatur, indem man bie Letterntanale, bie Rette te. mehrfach anbringt. Efculit verbefferte in Gemeinfchaft mit Burm auch die Clay-Rofenborg'iche Ablege- und Sortirmafchine, indem er Diefelbe fur Die mehrfachen Ramale für gemiffe Budgitaben einrichtete und ihr baburch größere Schnelligfeit verfchaffte.

Schr intereffant und von den bisherigen bedeutend abweichend ift die Get- und Ablege-Dafchine, melche Chr. Gorenfen in Ropenhagen hergeftellt und die auf ber Barifer Induftrie-Ausstellung von 1855 eine goldene Medaille ale Preis bavongetragen hat. Die fur biefe Dafdine in verwendenden Lettern haben einen fchwalbenichwausäbnlichen Ginichuitt; außerbem ift jebe Letter mit besonderen, innen abweichenden, verschiedenartigen Ginichnitten verfeben, abnlich wie Barte an Schluffeln verichiebenartia eingeschnitten werben. Die 120 perichiebenen Enpengattungen liegen mit den Angen nach außen auf. geichichtet zwifchen 120 freiftebenden Staben, welche im Arcife acnau fenfrecht itebend und innen eine paffend weite Lide gwifchen fich laffend, gemiffermagen einen hohlen Enfinder von 12 Boll Bobe und erwa 18 Boll Durchmeffer bilben. Beder biefer Stabe hat an ber bem benachbarten Stabe zugewendeten Geite eine fcmalbenichmangabuliche Rafe, über welche ber entfprechenbe Ginfcmitt ber Lettern läuft. Wenn nnn eine Tafte niebergebrudt wirb, ichiebt ein Sebel bie unterfte Letter ber betreffenben Reihe ober Inpenfaule über ein Meffingplatten burch eine Deffnung heraus in einen Trichter, beifen fpiralformige Bindungen die Lettern in den Ranal führen, wo fich biefelben an einander reiben. Diefer Ranal bat Raum für circa 1000 Lettern. - Gebr finnreich ift bie Berbindung ber Ablege. und Gortir Dajdine mit ber Cepmajdine. Beibe arbeiten gut gleicher Beit, fo bag ber fich felbittbatig ablegende Gat die burch bas Gegen in Abgang gefommenen Lettern immer wieder von felbit erfett. Den burch bie Stabe gebildeten Letterneylinder bedecht eine Deffing. platte, welche über jeden ber 120 Bmijdeuräume gwifden ben Stuben, in welchen die Lettern aufgeschichtet find, eine Deffnung hat, Die gengu ben fur jebe Invenart verichiebenen Ginschnitten ber Lettern entspricht. Ueber biefer Platte befindet fich ein ebenfalle burch fenfrecht fichende Stabe mit 3mifdeuräumen gebilbeter Enlinder von 8 Roll Bobe, der fich fortwahrend um feine Are breht. Bwijchen bie Gtabe biefee Enlindere nun werden die abgulegenden Beilen gefiellt, fo bag bie Thpen auf einander liegen. Cobalb nun bie unterfte Vetter über ber für fie paffenben Deffnung in der Deffmaplatte antommt, fallt fie bindurch, um in ben Borrathecplinder überzugeben. Bermittelft einer folden Mafchine, welche 1800 Thaler foftet, beren Behandlung leichter ju erlernen ift, ale bae Saudfeten und die correcteren Gat liefern foll ale bicfee, feten 2 Ceber für das Fabreland in Ropenhagen taglich 45,000 Lettern, mabrend fich in gleicher Beit ebenfoviel Lettern auf die befdriebene Beife ablegen und fortiren. Der fcwierigere Buß macht nun gwar die hierzu erforderlichen Lettern um brei Biertel bes gewöhnlichen Preifes theurer; boch find biefe bagegen auch um ein Biertel leichter, fo bag bies ben Breis wieber etwas ermaffigt, und nuben fich fo wenig ab, daß fie mehr ale 300mal benutt werden fomen.

Auf ein ahnliches Princip ift bie Ablegemafchine John Patter's gegründer; die Lettern haben ebenfalls befimmte verschiedene Einschnitte, um durch beitimmte Leffimmgen einer Platte zu sallen, werden aber durch eine Kette ohne Ende über biefe Platte geführt.

Bulett fei noch aufer ber Alben'ichen in New-Port ber Dafdinen Ermahnung gethan, welche, eine für Gegen, eine für Ablegen, Dr. Ditchell aus Broofing 1862 auf ber internationalen Induftrie Inoftellung zeigte. Die Genmafchine hat Die Geftalt eines tafelformigen Bianoforte. Ueber ber Taftatur befinden fich Raften, in denen bie Bettern aufrecht fteben. Unter jebem biefer Raften läuft ein Band ohne Enbe, auf welches die Vettern gelangen, wenn fie vermittelft ber mit den Taften correfponbirenden Rebern aus ben Raften fallen. Diefe Panfbander geben bie Lettern an ein breiteres Band ab, weldice ihnen quervor läuft und bie Lettern an bent Wintelhaten tragt, ber fich am Sintertheil ber Dafdine linte von bem Geger befindet. Diefe Laufbander, welche burch einen Treibriemen in Bewegung gefest werben, find fo arrangirt, baf bie Lettern nicht in Bermirrung gerathen fonnen. Diejenige Type, welche guerft aus ihrem Raften geloft wird, tommt auch allemal zuerft im Bintelhafen

an. Doch arbeitet die Dafchine nur mit Gemeinen. Initialen und Riffern umg ber Geber in ein bafur beftimmtee Behaltnif bringen. - Die Ablege-Dafchine befteht and einer rotirenden Tronunel, welche mit hervorragenben Stiften verfeben ift, Die mit Giniconitten in ben Lettern correspondiren, fo bag jede einzelne Letter nur bon bemjenigen Stifte erfaßt werben tann, welcher gn ihr paft. - Die Sesmafchine foll in 10 Stunden 50,000 Lettern fegen. Doch nimmt fie gu viel Raum ein und hat außer ben hoheren Roften fur Berftellung ber besonderen Typen und bem Haditheil, daß fie nur Gemeine fest, noch ben Uebelftand, daß ihr Betrieb leicht geftort wird. Dies ift and die Urfache, weshath die Dlafchine in allen Officinen, bie fie in Gebrauch genommen haben, 3. B. bei Brabburn & Evaus, eine der bedentendften Drudereien Yondons, balb wieder bei Geite gefett worden ift.

#### Bintographie.

Unfere Vester werben gewiß in neuerer Zeit Justifraionen in verschiedenen Austeren, ganz besondere in dem Papperichen Musteristen Kamilienjournal gefunden haben, von deren sie nicht recht wußten, ob diestelben auf dem Wege des Polsschnittes oder auf eine andere Weise her gestellt sind. Wan wird eher das letzter angenommen haben, denn die Justifractionen zeigen eine von dem Holzschnitt meist sehre Austrichtung und ertungen ich und Kabirnag, einen Etals- der Ampfersich.

Diefe Bligftrationen find theile Ueberbrude von Etahlund Anpferplatten auf Bint ober auch bireft mittelft ber Nabel, bem Stichel und ber Dafchine ober auch mit ber Geber auf Bint hervorgebracht. Bir wollen bier guerft die erftere Urt ius Ange faffen, gugleich anf ben, biefem Beft beiliegenden Umbend einer Stahlplatte aufmertfam machend. Das Berfahren ift im wefentlichen folgenbes: auf eine fanber gefchliffene Binfplatte wird ein Umbrud von ber betreffenden Ctable ic. Blatte gemacht und berfelbe bann in eine Mege, bestehend aus 20 Theilen Baffer und 1 Theil Calpeterfanre, gebracht. 3ft bie Blatte auf biefe Beife angeagt, fo wird fie mit einer mit ein wenig Calpeterfaure verfetten Gummilofung beftrichen, bann abgemafchen, nach vollitändigem Troduen mit Karbe augerieben und mit einer fein pulverifirten Dedmaffe beftaubt. Die Dedmaife gewinnt man auf folgende Beife: man fdmilat 3 Theile Mophalt in einer Schale, fest 1 Theil weißes Bache und 1 Theil Daftig Gummi bingu und laft bie Dtaffe, ift fie aut unter einauber gerührt, erfalten, morauf man fie leicht ju feinem Bulber gerreiben ober ger-

ftogen fam. Rach bem Beftauben ber Blatte mit biefem Bulver mirb bas lleberfluffige b. h. bas nicht auf ber Beichnung fitenbe mittelft einer fogenannten Schwemmrofe weggeburftet, das auf ber Beichnung fipeube aber leicht augeichmolgen und baun aufe neue vorfichtig meiter geatt. Un den nicht gebectten Stellen frift die Nepe ben Bint weg, fo bag alfo die Beichnung erhaben fteben bleibt. Die grokeren weißen Raume merben bann mittelft bes Grabftichele pertieft und bie Blatte ift brudfertig. Auf aang biefelbe Beife wird eine bireft auf Bint mittelft ber Geber, mittelft Areibe, ober ber Rabel und bem Stichel gebrachte Beichnung behandelt. In neuefter Beit bat man fogar bireft von Zeichnungen gebruckt bie in ben gewöhnlichen Mauiren auf Stein gebracht und bann geatt murben. Die Ronig & Cbhardt'iche Druderei in Sannover wendet biefe Manier fehr viel und mit großem Bortheil au. Bir behalten une vor, über biefe fehr wichtige Dethode ber Beritellung von Illuftrationen Specielleres folgen gu laffen.

#### Monate-Correfponden; and England,

Eine neue lithographifche Schnellpreffe ift in England erfunden worden und macht augenblidlich viel von fich reben. Der Erfinder ift ein Berr William Coniebec, berfelbe, welcher bereite bie zweifarbige typographische Dafchine ine geben gerufen bat. Die bier in Rede ftebenbe lithographische Dafchine mag wohl eine Umwaljung bes alten lithographifden Drudfniteme berbeignführen beftimmt fein. 3ch habe Belegenheit gehabt, fie arbeiten gut feben und genau ju infpiciren; und barf nur noch ermahnen, bag ber Umftaub, bag feit ber furgen Beit, Die fie befannt ift, bereite zwölf bedeutende lithographische Ateliere in London fich ihrer mit Erfolg bedienen, nicht gegen die Erfindung fprechen biirfte. Wenn ich ferner hingufüge, bag bie Dafdine von 6-800 Abbrude per Stnube (gegen beren 3-400 per Tag auf ber Sandpreffe) in anogezeichneter Scharfe und Reinheit, und ficher ebenfo gut ale Die auf ber Sandpreffe erzielten, liefert, fo glaube ich genug gefagt zu haben, um meine Angabe, bag Diefe Breffe eine Ummalanna in ber lithographifden Brobuetion berbeiführen merbe, ju beftatigen. Es ift unter allen Umftauben gewiß eigenthumlich, bag bier in England, wo bie eppographische Dafchinerie fo rapide Fortichritte gemacht hat, die lithographische Drudmanier volltommen ftationar geblieben mar. Zwei ober brei Firmen haben fich einer Art Dafchinerie eigener Erfindung bebient und biefe por ben übrigen gebeim gehalten: mabrend eine Condoner Firma bas Monopol einer beutichen

lithographifchen Schnellpreffe für manches 3abr gebabt hat. Die Mafdine bee Berrn 23. Coniebee ift Die erfte. welche allen Unfprüchen genugen tann und ber Gefammtbeit juganglich ift. Die verschiebenen Dangel, an beuen frühere lithographifche Dafdinen laborirten, ale Befeuchtung bee Steine, Minftirung ber verfchiebenen Diden ber Steine fur die Breife, ober eigentlich ber Breffe fur Die Steine u. f. w., u. f. w., fcheinen burch ben Erfinder biefer gegenwärtigen erfolgreich befeitigt gu fein : ber Stein wird in 15 Minuten in Die erforderliche Bofition gebracht: bie Dafdine felbit erfaßt ben Bogen und wirft ibn aus; fie feuchtet ben Stein und verfieht ibn mit Farbe. Durch einen Wechsel in ben Balgen und in beren Blacirung tann biefe Dafchine ju allen Arten bee feinften wie gewöhnlichften lithographifchen, einfachen wie Buntbrude, perwandt werden; und die genaue und langere Beobachtung ihrer Arbeit überzengte mich von beren Gleichmäßigfeit, Genauigfeit und Accurateffe. 24 biefer Dafchinen find bereite verfauft, von beneu brei combinirter Ratur find für typographifche und lithographifche Zwede.

"Alle ich fürglich in Chicago (B. St.) war," fagte in boriger Boche Gir Morton Beto, ber berühmte englifche und continentale Gifenbahn - Gutrepreneur, auf einer Berfammlung in Briftol, "hatte ich Gelegenheit, eine bebentenbe Buchbruderei. in Angenfchein gn nehmen, bas Gigenthum eines Berrn, ber fruher mehrere Jahre hindurch Geeretair ber Gefandtichaft ber Bereinigten Staaten in London mar. Indem wir über ben nun beendigten Burgerfrieg fprachen, bemerfte er, bag 47 feiner ba por meinen Mugen arbeitenben Geger mahrend beffelben Golbaten gewefen feien. Er zeigte mir Ginen, ber Dajor in ber Nordstaaten-Armee gewesen war, einen Andern, ber ben Rang eines Capitaine begleitet batte: es fehlte nicht an Lieutenante und Gergeanten. Gie arbeiteten fammtlich rubig und flott, ale hatten fie nie bie Officin verlaifen gehabt. Auf meine Frage, was er gethan habe ale bie Leute ibn verliegen, entgeguete er, bag er einem Jeben ein fdriftliches Berfprechen in bem Enbe gegeben habe, ban wenn er gurudfomme, er feinen Blag am Raften offen finden werbe. Nicht Giner biefer Leute bat einen Deut Benfion; man murbe fie burch bie Offerte einer folden infultirt baben."

"Was fam wohl ans Betlehem Gnies lommen?" jewindt allein in ber Bied, sondern auch vielfach im Leben. Sinen ähnlichen Spruch lied John Bull am seinen Bruder Jonathan Hante gern anzuwenden; Jonathan jedoch hat ihu schon manchmal eines Bessern belchet. Benerdings wieder. Er scheint sich's überhaupt zur Aufgabe gestellt zu haben, sein Matterland England namentlich ande gestellt zu haben, sein Matterland England namentlich in topographifchen Erfindungen und in topographifchem Geichmad verdunteln gu motten. Gine ber neuesten Importationen que ben Bereinigten Staaten ift nichte mehr und nichte weniger ale Bolgichrift - die fogenannte "Excelsior", die bie hinab jur Doppeleicero mit derfelben Genaufafeit und mit pollfommener gleicher Bracifion und Uniformitat geichnitten ift, ale feien die einzelnen Buchftaben einer gleichen Gattung in ein und berfelben Form mobellirt, ale feien fie burch einen Proceg abulich bem, burch melden unfre Detallingen gewonnen merden, aus ein und berfelben Datrige bervorgegangen. 3ch fah Drud. Broben biefer ameritanifchen Solgichrift biefer Tage, Die ich ficher auf ben erften Blid ale von Detalltapen gewonnen beseidnet haben murde, und nur eine demonstratio ad oenlos fonnte mich überzeugen, baft beren Drud in ber That pon Bolgtopen gewonnen mar. Bur Reinheit und Echarfe dee Schnittee, fur Genauigfeit und Hebereinftimmung im Beficht ber gleichartigen und im Linichalten aller Buchftaben tann ein in Ctabl geschnittener Stempel nichte Accurateres liefern. Man fagte mir, ban biefe Solatupen fammtlich mit Daichinerie gefchuitten werben; auch ift ein Sol; von eigenthümlicher - ich mochte fagen gaber Barte bagn verwandt, ameritanijcher Stein-Ahern. Die Buchftaben find, felbit für Bolgtypen, von einer ungemein großen Leichtig. feit, und find bie in ibre feiniten Linien mit gleicher Bracifion ausgeführt. Durch den Proceg bes Baffere geben fie weder nach in Bolumen, noch debuen fie fich aus, ober fpringen wohl gar, wie dies eine gar nicht feltene Erfahrung mit Bolglettern ift.

Die October Rummer bee Rem Dorfer "Printer" enthalt u. M. einen vorziglichen Artifel fiber Bentilation, beifen Inhalt mich jum Nachbenten fiber bie une bier in Condon ftellemveife octroirte Bentilation in Buchdrudereien bringt. Es ift mabr, daß alle bie neuerbinge für typographiiche Zwede bier conftruirten Gebaube mit einer gan; beionbern Rudficht auf bie fo notbige Bentilation gebant find und werben, ale ;. B. bie beiben Epottiemerde'ichen Banfer und manche andere. Mlein Bedermann taun nicht fein Brod in einer diefer Modell-Officinen verdienen; und bamit trofte ich mich namentlich, ber ich 812 Stunden taglich in meinem fleinen, jeglicher Bentifgtion eutbehreuben Clofet eines Correctors gugubringen habe. Will ich Bentilation haben, fo muß ich Thuren und Benfter auffperren. und bae ift nicht immer rathlich und bienlich. Doch es giebt eine permanente Bentilation, Die weder der Gefundheit nachtheilig, noch überhaupt dem Korper birect mahrnehmbar ift. Die hohe Rothwendigfeit einer folden, namentlich in Buchbruderei-Lofalen, und gang vorzugemeife in denen Loudon's, brauche ich wohl fanm gu doenmentiren. Bor einigen Jahren, ale ich noch im Befchaft ber Berren Spottiemerbe & Co. arbeitete, batten mir einft ben Befuch bee Erfindere einer patentirten Bentilations. Borrichtung, ber feine Erfindung guerft praftifch in ben Lotalitäten jener Firma angewandt und die Lettere erfucht hatte, ihren Arbeitern den Broceg ber Bentilation burch Experimente an peranichanlichen. Er that bice in febr finnreider Beife, auf ben Anofchiefplatten, mit Bulfe von Glasgloden, beren einige mit einer feiner Erfindung analogen Bentilation verfeben maren, und unter die er fleine breunende Lichtden placirte. Der Unterfchied gwifden Nichtventilation und pollfommener und perfecter Bentilation ward von ihm in diefer Weife gur bochften Evideng bar-Obgleich mit ben damit aufammenhängenden Raturgeichen ichon ale Unabe befannt, batte ich boch nie eine fo treffende und überzeugende Beweisführung für Diefelben gehabt, ale bei jener Gelegenheit; und ich habe feitdem eine gefunde Furcht bor allen nicht ventilirten Arbeite-Lotalitaten in mich aufgenommen. Gine richtig applieirte Beutilation ift Dee Arbeitere halbee Leben, und follten alle Brincipale einer folden ihre ernftefte und ungefaumte Aufmertiamfeit umenben.

Aun 6. Tecember sielt die Londoner Seger Afficiation eine anferordentliche General-Verfammlung, in welcher befchlossen ward, die Herren Principale um Erhöhung des Tarifs in solgender Weise zu petitioniren: — 12 Benmy (3 Pk.) aufflicha per 1800 n. auf jede Art nom Sahz 2 13 Schilling (25 Ngr.) Erhöhung des gewissen Gebes, Keduction der Arbeitsgit von 63 auf 58 Stunden per Weder täglich je und am Sonundend 8 Stunden; gleiche mäßige Extra-Vergitung von 3 Vence per Stunde für gleich mäßige Extra-Vergitung von 3 Vence per Stunde für Zeichen des Big Alter des die Zeicher von des Arbeitung dieses die Alter führ, Jun Vereindarung dieser Desperata mit den Principalen ward ein Comitee von 12 Mitgliedern nuter dem Versig des herrn Self, Secretair der Assentian, ermannt.

Ter Senior der Setzer in den Bereinigten Staaten Vordameritas für angeublicitigt ein gewösser 28. L. Barry in Leba non, Tennesser. Er begann seine Setzer-Carriere im Jahre 1798. Er ist siegt in seinem 87. Jahre und robult und gefund. Er fannte den berühnten Krantlin personisch mie wieden, nud bildet samit ein verbindendes Glieb ' "wischen berühnten Ippographen einer vergangenen Beriode und der fentligen Generation der Münger Gutenberge.

Ein gan; neues typographisches Journal ift mir von einem Freunde in New-Jort fürzisch zugeschieft worden. Ge führt den Titel "Typographic Messenger", und scheint an Stelle desjenigen getreten zu fein, daß ich als in London bevorstebend fürzisch in biefen Spatten aufführt.

nud das "alles bisher Bogemefene zu verduntelm" fleis hefinmnt war: — es hat bie jeht felhf durch Berbuntelung, d. h. durch nicht aus Eichtrecten, allein fich hemersbar gemacht, während der durch die Herren James Conner's Sons in New-Yord publiciter Messenger" in der Ibat ein Modell von Drud genanut zu werden verdient.

London, ben 15. December 1865.

Ib. Rüfter.

## Schriftprobenfchan.

Die Gronau'iche Giegerei in Berlin bat mit ben, unferem beutigen Deft beiftegenden Rugen wiederum unfer Material für feinere Accibengarbeiten permehrt. Ge fehlten une bieber fleine, einfach gufammengufegenbe Bergierungen für Abreftarten und andere fleinere Accidengarbeiten, benn Die von berfelben Giegerei geschnittenen Renaiffance-Ornamente ec. find langft veraltet, mahrend bie nenerbinge geschnittenen amei Gorten Ruge für berartige Cachen gu groß und mehr gur Bergierung von Titeln u. verwendbar find. Bir hatten nun gwar bieber an ben Dreefer'ichen Epbenranten ein Daterial, welches für Arbeiten in fleinerem Format pafte, leider aber bot ber Can berfelben, wie mancher Geger wohl empfnuben haben wird, nicht geringe Schwierigfeiten, wollte man etwas einigermagen Schwungvolles und Gefälliges barans erzengen. Wir tonnen bemnach bieje britte Corte ber Gronau'ichen Bige ale leicht gn fetenbe, ichwungvolle und gefallige Bergierungen begriifen und jedem unferer Abonneuten empfehlen. Da une herr Gronau in Anertennung bee wirflich praftifchen Bieles, welches unfer Archiv fich ftedte, wie bieber mit anderen Erzeugniffen, fo auch bicomal mit einem Cortiment Diefer neuen Bige verfah, fo werden wir Gelegenheit haben, auf unferen Brobeblattern bie Bermenbbarteit berfelben gu ben verschiedenften Arbeiten gu geigen.

Bon ben, biefem heft ebenfalls beiliegenden Ameritanifchen Schreibschriften schehnt uns besonders bie Mittel febr verwendbar für Circulaire zu fein.

Schelter & Gefede in Leipzig übergaben nus Proben von Petit nub Licero fetter Fraftur, drei Grade einer umfochenen Zeichfeift, sowie ein Serclinent Kruzs (f. Veilage). Die neue fette Fraftur, von melcher wir bereits früher die Corpus brachten, ift schrifalls eine gestätige und dernitige, debald befondere in ben Hehren Graden für Cataloge n. sehr verwendbare Schrift. Gleich brauchbar fünd die angeben berückten Beitra dahgebruchten Ziert die frühriten; beiefelben beweifen weiberrum, wie debacht die Schelter & Giefelde'sche Gefenen die beschaft die Schelter & Giefelde'sche Gefenen die Sterfchriften zu verwehren und zu verwolffändigen.

#### Drudproben.

Portral Shoffspears nach einem Cemalte von Pioch. Bere 3, 20, Geiger. Ziefes Bills, der in Geigig im Geoffwarer-Gerfager erfägiserum Baffeausgabe von Shoffspeare's fammutiden Sheften (Fries 1). Zohr? Leinmenner. ist in june grandsnamen Sohre mit braunten Auftruck bergrießt. Veier tennen die Ihm einste incht in dem ichtigen Badag jer Gettung, do die Gonurpolet im Schnitt zu föllig gehoten, vermach befondere de Gonurpolet im Schnitt zu fellig gehoten, vermach befondere de Kierchiffer nich gemit des Bills immerbin, nie beschänfigt unweb, in erwos der Phospasphie und derie insofern unieren Abounceten willbaumen vin, do es ihnen ihr Gentfich Zierch einem Singergies giebt.

Den unferem Oeft außerbem beitigenben Jeidebent liefere meberr Ihm, bessen in vieler Beziehung ister vordientworke Burt über Farberbruch wir in Zeil & besprachen. Die nöbligen Erlärungen über seine Versiehe, Irisbend auf ber Schnellpresse her puffellen, wird mus Serr Ihm sie den ödiglich Seich siesen.

# Annoncen.

# Taschen-Agenda für Buchdrucker

auf das Jahr 1866.

Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1. In Leinward 161/2 Ngr. 2. In Leder mit Goldschnitt 25 Ngr. 2. In Leder mit Goldverzierung und Gold-

schnitt 1 Thir. 10 Ngr.

|      | 1 N H A L T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. E | chreibkalender:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seige  |
|      | Geschäftschronik, - Familienchronik Tagespotizen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | fur    |
|      | alle Tage im Jahr Abrechungsschema für jede Wur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|      | Jahresabschluss-Tabelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |
|      | Formatnotizen für Setzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      |
|      | Formatuotizen für Drucker engerft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      |
| т    | Anhang:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
| ٠.   | Die wichtigeten Formalechema'e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5-11   |
|      | Hebraisches Alphabet und Kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12-14  |
|      | Grischlackes Abdeater and Kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15m-14 |
|      | Bussisches Alphabet und Kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17-1   |
|      | Syrlaches Alphabet und Kasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20-21  |
|      | A STATE OF THE STA | 000    |

| ••      |                  |         |       |          |      |       |     |     |      |     |       |          |
|---------|------------------|---------|-------|----------|------|-------|-----|-----|------|-----|-------|----------|
|         |                  | Ven     | 8 1   | e t s.   |      |       |     |     |      |     |       |          |
| 1'eler  | fraurörischen    | Pate    |       |          |      |       |     |     |      |     |       | 25 20    |
| Leber   | griechtschen     | Salz    |       |          |      |       |     |     |      |     |       | 29-37    |
|         | Kntslogsats      |         |       |          |      |       |     |     |      |     |       | 33-4     |
|         |                  | V e m   | D:    | uel      |      |       |     |     |      |     |       |          |
| Die Z   | arichtong en-    | der l   | Dru   | rk d     |      | He    | tri | ch  | uit  | tes |       | 43-45    |
|         | tigong you it    |         |       |          |      |       |     |     |      |     |       |          |
|         | nd you Catlice   |         |       |          |      |       |     |     |      |     |       | 46 15    |
| Die H   | ene Buttersley   | r'sche  | Set   | z in a i | e)   | ine   |     | 1   |      |     |       | 43-51    |
| Dito b  | emerkeyan ert    | besteh  | Tot   | Leve 1 h | lle  | 31.22 | ter | de  | n 7  | 'n  | -0+   |          |
| granh   | en Prutechlar    | de E    | mel   | rula     | 1    | rat   | ukt | -   | des  |     | to.   | 52-54    |
| Autor.  | ur der Jahress   | nothern | Pi    | unter    | ni.  |       |     | Me  | 980  | a · |       | 6.5      |
| C.man   |                  |         |       |          |      |       |     |     |      |     |       |          |
|         |                  | ülfs    |       |          |      |       |     |     |      |     |       |          |
| P'ramie | entafel          |         |       |          |      |       |     |     |      |     | - 1.  |          |
| Ветес   | tautig der Sch   | inerpre | rei   |          |      |       |     |     |      |     | 11.   | -111     |
|         | do.              |         |       | für d    | in.  | Sel   | W   | cak |      |     | 11    |          |
| Manu    | script - Berech  | nunge.  | -Ta   | helle    |      |       |     |     |      |     | v     |          |
| Papie   | r · Herechnung   | e. Ta   | bella |          |      |       |     |     |      |     | V     | l .      |
| Papie   | rpreisberechn    | ungs.   | Tab   | elle     |      |       |     |     |      |     | 3.1   | (I-VII)  |
| Zwes    | Geld - Reductio  | sha-To  | hel   | len .    |      |       |     |     |      |     | LX    | -X       |
| Multi   | plications . Tal | belle   |       |          |      |       |     |     |      |     | X     | I        |
| Die e   | ebraur blichete  | on Mar  | 1150  |          |      |       |     |     |      |     | X     | п        |
| Intere  | essen Berechn    | unra-   | Tale  | elle     | e di | à e   | do  | . 1 | (lps | n)  | ahu   | karte.   |
| Die     | ichtigaten Ber   | timms   | Bre   | n ber    | Y    | em    | rh  | ini | tre  |     | nlt : | der Post |
|         | o for telegran   |         |       |          |      |       |     |     |      |     |       |          |

Verlag von A. Waldow in Leipzig.

#### Schriftgießer betreffend.

Gin junger Mann, welcher in allen Godern ber Schriftgieferei grundlich bemanbert ift, finbet ale Miffifteng-Gebutie bes Ractore in einer größeren Gießerei eine angenehme Stellung, Gef, franfirte Abreffen unter B mit moglichft fpeciellen Dietheilungen beforbert Die Ernebition b. Bl.

#### Reuerfundene "Rheinifche 2Balgen:Daffe"

für Buchbrudereien von Bernard & Co. in Coln (nicht zu verwechfein mit ber Bollaubifden, Bafeler, Berliner ac.) empfehle ale bie jest bie gu beft beftehenbe jur gef. Abnahme. (Siehe Journal für Buchbruder, 9tr. 87 von 27. Geptember 1865.

Runfter , Beftfalen, Lonis Berg.

Bei eintretenbem Bebarf an Buch. und Steinbrudfarben, bellen reinen Rirniffen, angeriebenen bunten garben, empfiehlt fich

Münfter, Beftfalen.

Gine Zatinirmafdine, 24 Roll rhein. (68 Centimeter) Bafgenlange, mit Schwungrab, für Sand. und Dampfbetrieb eingerichert, von Gial gebaut und noch vollftanbig ungebraucht, ju vertaufen. Roftete 250 Ehir., jest 190 Thir. loco Machen; Berpadung um Celbftoftenpreis.

Machen.

W. D. Georgi.

3. 9. Roth, Tijdlermeifter in Leipzig, Lange Strafe 9, empfiehlt fich jur Anfertigung von Schriftfaften, Regalen, Gep. bretern zc., in allerfürzefter Beit und verfichert bei folibefter Ausführung bie billigften Breife. Fraftur und Antiqualaften find ftete vorrathig.

# J. G. SCHELTER & GIESECKE.

#### LEIPZIG & WIEN.

terne felte Cicero Frakler.

Min. 12 Pfd. A Pfd. 171 s Ngr. - 1 FL

Angermunde Braunfdweig Charlottenburg Gimbed Diegenhofen Friesdorf Wuntershanfen Sainsberg 3lmenau Alagenfurt Louisville Madrid Rymphburg Cherlindan Planen Cuejit Nichwood Spitzberg Thors frein Ujedom Berjailles Wiesbaden Xeres

Aberdun Ringendorf 1284567890

Moderne feite Petit Fractur.

Min. 10 Pfd. à Pfd. 20 Ngr. - 1 Fl. 25 Kr.

Angermünde Braunisweig Choelatenburg Leigenbeiten Kimbel Archader Gunterbanien odeinbern Jimenan Riagerturt Louisville Modeld Rumphburg Dertindan Lucin Planen Aldmond Deligterg Ledvictin Ueddan Berfailtes Wiesdaden Aeros Hordun Jingendurf Lectailtes Wiesdaden Aeros Hordun Jingendurf

Vorstellende mederne fette Petit und Cicero Fraktur gehen nicht über den Kegel und können daher zu jedem compressen Satze verwendet werden. Matriren werden alegegeben.

No. 347. Min. 12 Pfd. & Pfd. 271 a Ngr. - 1 Ft. 40 Kr.

# Rumburg

No. 351. Min. 10 Pfd. à Pfd. 271/2 Ngr. - 1 Fl. to Kr.

#### Prag Minden Ulm

No. 350, Min. 8 Pfd. 4 Pfd. 1 Thir. - 1 Ft. 30 Kr.

Lissabon Werdau

Retigirt und berausgegeben von Mieganber Balbow in Peipzig. - Ernd von Alexander Baldom in Leipzig.

This ed by Google

Marino of Google

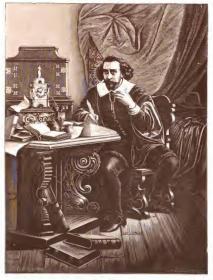

William Shakefpeare

# Illustration in Zinkätzung.





Nr. 1 in Blei 2 Tidr.; in Kupfer 2 Tidr. 15 Ngr.

# WILHELM GRONAU'S

# Schriftgiesserei und Gravir-Anstalt in Berlin.

#### Amerikanische Schreibschrift.

(Alle & Grade mit Ziffern.)

Misimum 10 Propt Mittel. Destrond 2 Tinter.

Lie hohe Hufe, welche die Buchdrucherhunst anter den Efindungen das menschlichen Geistes einnimmt, hat die Ekre, die Geburtsstätte desselben zu sein; zum Gegenstende eines lebhagten noch nicht bundugten Streites gemecht, seit Strasburg, besonders aber seit Harlem es sich ungelegen sein Sleifer, die Stadt Majner aus ihrem führe unbestrittenen ansechließlichen Buiter; der vom Hurtem sogur als unredlich ungefrechten wird, gunz aleb doch thedsweise ARA TONE DAR SUN P.

#### Minimum 12 Pfund Tertia. Pfd. 1 Thir. 16 gGr

Die hohe Stafe, woletse die Buolutruoherkunst unter den Efindungen des menookliehen Geistes einminnat, hat die Elise, slie Gebustsstätte derselben su sein, sum Gegenetunde eines lebhuften woch nicht beendigten Streites gemacht, seit Stroeburg, besonders wers seit Harlem er sich angelegen sein liefe, die Studt Menius um ihrem früher unbestrittenen aussehliefdiehen Besite, der "A CFIKLNOPLATUNITE

#### Minimum 14 Prend. Text. Pid. 1 This. 12 gir.

Die hohe Girfe, welche die Budulunkerkunst, unter den Efindungen der menschlichen Gerster einnimmte, hat, die Ehre, die Geburteslätte dorsellen zu sein, zum Gegenstande einer belhaften noch nicht beendigten Greiter gemacht, with Glündurg, bevonders aber with Harlem er sich angelegen sein ANOFFRMMUPD211WWW

Pith, 1 Thirs, 12 gele, barden offs 18 3 (the Reue Züge. Britte Sorfe. Minimum G Prand.

EISENBAHN-COURSBUCH.

Amthebes

Pilner Karte.

あるかられたらし、

Colhar & Comp. in Section.

Thiere des Waldes. ROSSMAESSLER

Das Leben der wirhellosen Thiere. CC(BAND XVIII.) 3. Bert S

Neusilber-Fabrikate C LAMPEN DO PREIS-LISTE

Gerhard Emil Gunther Linden-Nirasse 131. MINDEN

865

Kurth Munk.

Seiden-, Abollen- und Modeurunen

Musikalischer Kunstfreunde

S 3018 E

Admitted four American Process Antique.

Oelgemälde-Ausstellung Coff WERTHERS TOR G-ROSSE 161. Aleine frankfneier Birnfte 161. さい いかんかい

arben für Buntpapiere etc. The FABRIKEN en gros & en détail. C. Verkauf WILHELM GRONAU'S

Buchdruckerei und Schriffgiesserei

BERLIN Coulibohir-Anstals Colection 2000 Latinwerwegatraaa Kupfer-Druckerel

eschmarkode und prompte Austiliang aller in die genaansen Eicher einschlagenden Aufträge. Zusicherung billiger Preise,

Rant-biresee I Hoher Weg 68

Franklitt und Beibeibeng. S.AGKR:

250

LAupB

CATE DOENNE

A CONTRACTOR CONTRACTOR

Weltstrate WIEDERLAGE S.E.B. des krouprinses.

HERREN ARTIKEL

Diese becombers as Kartes and underto African Arcidensies on auch ster Arcidensies for stellers erecknowned flug und Research and daher in deppeter Research in each processes

mandent, den 24. Juli, Abends & Hey.

A ADBLPHI-VERBINS. 34

In Stale des

# Urhiv

# Buchdruckerkunft

vermandte Gefchäftszweige.

Seft 11. 3meiter Band. 1865.



## Inhalt bes elften Deftes.

| Dit | Organifation unb  | ber Gefdiff  | tebetrief | bel  | Den  | tidet | 1 8  | Budi  | enl | el4 |     | Ben  | 8.  | ٤  | er  | m   | I R | п  | 报  | 190 | τ | Spalte | 397-412  |
|-----|-------------------|--------------|-----------|------|------|-------|------|-------|-----|-----|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|---|--------|----------|
| Det | Buchbruder an be  | r Sanbpreffe | re Bon    | 3. 8 | . 80 | фm    | 4 11 | a .   |     |     |     |      |     |    |     |     |     | ٠  |    |     |   |        | 413-416, |
| Gin | e Lonboner Buchb  | ruderet      |           |      |      |       |      |       |     |     |     |      |     |    | ,   |     |     | ,  | ٠  |     |   |        | 416-425  |
| Ret | b einmal bie Tijd | färbungsme   | [chinen   |      |      |       |      |       |     |     |     |      |     |    |     |     |     |    |    |     |   |        | 425-428  |
| 60  | riftprobenfcan -  | Spredjeal.   | - 6at     | mub  | Dru  | d bei | t t  | Beile | gen |     | - 6 | erre | [po | nb | em) | ١ - | -   | Kı | no | nce | ı |        | 429-432  |
| 2 8 | fatt Drudproben.  |              |           |      |      |       |      |       |     |     |     |      |     |    |     |     |     |    |    |     |   |        |          |
|     |                   |              |           |      |      |       |      |       |     |     |     |      |     |    |     |     |     |    |    |     |   |        |          |

# Die Organisation und ber Gefchaftebetrieb bee bentiden Buchhandele. (goriegung.)

52. Es verfteht fich von felbft, daß ber Commiffionar für jeben feiner Committenten ein Conto fithrt, auf bem einerseite bie von demfelben eingeschicfte Caffe und bie für ihn gemachten Ginnahmen notirt werben, anbrerfeite bie für ihn geleifteten Bahlungen, Anslagen bee Commiffionare, vereinbarte Bergutnng fur bie Beforgung ber Befchafte überhanpt (Commiffionegebuhren), für Baargablungen, die Rojten ber Emballage und Berpadung, etwaiger l'agergine ie. Der Gortimenter bat bafur gu forgen, bag ber Commiffionar ftete binreichend mit Caffe verseben ift, um vortommenbe Bahlungen leiften zu tounen, ber Berleger verfügt über etwaige leberfchiffe. Deshalb ertheilt ber Commiffionar feinen Committenten in langeren ober fürgeren Beitraumen einen Rechunnge . Auszug, ans bem ber Stand ber Caffe erfichtlich ift; Die Schlufabrech. nung erfolgt in ber Regel ebenfalle gur Ditermeffe.

53. Die Thatigleit bee Berlegere hat zwei Riele: Berftellung von Berlageartifeln und Berbreitung ber letteren. Bu ber Regel vereinigt erfcheinen Dieje beiben Geiten bes Berlagehandele bann getrennt, wenn ein Mrtitel von bem einen Theile (einem Antor, einer Corporation, einer Buchbruderei, Die fich mit bem Bertriebe nicht befaffen will ober tann) hergeftellt und bem andern Theile, fei es im gangen Borrathe, fei es in einzelnen Barticen, gum Debit übergeben wird. Dies ift ber Commiffione. verlag. Die Berftellung ift hierbei anofchlieglich Cache bee Erfteren, gefchieht wenigftene auf feine Roften, weun er bem bebitirenben Berleger Auftrag gu Beforgung berfelben ertheilt, Die Art Des Bertrlebes, foweit nicht besondere Beftimmungen bariiber verabrebet find, Gache bee letteren. Die faumtlichen bei biefem Berhaltniffe in Frage fommenben Buntte werden in ber Regel burch ichriftlichen Bertrag feitgestellt. In jedem einzelnen Falle umft natürlich jeder Theil wiffen, was er beanfpruchen will nub was er gewähren fann, welche Bedingungen daher in ben betreffenben Contract anfgunehmen find. Sier fei unr angemertt, bag in ber Regel jahrliche Abrechung und Bahlung bee Metto Grtofes (bee Erlofes nach Abang ber Bertriebe-Roften und Provifion) balb nach ber Ofter . Deffe ftattfindet und bag ber genanen Berechnung wegen Commiffioneartitel faft ohne Ansnahme nicht bisponirt werben burfen, fondern entweber bezahlt ober remittirt werben muffen.

54. In ben häufiger vortommenben fällen, wo die beiden Thatigteiten vereinigt find, ift der Berleger in gewister Beise mit dem Fabritanten an vergleichen, welcher

bie Hondelserittel für ben Abarenhandel erzeugt. Dach is ber Perteger bei Weitem nicht so günftig gestellt, wie ber Jobritant; er ist in ber Regel barunt angewiesen, sielte Artistel in einzelnen Exemplacen an eine große Angle einzelner Zumblungen absgeben, und be genüchige, jedem anch noch so lieiten Posten Arteit und Zeit zu wöhnen, in wieten Julien ohne ein anderes Perfastur, die bag er noch werferden wieserholten Buchungen ben Artistel unvertauft und num vielleicht auch unverfauftig gwirderthält.

Ant setten wird ein Verleger in der Kage sein, ein Intercuchune in der alleinigen Abstügt, einer bestimmten Idee dedurch zu dienen, und ohne Aebenrichstigt auf Gewinn zu machen, in dem allermeisten Hallen wird veilender sin Haufen, zu verdienen. Wenn auch ein Verselgen ibeeller Judichungen hierdurch nicht ausgeschlossen ist, wird er doch immer das pereniare Zuteresse das die in die dehen im Augs behalten und sich bedrie Erreichung der Abstgeschlichts sind und gewissen.

Bebes ber bier in Betracht fommenden Geiftesproducte besteht, um ein Bild ju gebrauchen, aus einem Rern, ber burch bas Broduet gur Darftellnug gebrachten 3bee ober 3beenfolge, welcher gemiffermaffen in zwei Umbullungen rubt. Die erfte, unmittelbare und am engiten mit bem Mern verbundene, bem Rorper abnlich, welcher Die Geele tragt und ihre Erfcheinung im Leben vermittelt, ift bie bariteltenbe Gorm; Die zweite, weitere Umbullung, bem Gewande ju vergleichen, welches ben Rorper nmichließt, ift die außere Ericheinung bee Brobucte. 3bee und Form ber Darftellung fieben im innigften Bufammenhange und find, fo weit es fich um Broducte ber Runft, um mufilatifche Compositionen und bilbliche Darftellungen handelt, fo eng mit einauber perfinipit, bag fie fich gegenfeitig tragen, bag man faft fagen tounte, die Composition, Die Reichnung bedinge bie barin liegenden Gebaufen. Andere verhalt ce fich mit literarifchen Producten. Die Darftellung einer 3bee, einer 3beenreihe tann bier faft unter allen Umftanben auf verschiedene Weife erfolgen. Echon rein wiffenichaftliche Werte laffen eine ftreng gelehrte und eine vollsthumlichere Bearbeitung gu, in beren Greugen fich noch viele Abftufungen und verschiedene Darftellungeweisen benten laffen. In, noch viel hoberem Grade verichieden tann Die Gintleibung 3. B. Dichterifcher Stoffe fein, Gin folder lakt fich unter Umitanben recht wohl bramatifirt, ale Epoe, ale Romangen, oder Ballaben-Encine, in Roman- ober Briefform ac. benten. Dem Berleger, ber allerdinge in ber Regel feinen Ginfluß auf Die Conception und Formung bee fpeciellen Broductes hat, muß feine

Ginficht und Erfahrung fagen, ob ce gerathen ift, an ein ihm angebotenes Bert fein Gelb ju magen. Freilich wird Diefe Beurtheilung nicht immer leicht fein. Bei miffenichaftlichen Werten, Lehrbüchern sc., Die er nicht immer genügend wird beurtheilen fonnen - benn wer mare mol in allen Gatteln gerecht? - wird er fich, befonbere, wenn nicht etwa ber querfannte Rame bes Berfaffere ichon eine gemiffe Burgichaft für ben Werth bee Berfes giebt, auf bas Urtheil eines tüchtigen, unparteiffden Fachmannes ftuben. Religiofe und Erbanungofdriften werben bie Entfcheidung weniger fchwer machen. Bei fconwiffenfchaftlicher und Unterhaltungeliteratur wird ce ibm in ber Regel leicht fein, fich burch fein Gefühl leiten gn laffen, um Berth ober Unmerth eines Manufcripte berandgufinden. Freilich zeigt es fich bier, befondere bei Wedichten, nicht felten, daß Inhalt und Form in ihrem Werthe fich nicht entsprechen . und mas bei Dichtungen fcblimmer fei, ein guter Rern in rauber und ungeniegbarer Echale ober eine fcone, glatte Form mit nüchternem Inhalte, bas mochte fchwer zu enticheiden fein. Die allergeringfte an folche Werte gu machenbe Anforderung ift jedenfalls bie, daß bie Eprache menigitene correct, gebildet und nicht trivial fei. Dies ift befanntlich nicht felbitveritanblich : nicht mit Unrecht ift die Sprache mit einem Inftrumente verglichen worden, beffen Behandlung erft gelernt fein will. Run giebt ee aber noch eint febr weit umfaffenbes Webiet von Edriften, welche weber birect ber Belehrung bienen, noch jur Erbauung ober Unterhaltung bestimmt find, Echriften, bie auf die manniafaltiaften Bedurfniffe, Lagen und Borfomuniffe bee lebene berechnet find. Dier wird berjenige Berleger am Gicherften das Richtige treffen, beffen rein menfchliche Bildung die vollendetite ift, der nach eignem Gefühle, nach Erfahrungen, Die er felbft au fich und au Anbern gemacht bat, berausfühlen taun, welche Bedurfnife fich Andern, von hoherer ober niedrerer Bildungoftufe, in gewiffen gagen aufdrangen tonnen, welchen baber entgegengutommen, ober welche fogar zu weden Erfolg perfprechen tann. Dier gilt in abnticher Weife, wie man gejagt bat, ber Etyl, die Banbichrift :c. fei ber Denfch: ber Bertag fennzeichnet den Berleger. Freilich wird felbit die größte Corgfalt in ber Bahl bee Stoffee und in ber Bearbeitung bem Berleger feine Barantie fur bas Belingen feiner Speculation bieten tonnen; bier wirfen fo viele meift nicht ju ergrundende Urfachen, fo viele Bufalligfeiten mit, bak vit ein durchaus gutes Buch nicht geben will, mabrend ein giemlich untergeordnetes einschlagt.

55. Der Plan zu einem neuen Unternehmen ist nun also entworfen. Der Berleger hat sich einen ungefähren Ueberschlag der fur das Unternehmen erforderlichen Kosten

gemacht und bei Bergleichung biefes, immer nur annahernd genauen, Roftenentwurfe mit bem mabricheinlich gu ermartenben Mbfate (von bem fich auch nur in ben feltenften Gallen, 3. B. bei vorgangiger Dedning ber Roften burch Subscription, im Boraus eine bestimmte Anficht bilben laft) gefnuden, bağ er das Unternehmen mahricheinlich wird ausführen tonnen, ohne noch peeuniare Opfer bringen ju muffen. Die Boce, fei co, bag fie von ibm felbft ausgegangen und auf feine Anregung bin ausgeführt, oder ihm durch ben Antor (Echriftiteller, Componift, bilbenben Runftler) angeboten worden ift, liegt in der Weftalt Des Danufcripte, ber Reichnung ober ber Blatte verforpert por. 200 es erforberlich ift, hat ber Berleger fich mit bem Autor über Bonorar, vielleicht and über bie Starte ber Anflage ober der folgenden Anflagen, über Format, verfchiedene Musgaben, nugefahre Sohe bes Preifes ze. verftandigt und die verabredeten Bestimmungen find contractlich und ichriftlich genau feftgestellt. (Ge ift, um fpatere Streitigfeiten gn vermeiben, burchaus nothwendig, alle einichlagenden Bunfte fo genan ale moglich zu vereinbaren. Die verschiedenen Arten bee Berlagecontracte und ber honorarverhaltniffe bier angufihren, murbe gu weit führen. Es fei unr bemerft, dag in bem Galle, wenn eine 3bee von bem Berleger angeregt worden ift, das Berlagerecht burch bie Bonorgrablung in ber Regel gang und unbeschränft in fein Gigenthum übergeht; mabrend es in bem Ralle, mo ber Antor eine eigne 3dee ansgeführt bat, auf Bereinbarung autommt, ob bas honorar für alle Auflagen gelten foll, ober nur fur bie erfte, was in letterem Galle für weitere Muflagen gu gablen ift, ob bie Balfte bee uriprünglichen Donorare ober wie viel fonft, ober ob ber Antor vielleicht das Recht behalt, für fpatere Anflagen einen andern Berleger ju mablen und And. Gin empfehlenewerthee Berhaltnig ift das, wonach ber Erlos nach Dedung ber Roften ju gleichen Theilen unter Antor und Berleger getheilt wird; bier tragt jeber Theil fein Mifico und wenn bas Wert Erfolg bat, tonnen Beide gufrieden fein.)

56. Jest tritt die Sorge sir die außere Form, die Mushattung des nueum Artifales ein, melde folgt immer auf dem Verleger ruhen wird. Jür die verschiedenen Gattungen der Musstatungen der Auffaltung über es gewissermaßen traditionelle Sormate und Neufattungwerigen, do abs die Ledd im der Regel umr zwissen von der geringerer Elegang und daburch bediugter Deutschaft istwarten von Ausstatung fich ist der Ausgeschlaussen der Verlaussen der Ausgeschung fich außere Form durch die Art der Ausgeschlaussen der Verlaussen der Verlaussen der Verlaussen der Verlaussen und der der Deutschlassen der Verlaussen der Verlaus der Verlaussen der Verlaussen der Verlaus der Verlaus der Verlaussen der Verlaus der Verlaussen d

fein. Rehmen wir aber beifpieleweife ein Buch an. Bab rend er augleich für Berftellung etwaiger Muftrationen, Rarten zc. Gorge tragt, giebt ber Berleger bas Dann. feript unter die Breffe. Er bat barauf Rudficht ju nehmen, bağ bas Bublifum jest auf eleganten, großen und bent. lichen Drud, weißes, feftee Bapier, turg auf anftanbige Mubitattung großen Werth legt und daß hierauf verwendete Mehrfoften mabriceinlich aute Früchte tragen werben, übel angebrachte Sparfamteit aber fich burch Berringerung bes Abfabes rachen murbe. Diernach trifft er feine Beftimmung, indem er bie amedniaftige icone Ausstattung und ben Roftenpuntt forgfältig abwägt; benn ein billiges Schul. buch 3. B. verträgt nicht ben Aufwaud für weißes Papier und fplendiden Drud, wie ein theures Prachtwerf. Die Ratur Des Bertes bestimmt auch andere Gingelnheiten, 3. B. bie Bahl bee Formate, Die ju mablende Schrift. aattung (bei wiffenschaftlichen und anderen Berten, welche ihren Leferfreis auch im Mustande fuchen jollen, wird unter allen Umftanben burchaus Antiqua gu nehmen fein) n. f. f. Das Borbild ahnlicher, guter Berte und Die Borfchlage eines tüchtigen Drudere werben erwünschte Silfemittel an Die Sand geben, um die Urt ber Musführung zu beftimmen,

57. Bei Geftstellung ber Bobe ber Auflage, wenn biefer Bunft nicht fcon burch ben Berlagecontract bestimmt ift, laft fich ber Berleger burch praftifche Erfahrnug und Rudficht auf ben Inhalt bes Bertes leiten. Es giebt Schriften, bei benen eine Auflage von 200 Exemplaren taum Aneficht auf volligen Abjat bat, weil fich fur fie ein agur beitimmtee fleines Bublifum acbilbet bat, welches bann aber auch an bem burch bie fleine Auflage erhöhten Breife feinen Aufton nimmt, andre Schriften wieder jablen ihre Auflage nach Taufenben. (Biele Artitel bee Dinfitalien- und Anufthandels werben in fehr fleiner Auflage gebrudt, 70, 75 Eremplare, und je uach Bedarf werben bann neue Abguge von ben vorhandenen Platten bergeftellt.) Sogenannte Produren bagegen und ahnliche Artifel, welche unr momentanes Intereife haben und baher auf Abfat uur mahrend meniger Tage ober Bochen rechnen burfen. muffen maffenhaft in's Bublitum gefchlenbert werben. Bon Schulbuchern mit einem bestimmten Abfate pflegt man ebeufalle eine großere Muflage ju bruden. Wo fich bie Stereotopie gwedmäßig anwenden läßt, bedient man fich berfelben. lleberall aber fann nur ber einzelne, gerabe porliegende Gall mit feinen verschiedenen Rudfichten bie Grundlage für bas einzufchlagenbe Berfahren an bie Sand geben; fpecielle Borfchriften laffen fid baber bierüber nicht ertheilen.

58. 3m Juteresse bes Berlegers, wie des Sortimenters ist es jest fast aligemein gebräuchlich geworden, die Bucher nicht mehr, wie früher, rob., sondern geheftet

ober brochirt auszugeben. Dazu gehört ein Umichlag, ben man in ben meiften Gallen auf hubichce farbigee Bapier, bieweilen febr elegant, brudt. Er foll bubich ausfeben und burch feine Ausftattung in die Augen fallen, um in ben Cortimentehandlungen die Aufmertfamfeit bee Bublifume auf bas Bert ju gieben und fo gur Bertanflich. feit bes Artifele beigutragen. Bur Borberfeite benutt man befanntlich oft ben Titelfat bee Bertes felbit, etwa mit einer Umfaffung und nothigenfalle etwas gufammengerudt, bei illuftrirten Werfen brudt man biemeilen auch einen bubichen Bolgichnitt barauf, ober man illuftrirt ibn fonft. Die Rudfeite lagt man entweder bie auf die Drudfirma gang unbebruct, ober man verwendet fie ju Angeigen eigenen ober fremden Berlage, letteres natürlich gegen Infertionefoften und befondere bei Beitschriften und Lieferungewerfen ic. Den Ruden verfieht man gern mit furgem Titel und Angabe bes Berlegere, und amar querüber, wo es bie Breite bes Rudens erlaubt, fouft aber bon oben nach unten ober von unten uach oben laufend : eine allgemein angenommene Regel für bie Richtung biefer Rückenschriften giebt es nicht.

Befondere Socgialt ist auf das Arusere socker schain ist Geldenste und Viedesgaden verwendet zu werben für zu Geldenste und Viedesgaden verwendet zu werden pflegen. Hier ist sogar oft der Inshalt weniger wichtig, als die Erganz der Ansstattung. Schöner, verfres, startes Pavier, sein splendider Druck, schöner, oft gepresser oder unsfaltartig verzierter Eindand und ein nicht zu billiger Breise empfessen den Kaufer für feinen Zweck oft ein solches Buch einer vertrounden, vielleicht besserven der billigeren und dechalte nicht gleichen Effect machenden Erscheinung acensiiber.

59. Benn bas Berf fo weit fertig ift, bag bie gu feiner Bollendung noch erforderlichen Arbeiten fich ihrem Umfange und Preife nach genau beftimmen laffen, geht man au die Calculation beffelben, b. h. an die Ermittlung nud Bufammenfteftung ber fanimtlichen barauf rubenben Roften und Beitimmung bes Bertaufepreifes auf Grund Diefer Roftenberechnung. Ge tommen bierbei in Betracht Bonorar, Cat und Drud, Bapier für Werf und Umfchlag, Berftellung, Drud, Bapier und etwaiges Colorit eventueller Beigaben an Illuftrationen, Rarten u. bal., Buchbinderlohue. Roften der Safturen und andrer Erpebitione. und Bertriebemittel, Inferatfoften zc. zc. Angerbem rechuen manche Berleger noch einen verhältnifmäßigen Antheil au ben allgemeinen Gefchaftefpefen bingu, ber fich bann nach ber Art bee Ericheinens (ob auf einmal ober in mehr ober weniger Abtheilungen) und ber Angahl ber fonft noch gemachten Unteruchmungen richten muß. Denn menn 3. B. ein Berleger unr einen einzigen Berlagegriftel batte, fo murben auf biefen natürlich fammtliche Wefchaite. unfoften fallen, die fich in andern Gallen vertheilen mifften, Wenn aber ju ben Roften, Die auf einem Werte laften, noch ein gemiffer Procentian berfelben ale Berginfung bes anacteaten Navitale geichlagen wird, fo faft fich bierfür taum ein ftichhaltiger Grund anführen. Denn bies folt both nichte Anderes beifen, ale: bae auf biefes Unternehmen permendete Stavital muß fich fo und fo boch rentiren, wenn bae Geichaft genugend ober gut gu nennen fein foil. Ob aber bae Anlagelapital Die gewünschten Binfen getragen bat, ober mehr ober weniger, das erhelt ichon pon felbit bei ber Berednung bee Abiance, von melder weiter unten (10%) bie Rede fein wird. Aft baber Diefe Art der Berechnung biernach überflüffig, fo famt fie auf ber anbern Ceite fogar gu Tanidungen verleiten. Gefett, Die Roften eines Unternehmene betrügen 300 Thir., abgefest mare fur 310 Thaler, jo find boch jedenfalle bie Noften gebeift und außerbem noch 10 Thafer verbient: batte man aber gu ben 300 Thaler Roften noch 5% Binfen gefchlagen und alfo das 2Bert mit 315 Thalern belaftet, fo fame man freilide auf das Refultat, bag noch 5 Thaler Deficit geblieben maren. Rinn mare allerdings ber gewinfchte geringfte Gewinn von 5" uicht erzielt, aber bie eigentlichen, wirflichen Roften waren boch gebedt und verdient ware boch immer, wenn and nicht jo viel, ale man gewünscht hatte. Dochitene fonnte bice bem Berleger geigen, baft er fein Stapital auf Diefe Brt nicht portheilhaft genng angelegt batte, und die gefchaftliche Alngbeit würde ihm gebieten, daffelbe wonioglich aus dem Unternehmen ju gieben und fruchtbringender augutegen; um aber gu biefem Refuttate gu gelaugen, bedarf es biefer Berechunngeget nicht. - Dagegen wird co fur Berleger, welche felbfi Buchdruder find, immer gwedmäßig fein, die Drudtoften bein Berfe gerade fo hoch ju belaften, ale weum baffelbe für fremde Rechnung gebrudt mare, um fpater bie Refultate ber Gefchafte getreunt gu erhalten. - Die Gefamuttoften werden unn auf die einzelnen Eremplare vertheilt. Da es fich aber nicht allein darum bandelt, Die aufgewendeten Roften wieber berauszubefommen, foubern aud burd bas Unternehmen einen angemeifenen Bewinn zu erzielen, angerbem auch anf etwaige Breiexemplare und Berlufte und barauf Rindficht an nehmen ift, daß man feine Gicherheit fur ben Abfat ber gangen Auflage bat, nicht minder auch ein befferes Unternehmen durch ben daraus zu giebenben Gewinn bie durch umpor. theilhaftere Beichafte verurfachten Berlnite übertragen foll, fo fann man bei biefer Berechnung nur einen Theil ber Anflage gur Dedung ber Roften bestimmen. Gewohnlich

nimmt man au, bag ein Drittet b.r Unflage ober etwas mehr die Roften deden minkt bier bat bie Rudficht auf Die mahricheinliche Bertauflichteit und Die Lebenebauer eines Wertes ju enticheiben. Bu niedrig gegriffen wird biefer Can felten fein; benn im Berhattniffe an ber Wefammtproduction gehoren bie Gatte, in denen fich ein Bert gang pertauft, in ben feltenen Ansnahmen; noch feltener ift. trot des Unicheines von Gegentheil, bas Glud mehrere Anflagen in erleben. - Angenommen nun t. B. Die Roften eines Buches ftetten fich auf 600 Thaler. Die Anflage mare 1500, fo wurden bie Roften, auf ein Drittel ber Auflage, alfo 5(0) Gremplare vertheitt, auf jedes Eremplar 11's Thaler betragen. Dies giebt ben Rettopreis inatürlich fur die gauge Auftage) ale benjenigen, ju welchem die bei Beitem größte Angahl abgefest werben wird. Indem man nun auf den fo ermittelten Rettopreis entweder ein Drittel oder die Balfte fchlagt, erhalt man ben Labenpreis, mid gwar in erfterem Salle Retto., in letterem Orbinar Artitel. Dit Riedficht barauf, ban ce in ben meiften Fallen fur bas Edpicial eines Unternehmene enticheidend fein mird, ob fich bie Cortimenter thatig bafur verwenden, ober nicht, wird ber Berleger in feinem eigenen Butereffe ben Rabatt und baburch ben bem Sortimenter gu gewährenden Bortheil fo boch ale möglich gemabren; boch tann er in manchen Sallen burch bie Natur des Unternehmens baran gehindert fein. Gin theures Brachtwert 3. B., welches an fich fein großes Bubtifum bat, wurde baburch, bag ber Rabatt gu 1/3 (ber Satite bee Mettopreifee' firirt trarbe, oft fo unverhaltnigmäßig thener werben, bag ber Abfas fehr empfindlich beeintrachtigt tourbe. Der bei Edulbiidern haufig ben Abnehmern einer bestimmten größeren Bartie gewährte, ben eigentlichen Yabenpreis ermößigende Bartiepreis, ber bei manchen Berten bie gum Ericheinen bestehende billigere Enbfcriptionepreie, folde und abntiche Berbaltniffe miffen bei ber Calculation bee Breifes in Bernieffichtigung gezogen werben. Ans bem Borfichenben geht beutlich bervor, in welchem Berhaltnig Die theilmeife Erhohung ber Productionefoften, 3. 2. ber Drint- ober Bapierpreife, auf ben Berfaufebreis eines Budges eintwirlen unug und daß fich eine folche Erhöhung nicht zu gleichen Theilen auf die einzelnen Eremplare ber gangen Anflage vertheilen laft. Wenn 1. B. ber Drudpreis um 200 o ficiat, fo pertheilt fich die Erhöhmig biefes Boftene auf die einzelnen Exemplare fo, daß, ein Drittel inr Dedina ber Roften angenommen. 3mgl 20 alfo 60% auf jebes einzelne Eremplar im Rettopreife fallen, je nach ber Rabattirung aber ber Labenpreie bes einzelnen Eremplare um 80 (bei Rettoartiteln) oder um 90% (bei Ordinarartifein) gegen den frühern Antheil an dem betreffenden Bofien steigen nuß. Im stehen Herfteltungskossen, Vereis und Verdamsschäftlich in einem unlösderen Cauplalurzus und es kann dager bei Preissteigungen sehr leicht der Tauf einterten, daß mauche Unterrechnung, die nur zu billigem Preise reihstren stillt under genacht werden kann. — Die fertige Calenlation wied in das Calenlationsbuch eingetragen, in welchen jeder Artistel sein besonderen erbalt. (Da diese Buch gewöhnlich gleich mit als Bertage-Conto deung wied, fo soll ein Besspiel weiter unten, 103, angeben merchen.)

60. Geitbem ber buchbanblerifche Bertebr feine jebige Geitalt angenommen bat und bie neuen Artifel nicht mehr bei ben regelmäßigen Bufammenfünften auf ben Deffen porliegen, um in Augenschein genommen werben gu tonnen, bat fich ber Webrauch aneachildet, daß die Berleger ibre nenen Berlageartifel fogleich nach Ericheinen ben Gortimentern gur Anficht (ale Renigteit, pro Novitate, pro Novo) suichicfen, bamit Lettere bavon Menntuif nehmen und fich fur diefelben im Bereiche ihrer Birfjamfeit verwenden tonnen. Früher geichab dies faft allgemein ohne speciettee Berlaugen; Die Berlage Broduction bat aber allmablig einen folden Umfang angenommen, daß biefe bamale beaneme und zwedmakige Ginrichtung fur viele Sortimentebandlungen gur foftipieligen nud unnüben Yaft geworben ift, fo bag fie fich veranlagt gesehen baben, Dicienigen Renigfeiten, beren Aufendung fie minichen, felbit ju befrimmen, "ju mahlen." Go ift ce getommen, bag jest nur noch der fleinere Theil der Cortimentehandlnugen allgemein Menigfeiten annimmt (im Edulg'ichen Abregbuch und in ben Buchfandlerliften burch ein n bor ber Girma bezeichnet), die meiften bagegen entweder in allen Gallen mablen, oder unr von beftimmten Sandlungen, beren Berlagerichtung ihnen eine gewiffe Burgidigt für Branchbarfeit ibrer Artifel bietet, ober que beitimmten Sachern, fur welche fie befondere Bermendung haben, Nova anuchmen (mit einem w por ber Firma in den genannten buchbandterifden Silfomitteln feuntlich gemacht). Die Ginrichtung ber Hovitatenverfendung hat für ben Berleger ben Uebelfiand an Wege gebracht, baf fie ibn gwingt, großere Auflagen an bruden, ale fouit oft erforderlich fein murbe; bean bei fleineren Auflagen murbe er nur einen Theil ber Cortimentebandlungen mit Erempfaren verfeben tonnen und ben andern damit die Gelegenheit gur Bermendung entgieben. Daburch aber, baf bie meiften Sortimenteband. lungen "mablen", wird ber Berleger in die Nothwendigfeit verfest, icon por Ericheinen eines Bertes für beffen Befanutmachung ju forgen. Diefe Befanutmachung fann beitimmt fein, entweder mir ben Gorimentehandel auf bas bevorftehende Ericheinen des Wertes aufmertfam gn machen und ihn jur Wahl aufzufordern, oder and das Publitum von dem Werk in Kenntniß zu fegen und daffelbe zu veraulassen, daß es entweder fubscribire, oder doch bei den Sortimentschandlungen die Ansichtsunsendung verlange.

61. Diefe porläufige Befanutmachnng erfolgt burch Auseigen in Form pon Circularen ober Beilagen ober ale Inferat in ben buchbaublerifden Blattern, burch Bablfafturen, b. b. Rafturen, welche Titel und fouft nothige Angaben über bas ericheinende Werf enthalten und aut obern Rande ober an der Geite mit der Bemerfung "jur Babl" verfeben an Die Sortimentebandlungen verfchieft werben, ober endlich burch Angeigen mit Bahlgettel (f. 26) ober burch blofe Bahlgettel, welche in bagn befondere beftimmten Mattern abgebrucht werben. Bon ben biergu befrimmten Blattern, welche felbit ben Titel "Bablgetiet" führen, find ichon zwei bei ber Erwahnung ber "Mittheilungen bee Cortimenter . Bereine" und ber " Defterreichifchen Buchbandler . Correiponden:" gengunt morden. Das am Deiften benntte berartige Blatt ift ber von C. B. B. Rannburg in Leipzig berausgegebene "Altgemeine Wahlzettel für ben beutichen Buchbandel und bie mit ihm permanbten Geichaitogweige", welcher, ale Manufeript gebrudt und fett im 19. Rabraang fichend, nach Makaabe des porliegenden Stoffes in Quart auf weiftes Schreibpapier breifpaltia und nur auf einer Geite bedrudt wochentlich 3-4 mal in mehreren Bogen ericheint und gratie an alle Buchhandlungen, felbit, an folde, die nicht im Schulg'ichen Abrenbuche fteben, verschieft wird. Die Angeigen find nuter folgende Rubriten eingeordnet: Rova unter ber Breife, erichienene Bucher, Runitfachen, Mufifalien, vermifchte Anzeigen. Der Infertionopreis beträgt für Die breigespaltene Betitzeile 114 Rar., bei Bagrablung mit Discont. Beilagen werben mit je 3 Thaler fur ein Quartblatt berechnet. Achnliche Ginrichtung bat ber ebenfalls in Leipzig ericheinende "Central - Angeiger", ber aber mir bann und wann in unregelmäßigen Bwifchenraumen ericheint. - Golde Angeigen fommen natürlich allen Sanblungen gu, welche bas Blatt überhaupt erhalten; Diejenigen bagegen, welche man felbit erpebirt, ichieft man nur an folde Girmen, mit beneu man in Berbindung fteht und pon benen Beitellungen erwünicht fein wurben. Es hat deshalb por der Expedition jedesmal eine Auswahl der betreffenden Girmen ftattgufinden.

62. Sowolf für den Sortimentschandel, als für das Publitum berechnet jind die Prospecte, welche entweder dem Sortimentschandlungen für diese selbst zugeschicht, oder durch sie verbreitet, oder Zeitschriften beigelegt werden. Zie enthalten außer den Angaden über Litel, Erscheiumgeweise nud Peris gewöhnlich und ein Nacionnement

über Blan ober Inhalt bee Berte, vielleicht auch bas Inhalteverzeichniß, und bienen burch Mittheilung einiger Sciten and) oft gugleid) ale Drud., Aneftattunge. und Papier - Probe des Bertes. Bon illuftrirten (Bolgidnitt.) Werten brudt man gern ale Brobe eine bubiche 3linftration bei. - Bur wichtigere ober Fortfegunge- und Sammelmerfe liefert ber Berleger bem Sortimenter Gub. feriptioneliften, welche, abulid wie ein Profpect, Die nothigen Angaben und außerbem einen Beftellgettel enthalten, der von bem Befteller anegefüllt und an die Gortimentehandlung gurudgegeben werben foll, bieweilen anch Das Echema eines Bergeichniffes, in welches fich Die Gubfcribenten einfchreiben follen. (Die Gitte, Die Lifte Der Subscribenten bem Berte gebrudt beigugeben, ift jest gegen fruher fehr in Abnahme gefommen.) Die Gubfcriptioneliften werben auf Edreib. ober boch geleimtes Bapier gebrudt. - Gur Brachtwerfe und umfanglichere Runftartifel itellen die Berleger bieweilen einen befonderen Cammelapparat ber, welcher in einer mehr ober minder eleganten Dappe Profpect, Probeblatter, Enbicriptione. Ginladung und . Lifte ze. bereinigt und gur Gewinnung pon Subscribenten burch Colportage bient.

S3. Vertriebe mittel, welche nach Erichene eines Vertres zur Vekamutmachung beischen und Vermehrung der Ablages in Amwendung gedracht werden, tud welche der nachen Vezichung wogen gleich hier mit besprochen werden mögen, inder Verde-Seite, Artiserungen, "Ammuten, Anzeigen (Inferate), Beitagen, Placate, Pesprochungen und Accenssonen, örneigenuplare, Persiedungsbriefe, Verschwungsbriefe, Verschwungsbriefe, Verschwungsbriefe,

Die Brobe-Befte zc. follen bem Bublifum burch Auficht eine 3ber von dem erichienenen (im Ericheinen begriffenen) Berte geben und entiprechen fomit bem Brofpecte, beffen Ausgabe in gleicher Abficht por bem Ericheinen erfolgte. Dan wendet fie nur bei folden Werfen an, welche in einer größeren Reihe von einzelnen fleineren Abtheilungen ericheinen follen, alfo porziiglich auch bei Beitschriften. Oft wird die Bezeichnung " Brobe-Hummer" ac. barauf gebrudt. Brobemmmern von Beitschriften werben gewöhnlich unberechnet verschieft, Probebejte und Probelieferungen bagegen faft immer mit Berechnung. Da fie außer ihrer Bestimmung ale Theil bee ericheinenden Werfes noch ben Zwed haben, durch moglichft allgenteine Berbreitung Raufer herbeiguziehen, fo pflegt man fie in bedeutend größerer Auflage gu bruden und weit gabireicher gu berichiden, ale bie fpateren Lieferungen, und felbit in ichlechterem und nicht mehr vertauflichem Buftanbe gurudgnnehmen, ba bei ihrer Beftimmung eine ichonende Behandlnna oft nicht möglich ift. And giebt man fie felbit an folche Dandlungen in Rechnung, mit benen man sonst teine offene Rechnung führt, da man solche Handlungen gelegentlich der (dann daar 31 liefernden) Foorlegungen, die der Sortimenter den gewonnenen Abnehmern doch verschäffen muß, jur Begoling and der abgefeiten Problectie wirdigen kann.

64. Angeigen (Inferate) find nachft ber Berfenbung an die Cortimentehandlungen bas wichtigfte Mittel gur Befanntmachung des neuen Bertes. Bei ihrer Bichtigfeit fur ben Abfan auf ber einen und ihrer Roftfpieligfeit auf der andern Geite hat der Berleger fie mit größter Sorgfalt ju behandeln. Denn fo wirtfam eine vielverbreis tete und geschicht abgefaßte Muzeige fein tann, fo leicht ift ce auch möglich, unverhaltnigmäßig bobe Roften auf theure Inferate ohne nemenewerthen Erfolg gu verwenden und fomit ohne allen Rugen noch baares Weld gugufeten. Es ift jedem Berleger gu rathen, Die befannte Rebeneart von ber großen Dacht ber Druderichwarze bier eum grano salis aufgunehmen. Die Abfaffung ber Anzeige, welche aufer ben nothigen Angaben über bas Bert gewöhnlich noch ein furges empjehlendes Raifonnement enthält, richtet fich nach ber Natur bee Artifele. Gin miffenschaftliches Wert will feinem Bublitum gegenüber andere und, fo gu fagen, becenter empfohlen fein, ale ein popularer Artifel, beffen Empfehlung haufig mehr ober weniger Reigung haben wirb, an bie Reclame anguftreifen; beren Ansartungen aber wird jebe auftandige Sandlnug ichon in ihrem eigenen Intereffe und ber gefdjaftlichen Ehre halber forgfaltig vermeiben. Es ift Gache bes gefchäftlichen Tacts und bee richtigen Wefühle, die wichtigfte und intereffantefte Geite des nenen Bertes fur; und ichlagend in ber Unzeige bervorzuheben. Bon großer Wichtigfeit ift ce ferner, bie Anzeige bem richtigen Leferfreise unter bie Angen gu bringen, mit andern Borten, Die richtigen Blatter für die Infertion gu mablen. Gur bie Buchhandlungen zeigt man natürlich in ben buchhandlerifden Blattern (Borfenblatt, Bablættel ic.) an. Fur bas Bublifum mablt man bei miffenichaftlichen Werten felbftverftandlich Blatter, welche ber betreffenben Biffenfchaft gewidmet find, für alle Erscheimungen von größerem Intereffe auch einige ber verbreitetiten großen politischen Zeitungen, für technische Schriften Sachjournale, fur Belletrifut ichonwiffenfchaftliche Beitichriften ac. Bier laffen fich eben hochftene allgemeine Fingerzeige geben. Der Berleger muß fein Wert und die Breife, für welche es hauptfachlich beftimmt ift, teunen und wird barnach verfahren. Bon Ruben find in der Regel die Borichtage und bezüglichen Dittheilungen befreundeter und thatiger Cortimentehandlungen; andere Diferten, an benen ce nicht gu fehlen pflegt, find genau zu prufen. - Heber bie unter Umftanben gn mablenden Blatter geben besondere C. M. Saendel's (in Leipzig) Inferaten. Berfendunge Lifte und die von ben Unnoncen-Bureaux berausgegebenen Beitichriftentataloge Mustunft, fowohl was Auflage, ale Dobe ber Jufertionetoften betrifft. Der Bermittlung biefer Annoncen . Burcang bebient man fich gwedmania in allen Fallen, mo man Buferate in folde Blatter einruden laffen will, mit beren Berlegern man nicht ohnebin in laufender Rechnung ftebt. Directe Geichäfte find gerabe bier oft mit viel Umfrandlichkeiten. Beitverluft und Mehrtoften verfnipft. -- Die Roften bes Inferate fallen in ber Regel, wie natürlich, bem Berleger allein jur Baft; gewöhnlich fagt er bann in ber Ungeige, bas Bert fei in allen (ober allen gnten ober foliben) Buchhaublungen zu baben; boch gewährt ber Berleger bei befondere bebentenden ober abfapfahigen Werten auch hanfig bestimmten Gortimentehandlungen Inferate mit alleiniger Rennung von beren Firma, indem er einen verhaltnigmagigen Untheil ber Roften tragt, mabrend ber anbere Theil von der Sortimentebandlung getragen wird. Dieje Gewährung pflegt burch verhaltuigmäßige Geft: ober Baarbeitellung bedingt zu werben. Bisweilen erbietet fich ber Berleger gleich bei ber Anfundigung ben Buchhandlungen gegenüber, bei einer bestimmten Ungahl feft bezogener Exemplare ein (vielleicht besondere in die Hugen fallendes, burch ein Bilb ober fonftwie bervorgehobenes) Buferat gu geben, von dem er ein Biertel oder Drittel der Roften trage, bei noch mehr Bedarf erbietet er fich gur Bablung (Gutidrift) ber Balite ber Roften (Auferat auf halbe Roften) ober and jur Bergutung bee gangen Roftenbetrages. Cliches etwaiger Abbildungen bat ber Berleger anm Abbrud mentgeltlich gu liefern. Die Roften werben gewöhnlich von bem Cortimenter verlegt und ibm von bem Berleger in Jahredrechnung gutgebracht.

Inferate werben befanntlich nach Geiten- (Spalten-) ober Beilen Raum und einem ale Norm angenommenen Schriftgrade bemeffen, fo bag j. 2. eingebrudte Abbilbungen ben eingenommenen Raum bezahlen muffen, Saufig wird fein Rabatt gemabrt, pornehmlich bei politischen Reis tungen, in anderen Sallen ein verhaltnigmaßig fteigender Rabatt, ber aber ben gewöhnlichen Buchhandler - Rabatt an Bobe nicht zu erreichen pflegt. Wo nicht fofortige Bagriablung bedingt ift, fommen Inferate in die allgemeine Jahreerechung. - Berleger von Zeitschriften einigen fich bieweilen mit anderen Beitschriftenverlegern gu Change-Inferaten, b. b. ju gegenfeitiger Infertion ihrer Berlageartitel ohne Unegleichung burch Baargablung. Golde Boften fommen nicht auf bas gewöhnliche Conto, wenn and ein foldes überhaupt geführt wird, fondern auf ein beionberes "Change Conto", auf bem bann bie von beiben

Seiten berechneten und ju gewährenben Beträge erfcheinen. Die Beträge biefes Conto werden in allen Julien ohne Rabatt berechnet. Dur ünferft felten gleicht fich ein folges Conto durch Gegenrechnung rein aus; die Differen; wird eichod, in der Regel nicht ausgezahlt, fondern abgefärieben, d. a. f. a. f. b. f. a. f. b. f. b.

Ueber alle Inferate ift ein befonberes Buch ju führen. welches alle nothigen Angaben: Datum ber Abfendung, Gegenstand bes Inferate, Titel ac. ber betreffenben Reitidrift ober bee Berfee, auf beffen Umichlag ber Abbrud erfolgen foll u. f. f. enthalt. Rach biefem Buche find alle eingebenden Inferat : Rechnungen ju prufen. Dan ertennt teine folche Berechning an, jahlt fie bemnach auch nicht, wenn man gur Infertion nicht felbit anebrüdlich Muftrag ertheilt hat und burch beigegebenen Beleg (Abbrud bes Inferate in ber betreffenden Rummer) die Uebergengung erhalt, daß ber Abbrud wirtlich vorschriftemaßig und correct, wenigftens ohne entstellende Gehler, erfolgt und bie Berechnung nach Beilenraum und Beilengahl richtig ift. Bei (nicht felbftverichnibeten) finnentfiellenden Drudfehlern tann man mit Recht nochmaligen, correcten Abbrud bes Inferate beaufpruden. Diefes Buferat Buch bient fpater and bei Berechnung ber jedem fpeciellen Berlageartifel ju belaftenden Infertione Roften gur Unterlage.

65. Unter Beilagen verfieht man Ungeigen eingelner ober mehrerer Artitel, fast immer mit Raifonnement, welche in großerer Auflage auf besondere Blatter gebrudt werben, um entweber vom Berleger felbft theile burch Beilegen gu feinen Artifeln verbreitet, theile an Beitfchriften jum Beilegen gegen Gebuhren gegeben, ober vom Berleger an die Cortimenter behufe abnlicher Berwendung in großerer Augahl gratie geliefert gu merden. Die Beilagegebahren ber Beitschriften find gewöhnlich nach bem Formate ber Beilagen verichieben und ebenfalls in ben im vorigen Abfchuitt genannten Silfemitteln gu finden. Gur Die Gortimentehandlungen werden Die Beilagen entweder ohne ober mit Firma gebrudt, b. h. es ift gefagt, wie bei Inferaten: in allen Buchhandlungen zc., wer die Rirma ber betreffenden Cortimentehandlung ift allein und andbriidlich genannt, vielleicht am Rande bin beigebrudt. Bei Beilagen für Sandlungen in Ländern mit anderem Müngfuße, ale im Yande des Berlegere in Webrauch ift, merben die Labenpreife gewöhnlich in beiben Müngforten anegebrudt. Beinabe immer wird vorherige Berftanbigung mit ber betreffenden Cortimentehandlung nothig fein, ba diefe nicht für alle Beilagen Berwendung und durch ben Bezug ber oft umfänglichen Badete Transportfoften bat; auch find Die Beftimmungen ber verichiebenen Brefigefete je nach bem Beitimmungeorte ber Beilagen nicht außer Acht gu lassen, worinder gewöhnlich die Sortimentshandlaungen besondere Mittheilung undehen. – Beilagen wirten oft mehr und nachhaltiger als Jusiente, da legtere leicht in der größen Menge der Angeigen verschwinden, was besonders von den großen politischen Zeitungera gilt; doch sonder und sie ziemlich bedeutende Kosien verursächen. Dagsgen gewähren sie noch den großen Vertheil, daß man durch Anwendung siehenden Sagtes die verlierem Truck nur die Kapiere und Trucksschen un mytolgen hat.

66. Bon großer Birtfamteit ift unter aunftigen Umftonben bae Blacat. Die Beftimmung beffetben, in Schanfenftern anegehängt ober burdr Unheften im Gicfchaftelocale, burch Anichlagen an offentlichen Berfebrewegen, an Manern, Strafeneden w. dem Anblifum bor Mugen gebracht ju werben, bedingt bae große Format, die grofe, in Die Angen fallende und ichon aus ber Entfernung leebare Edrift und die auffallende Anoftattung. Bieweilen enthatt bas Blacat nur Titel und Breie, bieweilen auch ein Raifonnement. Um baifelbe recht auffallend zu machen. ftellt man ee gern auf farbigem Papier ober mit farbigem ober Buntbrud ber, vergiert es burch Bilber zc. Die große Birtung beruht barauf, bag eine Anzeige in Diefer Beftalt bem Bublitum, and bemjenigen, meldee fich jonit um Anzeigen nicht frimmert, auf feinen Begen immer wieder und faft unausweichlich entgegentritt und fo, befondere wo ce fich um populare Artifel handelt, auch in ben anfänglich Indifferenten nach und nach Intereffe und ben Binich nach bem Befige bes angepriefenen Wertes wedt. Dan tonnte bae Blacat fait dem Colportenr vergleichen, ber, wenn auch bieweilen überlaftig, boch un ermindlich fo lange ben Beuten feine Bagre in's Sans bringt und por Angen halt, bie endlich boch ber Gine ober Andere fich jum Aufauf entichlieft. - Die Blacate werben in ber Regel gratie geliefert; nur bei befonbers iplendider und toftipieliger Ausstattung wird mitunter ein maniger Breis bafür in Anfat gebracht, ber mehr por Diffbrauch idigen, ale gur Dedung der Moften beitraaen foll.

67. Inf ander Kreise berechnet sind Bespiech und Recenssionen. Besprechungen, welche bisweilen ichm vor Erschient des Vertes veranlaßt werden und oft mit Auszigen, mit Abbruch geeigneter einzelner Stide des Vertes begleitet sind, machen in der Regel einsach das Vert aufmertsam, während Recenssonen und in noch höherem Grand Kristlen ein tieferes, referirendes ober berutheilendes Eingehen auf dassiebt, au bieren pflegen. Es fann hier infloh der Ers sin, auf das Recensionweien

und die hier und da bei demfelben vorfommenden Misderande und Utdelstände des Adheren einzugeben, über deren Geneils sich Wandes jagen ließe. Aur nebendy sei auf die Wichtige Berleger wird Recensionen hingewiefen. Der tichtige Berleger wird Recensionen und doerflächtigere Telprechungen nur in guten und auertaunten Wättern veranlassen. Die Recensionsezeunplare werden den Rodoctionen underechnet zugestellt und ale Eigenthum überlassen, wenn eine Recension ersolgt ist; dagegen ist zu erwarten, daß Recensionsezeunplare von Werken, die nicht zur Exprechung sommen, dem Verleger zurückzegeben werben.

68. Freieremplare giebt man größtentheils von Unterrichtebüchern an Schulbirectoren, Behrer ac., um eine Brufung und womöglich Empfehlung und Ginführung bes betreffenben Buches feiten bee Schrerverfonale gu veranlaffen. - Diefe Freieremplare, wie alle anderen ohne Berechnung abgegebenen Eremplare (Bflichteremplare, welche uach Bestimmung bee Brefacietee eingeliefert merben müffen, Gratiecremplare, Die fich ber Antor anebedungen bat, Recenijouseremplare sc.) mit alleiniger Ausnahme ber ben Buchhandlnugen nach Abichnitt 42 gu gewährenden Freieremplare werden in ein befonderes Buch, das Gratiebird, notirt. Der Berleger thut wohl, alle folde Gremplare, mit Ansuahme ber Pflichteremplare, auf Umichlag ober Titel zwedmäßig gu bezeichnen, burch Stempelung ober burch eine fdriftliche Bemerfung, Die ja 3. B. ans einer Widmung oder ber Bezeichnung "gur Recenfion" bestehen faim; jouft mochte er leicht in ben fall tommen, bağ ein von bem uripringlichen Empfanger vielleicht vertauftee Exemplar ihm durch eine minder gewiffenhafte Cortimentehandlung mit Berechnung remittirt murbe und er fo fein eignes Berlagemert gurindlaufen munte.

69, Um die Sortimentshandlungen in der Refanntmagning der Rowliaten zu unterfügen, liefert ihnen der Berleger bieweilen im gechaptere Rugahf (gants) Ererfend den gederiefe oder Berfend den abgefalturen. Erftere ind gedruckte Eriefe (Circulare) der Sortimentshandlungen au ihre Kunden, welche eine empfeschad Anzeige des Berlege enthalten. Boreise und Unterförfit sind ohlen getaffigt, mm von der Sortimentshandlung angegistitt zu werden. Rechnisch enthälte sich sind int den Berfendungsratunen, Rechnungen mit empfeschaben Anzeigen, welche bei Uebersendung er Rechnische an Sortimentern an ühre Kunden gegeden werden und auf denen erstere denplatis ihre Kinna und die Rowssssse absolute.

(Fortietung folgt.)

# Der Buchdruder an ber Bandpreffe.

#### Die Lauge jum Formenwafden.

3m Jahrgange 1856 bee Journale für Buchbrudertunft zc. No. 16 habe ich alle Laugenrecepte, Die in ben feit 1740 erichienenen Sandbüchern über Buchbruderfunft perzeichnet, grundlich ausgewaschen und den beiten Theil bapon für bie befte Lauge behalten. Es icheint aber, als hatten bie meiften Buchbruder nicht Enft, basjenige, mas ihnen burch die Rach-Reitschriften gebracht wird, erft nach ernftlicher Brufung in Anwendung gu bringen, um fo bie Spreu vom Beigen unterscheiben gu lernen. Ge ift ihnen piel lieber, wenn irgend ein Speculant ihnen etwas Gertigee ine Saus bringt. Da greifen fie gewöhnlich icon aus bem Grunde ju, weil die Anfertigung ihnen weiter feine Dube macht. Ginen neuen Beweis bafür liefert bie Mufnahme, welche bas Bafferglas, wenn and nur für furge Beit, gefunden bat. 3ch fomme auf baffelbe am Schluffe biefes Rapitele wieder gurud, um es, hoffentlich für immer, abgufertigen.

Der 3med ber lauge ift, Die an den ausgebrudten Formen haftende Farbe anfgulofen (und gu entfernen, welches lettere inbeffen mittelft ber Burfte und burch Abfpulen geschieht). Es geht aber, indem die Farbe aufgeloft wird, ein rein demifcher Proceg por fich, benn in bem Angenblide ber Auflojung finbet wieber eine Berbinbung ober Berfeifung ftatt. Die Frage geftaltet fich nun folgendermaßen: wenn bie Farbe aus Rug und Firnig (einer Gettfaure) befteht, wie muß bie Lauge befchaffen fein, die eine vollständige Berfeifung biefer Gettfaure bewirfen foll, ohne dag baburch dem Detalle, an welchem bie Bettfaure haftet, irgend wie Schaden ermachit? -Die einfachfte Untwort bierauf ift: Die Lange muß von berfelben Beichaffenheit fein, wie bie, womit ber Geifenfieber bie verschiebenen Dele und fonftigen Gettfauren berfeift. Gine vollftandige Berfeifung findet aber nur ftatt, wenn bie lange tauftifch ift. -

In früheren Zeiten hatte jede Druderei ihren Aefcher, in welchem die Lauge bereitet wurde. Der Aefcher war

ein etwa 4 fuß hohes, oben offenes und nach unten etwas ichmaler ju laufendes Gaf, ber Form nach alfo conifd. Ungefahr einen halben Boll boch vom Boben befand fid ein Both, etwa 11/2 Boll im Durchmeffer haltend, welches mit einem hölgernen Stopfel von außen verichloffen wurde. Im Junern Diefes Raffes erhoben fich vom Boden etwa einen Bug boch vier bicht an ben Banben ftebende Beiften, auf welche eine gang mit Bochern perfebene bolgerne Scheibe gelegt murbe, beren Beripherie mit ber innerhalb bee Gaffes an ber betreffenben Stelle gleich mar. Auf Diefe Scheibe legte man freumpeife einen giemlichen Saufen Birtenreifer und bededte biefelben gut mit grober Sadleinwand; bann wurde Buchenafche barauf geschüttet und Baffer barüber gegoffen. Die burchfidernde Gluffig. feit war Lauge und murbe unten abgegapft, in einen Reffel gethan und bis jum Rochen erhipt; in biefem tochenben Buftanbe nur tounten bie Formen bamit gemaiden werben, mobei eine febr fcarfe Burfte immer noch mitbelfen mußte.

Es geht fieraus hervor, daß die Hotzafche folder Befundheite enthalten muß, die das durcheringende Waffer
zu löfern und mit forzuführen vermag. Annahifrit man
die Hotzafche, in findet man darin lösliche Salze, von
denen der größte Ideil Poetafche (fohienfauere Rali) fig,
auferbem Rieferdere, unlossliche Salze und unmerbenannte
Robsenfludchen. Die Lauge bestand also aus Wasser mit einer understummten Quantität Hottafche vermengt. Budgendie wurde deshalb genommen, meil man die Erfahrung
gemacht hatte, daß sie die beste Lauge gede, was mit andern Aborten heißt: daß sie am reichpaltussten au Bortafche fel.

Sinestheils doburd, daß in dem Reigher die Polet, auch den und das Wassfer in leinem bestimmten Gewichtsverspattmisse zu einem eine des die Bestsingstader fanden, wie es die Bestsingstade beingt, anderentheils und bauppfächtig doer doburd, daß der Betatasse (dem 100 fein auch Sasi) die Kohlensiame nicht entgeen wurde, tonnte die Lauge biezunge Zützfe nicht erthalten, welche ihr die Jadigsteit giebt, im salten Justande den im Robe stehenben under du erfällen.

Der Grund, weshalb man überhaupt talt wafcht, liegt in der bedeutenden Ersparung an Feuerungs-Material, da die Aesderlange ben gangen Tag tochend erhalten werben mußte.

Die haupflach bliebt nun, bie taltet Lauge fo billing als moglich bergnitellen. Bu defem Behufte mobil ling fatt ber Bottafche bie bedeutend billigere Goba (toblenfaures Natron). Beibe Salge find in ihren Wirtungen bei Perfeldung einer Lauge, wie wir fie gebrauchen, salf gann gleich.

Die Bereitung einer guten tauftifden Lauge aefdicht nun folgenbermafen: Dan thut in einen Reifel 12 Gewichtetheile Baffer und 1 Gewichtstheil Goba. Babrend diefe Difdung bis jum Rochen erhitt ift, hat man Beit. 1 Gewichtstheil auten gebrannten Ralf (Metfalf) in 3 Gewichtetheilen Baffer aufgutofen, und einen aut durchgerührten Rattbrei berauftellen. Cobald die Diidpung im Reffel focht, gieft man ben Raltbrei allmalig bingu, entfernt bann ichnell bas unter bem Refiel befindliche Rener und bedt benfelben gu. Die Lauge ift fertig. und zeigt fich nach bem Erfalten ale eine maffertlare Rifffigfeit. Der Ralt fiegt am Boben bes Reffete ale toblenfaurer Raft; er bat bem Natron Die Roblenfaure genommen und baburch fauftifch gemacht; berfelbe wird. nachbent bie Lauge vorfichtig ab und auf Glafden gefüllt wurde, weggeworfen. Die gefüllten Rlafchen find ant gu verftopfeln, weil die lange fehr geneigt ift, Roblenfanre aus ber Luft angugiehen, wodurch die agende Gigenfchaft derfelben allmälig verloren geben murbe. - Ginen 20. benfan giebt biefe Lange bestjalb nicht, weil bie Gewichtetheile ber dagn verwandten Stoffe in richtigem Berhaltnift zu einauder fteben.

Eine besser und billigere als diese tanstiffe Vange glebt es zum Tormenwassen nicht. Sie greist tein Metall, sondern uur animalisse und begretelistische Stosse an. Sie verseitt die Barbe vollständig und man sprottit die konten mit einer weichen Verste und verhalb, um die Verseissung inniger zu machen. Das Abspillen mit Auffer that dann ein llebriges, um die Form yang vein zu erhalten.

#### Das BBaileralas

wurde, wenn ich nicht irre, por nicht gar in langer Reit guerit von Brag aus ben Buchbrndern ale ein vorzugliches Wafchmittel empfohlen. Dierdurch entweder, oder durch irgend etwas Anderes angeregt, ift baffelbe bann and von anderen Geiten um Angebot gefommen. Coggr Reifende ober Agenten einer Fabrit in ober bei Salle haben ben Budgerudern das Bafferglas in 4 Thien, ben Centner offerirt mit bem Bemerten, daß man ca. 8 Dal fo viel Baffer gufegen tonne und muffe, bevor man es in Gebranch nehme. Dieje lettere Bemertung hort fich unt überane vortheilhaft an und mag auch wohl am meiften bagu beigetragen haben, baf ce bier und ba einigen 21bfat gefunden hat. Wenn ce wirftich gut und branchbar für une mare, gabe es bemnach aufcheinend fein billigeres Bajdmittel und aus biefem Grunde fohnt ce fich ichon ber Mahe, wenn wir une bae Ding etwas genauer anichen.

Bluffiges Bafferglas nennt man mit anderen Worten ficielfaure Rali- pber Natronlauge, Die ein fpecififches Gewicht von ca. 36 bie 380 Beanme bat. Demnach ift bas Baiferalas eine Berbindung ober Berfeifung pon Rafi. ober Ratronlange mit Riefeffaure, burch melde lettere daffelbe fein hobes fpecififches Gewicht erhalt. Die Alfalien haben aber ju ben Gettfauren eine nabere Bermanbtichaft ale gur Ricfelfaure, und fo ift ee benn naturlich. bak beim Baichen ber Formen mit Bafferafas bie Rali- ober Natronlange barin fich mit bem Girnig unferer Garbe perfeift und die Liefelfaure frei macht, Die bann in Form von weißen Gloden die Form jowohl ale die Bafcburfte verunreinigt. Bei ichlechterer Farbe inbeffen, welche mehr barr ale firnishaltig ift, und mo eine Trennnng ber Raliober Ratroulange deshalb nicht vollständig ftattfinden murbe, burfte die form nach dem Wafchen immer flebrig ober idmieria bleiben.

Siernach fonnen wir unfer Urtheil über bas Bafferglas folgendermaßen gufammenfaffen:

- 1) Die Riefelfaure ift in der Lange für nufere Zwede nicht blos ein überflüffiger, fondern auch ein nachtheiliger Körper.
- 2) Die Volumen-Vergrößerung durch die Eredinungs mit Waffer ist feine so im die Angen speinigende, wie es dem Antschin hat. Die Ralls oder Varrenlange ift ihren specifischen Gewichte nach sehr lich nährend des Abssifferalen, wie oder ertschildig sich schwerzeit. Da die achtmalige Verdinung des legteren num nicht etwa und dem Gweidet, somdern und dem Volumen Gemessen Weidelt, somdern und dem Volumen Gemessen wie bei die baiste das in die die die die die die Vauge eben so beiltig zu beschäften sein, als vom verdinunten Valliergaler.
- 3) Ta die lanftisse Vange, deren Anferigium, weiter oben angegeben wurde, ein reineres und zweckensprechenderes Wittel zum Germenwassen ist, auch im Kostrupuntt gar teinen oder wenisstens keinen neumenwerthen Unterschiede zeigt, so ist das Lässergades entschieden zu verwerten.

## Gine Londoner Buchbruderei.

Von Eh. Rufter in London.

(Gortiebung aus Beft 5 und 6 bee Redir.)

Doch magrend wir alle diese Beobachtungen gemacht, is die nimmer rastende Ziet fortgeschritten und wir werben in unsern Resterionen durch den schriften Zon der Mittagsgode unterbrocken, welche dem Bureaupersonal und den Correctoren eine anderstaatbistundige, allen übrigen im Haufe

Angestellten eine einftündige Unterbrechung ihrer Arbeit anzeigt. Ge ift 1 Ubr. Beobachten wir nun ben plotlichen Bechiel, bem die Scene unterliegt. Auf fpringt ber Corrector von feinem Stuhl und wechfelt feinen Arbeitsrod mit bem Strafeurod; fort flicat fein fleiner Umanuenfie, ber gleich feinem Chef anderthalb Stunden Greiheit genießt. Und in ben großen Geberfalen flappert's um hnudert Brocent mehr - und wird dann um fo rubiger, denn über die Satfte der Geger find im Itn verfcwunden, Welch ein Mappern, Bottern und Stolpern Die breiten Treppen binab! Welch ein Gewirr von Stimmen über. um und unter une, bae mir um fo beutlicher vernehmen, ale ju gleicher Beit auch die freischenden, fcwirrenben und raffeinden Toue aufgehort haben, Die aus den Dafdinenranmen und ane ben Bimmern, in benen die Sandpreffen arbeiten, ertonten. Raum bat fich bas Ctabliffement ber Mehrgabt feiner "Bande" entleert, fo ericheinen anch icon die Trabanten ber Frau Weller mit gabllofen Dlenage: torben, welche bie Portionen aufgeschichtet enthalten, und berbreiten fich nach atten Richtungen bin burch bie weiten Ranme, bier eine Bortion Roftbeef, dort eine Sammelcorelette ober andere enlingrifde Brobnete ber inpographifden Gartiche beponirend. Das ift bas Diner berer, welche entweder Junggefellen find ober ju weit (oft 10-15 englifche Meiten) von der Officin wohnen, um im Rreife ber Ihrigen ibre Mittagemablieit zu verzehren. Der hungerige Buchbruder macht wenig Ceremonie: fein Git ift ber untere Theil feines Raftenregale, feinen Tifch bilben feine Anie, auf die er ein altes Bret legt, und feine weißfeinfollende Schitrge ift fein Tifchtuch nebft Gerviette. Inamiiden, mabrend Meifer und Gabel in flinter Thatiafeit find, ericheint anch ber Bierfpenber mit feinen machtigen blechernen Biertannen, Die fortzubringen ihm Mitte macht und die er in wenigen Minuten auf ber Spige feines tleinen Fingere wieder ane bem Saufe hinaustragen fann. Behn Minuten genügen mehr ale reichlich für Die Expebition des frngalen Dahle, und ce bleiben fur ben 21rbeiter fonach brei Biertelftunden der Daufe. Diefe merben febr verschiedenartig anegefiillt, je nach bem individuellen Gefchmad: ber eine gieht feinen Rod an und geht eine hatbe Stunde fpagieren, um einige Buge ans feiner Bfeife ju thun (Rauchen ift in englischen Buchbrudereien ein ungefanntes und nicht geduldetes Ding); ein anderer lieft Die Morgenzeitung; ein britter irgenbeinen neuen Genfationeroman; zwei fpielen Schach; wieder andere fingen und treiben Unfug; bier fdreibt, bort ichlaft einer. Bier feben wir um bie Corrigirplatten gruppirt einige Bunger ber Schwarzen Runft mit Burfeln um Bier beschäftigt, boch ibre Burfel find nicht Burfel, fonbern Lettern ohne

Ropfe, Gevierte, Die gang berrlich ben Dienft ber Birfel verfeben. Endlich bort in einem gang verftedten Winfel, wohin fo leicht nicht bas Ange bes Factore bringt, feben wir eine Gruppe eifrig mit Rartenfpiel befchäftigt. Rur in Sallen gang besonderer Dringlichfeit fann man mahrend ber Mittagoftunde einzelne Lente arbeiten feben, wogu ce außerdem einer fpeciellen Orbre des Oberfactore bedarf: bie Privatgeiege ber englischen Buchbruckermelt opponiren fid bagegen und bringen daranf, bag bie Reierftunden ftreng innegehalten werben. Der Grund hierfur ift meniger ein philanthropijder ale ein ben communiftifden Brincipien entfpringenber; bie Statuten ber Yondoner Geger fagen: "Gin Arbeiter fott nicht grbeiten, mabrent feine übrigen Collegen ruben, weil er baburch einen größern Theil von Arbeit absorbirt, ale fonft auf feinen Theil fallen wiirbe, und fomit feine Rameraben beeintrachtigt."

Jubem wir im Kanfe des Nachmittags die Officien undern Beg gleich wieder nach den Setzerfalen zu nehmen mis den Kraten einige Aufmertfambelt zu wöhnen, welche wie dort in der Mitte an den angen Climpfalten entig befahrigt feben. Sie corrigiten. Diefe Arbeit wird — und mit Recht — zu den am wenighten angenehmen der Nunft gezählt; sie in sich die die nigtrengen und ermischen, hondern — undersalt, indem sie darin beschehrt, daß der Arbeiter siem eigenen, fellbreichfalteten Geher reparit. Am gannen genommen jedech taum man die Arbeit des Vondomer Setzers auffallend fert vom Feldern unnan; die Dieciplin des Corrigipprocesse fahrt sie, sied vorzigleren.

Wir wollen nun einige Cdritte weiter geben, um Augenzengen ber Arbeit berer zu merben, beneu ce obliegt. bon den Schriftformen Abbriide gut machen ober bie grogen weißen Papierbogen in jeder beliebigen Rummer bon einem Sundert bie gn vielen Sunderttaufenben gu bedruden. Die erfte Berfon, ber wir bier begegnen, ift der Papierfenchter. Bir finden ihn und feine Affiftenten in ben Conterrains des Gebaudes, in einem mit Steinplatten gepflafterten und mit Abzugeraumen verfebenen Lotal, in dem wir eine Angahl offener Troge ober Mulben, Die mit Baffer gefüllt find, elnige boch hinaufreichende Badpreffen und mehrere ftarte für ein fcweres Bewicht tragbare Stellagen finden. Große Stofe von bereite gefeuchtetem Bapier fteben umber, einige unter enormen Gewichten, damit die Feuchtigfeit fie burchbringe. Undere Stofe feben wir unter bem noch größeren Drud ber Breffen. Der Bapierfenchter nimmt etwa ein Buch Bapier auf einmal, bringt es gang unter Baffer, legt es bann auf ein mit einem reinen Ueberaug bebedtes Bret, uimmt barauf die Salfte bee Bapiere jurud, bae er von neuem Da bas Bapier aus bein Benditfeller nach ben Breg. ober Maidineulocalen wandert, fo wollen wir ihm babin folgen. Wie der Segerfaal, fo bedarf auch das Drudersimmer einer bellen Belenchtnug, Gewöhnlich find Die Sandpreffen (wie man fie jest im Wegenfan zu den Schnellpreifen ober Dafchinen neunt) in einer langen Reibe und unmittetbar por einem ununterbrochenen Genfter, das die gange Yange bee Bimmere an beiben Geiten einnimmt, aufacftellt. Un icber Breife feben wir gwei Druder thatig, die fich in ihren respectiven Sunctionen des eigentlichen Drudene und bee Farbeauftragene von Beit zu Beit ablofen. Der eigentliche Druder wird nicht ale ber College bes englifden Cebere betrachtet: beibe arbeiten für ben gleichen Zwed, doch fie gehören nach biefigen Begriffen gwei gang voneinauber getrennten Brojeffionen an. Geine Arbeit ftubtt ibm ben Arm, indem fie ftete Die volle Antvenbung feiner Mineteltraft erheifcht.

Bei ben nie endenden Aufprüden an feine phyfifche Rrait und feine Euergie bari man fich nicht wundern, bafe "Porter" Die Religion Des englijden Drudere ("pressman") ift; er fpricht dem nationalen Bier "rather freely", b. b. ohne Grengen gu, um feine Rrafte gu refrutiren; er ift unlengbar er befte Unude des benachbarten Bierhaufes und trintt oft in Ginem Tage mehr volle Onart ale ber Geger beicheibene Salbquart. Obgleich gefchict in feiner Arbeit und, wo biefe profitabel, auch queharrend bei ihr, fteht boch ber englifde Ornder uneudlich tief nuter Dem bentiden ober frangofifden in focialer Binficht. Der englifche Geger vermeibet, ja fürchtet oft feine Wefellichaft; bie Mehrgahl berfelben find notorifche Erunfenbolde, aufe hochite ordinar in ihren Ausdrucken und noch mehr in ihrem Benehmen. Die große Ansbreitung des Dafchinenmefens hat fie neuerdinge in etwas civiler gemacht und es hat fich felbft unter ihnen eine Urt Bemeinschaft ber Beffern gebildet, nämlich berjenigen, Die es mirflich gu bedeutender Vollfommenheit in ihren Sache gebracht und deren seicht bie geschrichte Maschine nicht gefährlich werden fann. 3ch fenne deren, die mit 4 Gulaenen (28 Thr.) wöchgenlich bezahlt und von ihren Principalen warm gebalten werden. Die Augmordeinen der englichen Bereife gehen sämmtlich aus Haubpreisen hervoor, und ein tichtiger Tender (tie sind nicht die über berechtung der geschlossen der geschlichten der geschlichten.

Gin weit auderes Bild bietet fich une bar bei unferm Giutrite in die Dafdineuraume. Bir muffen gupor einige Minuten paufiren, um unfer Dhr an das wirre Beraufch ju gewöhnen und nufere Geruchvorgane mit ber von Del, Garbe und Dampf gefdmangerten Atmofphare vertraut ju machen. Der Drudproceg geschieht bier in verschiebener Urt: wir feben Schnellpreffen, in benen eine bem Ticgel ber Sandpreife abuliche ichmere eiferne Blatte Die Drudtraft ausubt, nur mit bem Unterfchiebe, bag fie auf zwei Formen in ftetem Wechfel fich nieberfenft; anbere, in benen die Schriftform unaufhörlich unter einem großen Chlinder biu- und berrollt, um melden der Bavierbogen fich fcmiegt, ber fo durch eine brebende Deotion, alfo nicht mit Ginem male, ben Drud empfängt; endlich ift ba auch die große Doe'iche Maichine, beren Conftruction pon ben beiden gupor beschriebenen total abweicht, indem bei ihr bie Edriftform ale Etercotnuplatte und ber Enlinderform angepast nm einen foloffalen Enlinder befeftigt ift. Alle Dieje Dafdinen arbeiten mit erftaunlicher Schnelligfeit und liefern - je nachdem fie einfache, boppelte ober mit einer befondern Mechanit verfeben find, verichiedene Taufende von Abbruden in einer Stunde. Da jedoch viel Beit nuter ben Borrichtungen für eine neue Drudform pergeht, fo bedient man fich ber Maichine nur fur ftarte Anflagen und überlagt tleinere ben Sandpreffen. Beitnigen jedoch werden in England wohl fann noch andere ale mit Mafchinen gebrudt, und mare es auch nur ber Schnelligleit ber Production halber.

 Rabritat fich nicht vereinbaren wollen, haben ihr eigenes Fabritat gebraut und fich, um ce befto ftarter gu haben, in Clube an biefem 3wed vereinigt. Dies jedoch fteht ihnen eben nur in folden Officinen frei, wo ce noch offene Roblenheigung giebt. Die meiften größeren Locale find jest mit Rohrenbeigung verfeben. Da feben wir and Frau Beller's fleines Tochterlein mit einem zierlichen Theefervice in bas Cabinet bes Oberfactore verschwinden und unfere Geruchenerven werben angenehm berührt von bem Aroma ber geröfteten Dildbrotchen, welche ber Geftrenge mit feinem Thee verfpeifen wird. Doch biefer Bentleman gonnt fich feine Rube, er trinft nur eine fleine Zaife in Gile und macht bann bie Runde burch einige Geberfale, wo wir ibn balb feine Recherchen machen feben bezüglich des Borichreitene ber verschiedenen Arbeiten. Bei iebem Clider (metteur-en-pages) informirt er fich: bier mit den Achieln gudend, bort die Angenbraumen rungelnd, bort wieber nichte fagend, mas gleichbedeutend mit Bufriedenbeit ift. Doch bas Achielunden und Stirnerungeln fcheint überwiegend und die Seter, welche ihn fennen und aufmertfam feinen Rundgebungen folgten, gifcheln fcon untereinander von bevorftehender Rachtarbeit, und ale bie gewichtige Thur, burch bie er foeben ben Gaal verlagt, binter ihm aufchlagt, ba acht ichon bas perhanguifvolle Lofungewort von Minnt gu Mund.

Bir wollen, wahrend die Nachtarbeit noch im Comptoir biecutirt mirb, für einige Minnten biminterachen und unfere Schritte bem Magagin ("ware-house") gumenben. Bier finden mir une aufe neue in weiten bellen Raumen und feben eine beträchtliche Anzahl von Mannern und Angben emfig beichäftigt, Die bebrudten und getrodneten Bapierbogen amifchen bunne, glatte Bretchen ober Bappen gu legen und in hoben Stofen unter die Glattpreffen ju fchieben, hybraulifche Breffen, bereu machtiger Drud die lette vericonernde Sand an bas Bert des Buchbrudere leat, bevor ce bie Officin verlagt. Andere nehmen die geprenten Bogen gwifden ben Gatinirpappen berans und orbnen fie in Etoge, mahrend noch andere von den verichiedeuen Stofen, beren jeder einen Bogen des betreffenden Werts re prajentirt, je einen Bogen in richtiger Folge nehmen und badurch Exemplare formiren, wie ber Buchbinder fie an verarbeiten hat. Der Gactor Diefee Departamente beauffichtigt dieje verschiedenen Operationen und thut bies mit Strenge, ba er verantwortlich ift für die Ablieferung completer Eremplare und Anflagen, und ein machfames Ange muß er haben, bamit nicht als "Maculatur" beifeite prafticirt werbe, mas burchaus nicht foldes ift. And einige Budbinder gehören ju diefer Branche des Gefchafte, boch bon ihnen werben nur die leichtern und gang einfachen Urbeiten bes heftens fleiner Bamphlets und Brofchuren ausgeführt.

Mus bem Magazin führt uns ein für gewöhnliche Circulation nicht augangiger Corribor in einen geräumigen Reller, in dem gablreiche Gasflammen fait Tageobelle verbreiten und ein großer Schmelgofen mit ber Roblenglut barunter einen mehr ale angenehmen Barmegrab erzeugt. Bir befinden une in der Zeitungeftereotypic, die nur an Ginem Tage der Boche, am Freitag Abend, in vollfter Thatigfeit ift. In dem Gefchaft, bas ich ale Dobell meiner Gligge genommen, werben gahlreiche wochentliche Bublicationen gebrudt. Die bedentenbite berielben, melde in einer Auflage pon 30000 Eremplaren & 5 Har, ieben Connabend ericbeint, wird in Diefem Reller an jebem Breitag Abend vermittelft bee Bapierproceifee ftereotupirt. Bon icher einzelnen ber 32 großen Quartfeiten merben vier Blatten gegoffen, ju welchem Zwed von ben gejetten Geiten Bapiermatern genommen werben, Die aus mehreren Lagen bes feinften Seidenpapiere befteben, bae, burch Aleifter verbunden, in feiner Qualitat bem Bapiermache ahnelt, burch regelmäßiges Mlopfen mit einer Burfte fich bem Geficht ber gefetten Gornt burchaus aufchmiegt und fo biefes - natürlich vertehrt - treu wiedergibt. Rachbem biefe Bapiermater fünftlich fcuell getroduet und gehartet ift, wird fie in einem fur ben 3med befonbere conftruirten Inftrument befeitigt und bann mit fluffigem Schriftmetall ein Abank von ihr genommen, ber genau bem Original, namtich ber gesetten Geite, gleicht und nach einem unbedeutenden Reguliren brudfertig ift. Bon dem obenermabnten Journal werben vier folder Abauife von jeder Rummer gemacht, um in möglichit fcneller Beit Die gange Auflage gur Disposition bes Berlegere ftellen ju fonnen. Die gu biefen Operationen nothigen Arbeiter tommen an jedem Freitag Abend ju bem Enbe aus einer ber renommirteften Stereotnpaiekereien Conbone.

ber Druder, ber Correctoren und ber Mafchinen : jedem ift ein clegantee Bult angewiesen, neben bem Sprachrohrleitungen nach ben vericiebenen Theilen bee Geichafte führen. Geche bie acht anftanbig gefleibete joft uniformirte) Rnaben find ftete anwefend, um Eftafettendienite gu verrichten. Die Bande find bie hoch oben mit mobilgefüllten Bucherrepofitorien befest, Eremplare aller im Sanfe gebrudten Werte enthaltend. Das britte Bimmer, swiften Raffe und Factorginnner belegen, ift bae Cabinet ber Brineipale, bem gegenüber noch ein fleines bondoirartiges Limmer ale Bripatcabinet bient. In dem erftern ift einer ber Brincipale meift mabrend ber Sauptgeichaftefrunden anwefend, b. h. von 11-3 Uhr; oft find fie beibe bort, ja felbft mitunter bie fpat in die Racht binein, wenn Umftande es erheifden. Dort finden bie Conferengen der Brincipale mit ihren verschiedenen Geichaftebirigenten ftatt, fei es gur Regelung von Breifen, behnfe neuer Arrangemente, gur Aneführung neuer Arbeiten ober bergleichen. Außer ben Gactoren liebt Riemand ohne fehr gegrundete Urfache babinein ju geben, tund ein Arbeiter thut bies felten ohne gernfen gn fein. Gelbit am Rahltag that er dies nicht; in dem Zimmer, in welchem er arbeitet, empfangt er aus ben Sanben feines Brincipale fein Geld. Und in ber That, ce ift weit beffer fur ibn. wenn er nichte ba zu thun hat; benn gum Guten ift's taum ic, bag man ibn bortbin ruft. 3ft er unpfinttlich. nachtäffig in feiner Arbeit, bem Trunt ergeben ober ftreitfüchtig, fo mag er verfichert fein, bag man bort barum weiß. Bit er Corrector, jo weiß er, baft Exemplare eines jeden im Saufe gebrudten Blattes bort auf ben großen Tifch gelegt werben und ber Bufpection von Hingen offen find, gewöhnt mit ber anfterften Strenge gu richten, und bağ er jeben Augenblid gerufen merben mag, um fur ein Berfeben Rede zu fteben, daß ihm bor Monaten vielleicht unbemertt entichlimfte. Deshalb wird jener biibiche Anabe, ber Mercur bee Cabinete, mit augiflichen Bliden verfolgt, wenn er langfam und jeben Gingelnen mufternd an ben Arbeitern vorübergeht, und ein Jeder fühlt fich erleichtert, wenn er bei ihm voritbergegangen. Bom Comptoir und bem Cabinet geben alle jenen abfoluten fiats ane, benen gejolgt werben muß: Die Befchrantung ber Feiertage um Beibnachten, Oftern und Bfingften; Die Geftiebung ber "Wayzegoose" (bas jahrliche große Diner, welches jeber Conboner Principal allen in feinem Gefchaft Angestellten gibt); bann die "bullets" und "quis" (Contraction pon quietus est), erfteres gleichbedeutend einer fofortigen ignominojen Entlaffung, letteres bein Aufhoren nach porgangiger Munbigung.

Giner ber Factore ift eben im größern Cabinet mit

bem jungern Brincipal in ernitem Gefprach und ber Angbe hat nach einem ber Clider gerufen. Die brei fprechen über ein Wert, mit beffen Fortidritt ber Factor ungufrieden gu fein fcheint. Rach einigem Ueberlegen gibt ber junge Gentleman, indem er fich von bem eleganten Rautenil erhebt, feinen Endbefcheid, und ber Glider verlagt bas Bimmer. Diefer Befcheib ift, baf bie Geber bie gange Racht gn arbeiten haben, um bae Burudbleiben ber letten Tage (bae meift gang anfter ihrer Controle) wieder eingnbringen. Bon biefer Orbre wird burchaus feine ipceielle Notis meiter genommen : fie mar erwartet. Nur einige Minuten por 8 Ubr. ale einige ber aftern Arb. ter. welche von folden Specialfallen ansgenommen find, fich um Beimgeben ruften, werben fie mit Beftellungen an bie Grauen berer, Die bableiben muffen, verfeben. Diefe Beftellungen richten fie auf bem Beimwege ane, und infolge beifen ericheinen ipater bie "beffern Balften" mit ben Ingredienzien eines foliden Rachtoffene. Benige inbeffen find fo beginnftigt, indem die meiften fo weit vom Geichajt ab wohnen, bag es laderlich fein wurde, an bergleichen nur zu benfen. Bur folche ift nun unfere alte Befannte, Gran Weller, ein nuichanbares Anmel. Zwifden 9 und 10 Uhr ericheint fie aufe neue, ober beifer ihre bienitharen Geifter ericheinen, um ihren Runden Starlung und gabung guguführen. Da mifden fich bie Gerliche pon gebratenem Edinten und Giern, von Beeffteafe und Rartoffeln, von Gifch und andern Reften von Mittag. And der Bieripender lagt nicht auf fich marten, und machtige Rannen werben in unglaublich furger Beit geleert. Bis jum Morgen muß er auf ben Beinen fein, benn bie ftete durftigen Gutenbergejünger verlaugen viel, viel Borter, und die Binufriige mit Quarte ober Salbquarte barin curfiren unablaffig.

Bugmifchen geht Die Arbeit ichnell por fich, aufäuglich von Unterhaltung, gelegentlichem Gingen, Echergen und Cachen gewürgt; bann wirde filler; bier und ba bort man erft ein unterbrücktes, bann ein lantes Gabnen. Be mehr bie Racht vorfchreitet, je ruhiger wirde. Bur bin und wieder ein Ruf nach Dannfeript, ober nach bem Druder um Abgiehen ber Correcturen, auch wohl ein halblauter Bluch bee Clidere, bem etwas nicht recht von ber Sand gehen will. Enblich nichte ale bae Geraffel ber Lettern. wenn fie ans ben Raften ine Seginftrmment manbern, ober einige Sammerichlage, wenn eine Form fur bie Breffe jugefeilt mirb. Gine genügenbe Angahl von Correctoren ift ebenfalle in ben Clofete anweiend, um mit ben Gegern Schritt gu halten, und in dem Dage, ale bie Bogen gefest, werden fie auch gelefen und corrigirt. Nachtarbeit mabrt in der Regel bie 6 Uhr fruh und bringt bem

Setzer, außer feinem Berdienst, eine halbe Arone (25 Agr.) bergütung ein. Um 6 Uhr gebt er für zwei Stunden nach Haus und nug um 8 Uhr wieder für die Arbeit bes neuen Taats bereit fein.

Bur Nachtarbeit wird gewöhnlich umr in lehr deingenden fällen geichritten. Officinen, wielche Regierungsarbeiten contractlich übernommen haben, lassen über die beiter oft sinissis Studen ohne Unterbrechung arbeiten, also mehr als zwei Tage und zwei Adahre hintereinander. Dieselden Arbeiter haben (die Somittage indegrissen) länger als zwei Womate munterbrochen von K hilf richt bis i I. Uhr Nachts edglich gearbeitet. So siegt auf der Hand, daß die Reinlassen kräfte in gesundbeiticher Hinter ich retauser sie mit glieben die beinisse Arbeitisgeit der traurie sie mußigen, umd es ist jeht zur Genüge auerkannt, daß diese unglaublich andsgedehnte Arbeitisgeit der unterer Sinnahme der Arbeiter nicht nur nicht erhöht, sowere einer verbart der ein

#### Roch einmal die Tifchfarbungs-Dafchinen.

Alte ich den im Toppethefte 5 und G befindtichen Artikel "Chlinder- oder Tilchfardungs-Waschiners der Alteine "Gurungs-Waschiners der Gefende, aschole es mit ber Altschet, ein ercht schwäres "dur und Wider" über diese Thema, dessen großen 2016 tigste nicht zu unterschäugen ist, hervoerzurvien. In hert wurde den nach ein hiblicher Alfang mit zweiten größeren Artikeln gemacht, die meine Darlegungen über den Hullen zu weiter ihredten; helt 8 daggen brachte zwar einen anrechmenweserenden Artikel wie - die Antregweisten anrechmenweserenden Artikel wie - die Antregweisten anzeitweiste batter. "der nichte, was die Hauftragweisten Bartike die bestieben wie der Darlicher- der Tilchfardungsberührt batter. "de Gleinder- oder Tilchfardungsberührt batter. "de Gleinder- oder Tilchfardungsberührt batter. "de holle bestieren und praktischer-" Se hat som der Anschein, als wollte sich die Frage wieder im Lanten und laffen ihre ein Unftrummen, des nicht bes für den klaffen ihre ein Unftrummen, des nicht bes für den klaffen ihre ein Unftrummen, des nicht bes für den klaffen ihre ein Unftrummen, des nicht bes für den

Betrieb einer Buchbruderei von größter Bebeutung ift. fonbern auch für ben Gelbbeutel bee Buchbrudere, ber gezwungen ift, daffelbe anguichaffen. Wo es fich um eine Ausgabe von über taufend Thalern handelt, fann ce auf ein Sundert Thaler mehr nicht antommen, wenn die Erwerbung des Befferen damit perfnüpft ift. In meinem erften Artifel habe ich die Dafcbinen mit Enlinderfarbung für die befferen gehalten und ich halte fie auch noch beute bafür. Meine jegige Beweisführung will ich beehalb auf jene Artifel ftuben, Die bas Gegentheil gu behaupten fuchten, por allen aber auf ben mit Carl Schulge in Bittenbera unterzeichneten Artifel in Beit 7 Diefes Archips. Borquegeichidt fei noch, baf ich für feine Dafchineufabrit Reclame mache: mein Standpunft ift ein nang unparteiifcher: ber einzige 3wed, ben ich im Huge habe, ift ber, meinen Collegen, ben Buchbrudern, nach Graften mit Rath und That gur Geite gn fteben.

Der erste in Seit 7 befindlige Krittel, unter ber beterfehrift, "bie Zichfairbungsmachien", macht im Allgemeinen umr Vorfchlage zu Errectferungen, die am Getriebe der Walgen vorgenommen werden mitten, wenn die Zichfarbung-Walgeline vollfommen berachbar fein und vortseile haft vermandt werden foll. Nach biefen Serbefferungen ollen die Zulgen, faut frei in Zchfiepen, in requilibaren geschlöfelnen Vagern laufen, und ausgerdem die Auftrag-walgen durch ein Jahugetriebe in Benegung geste werde. Seiner foll zu besteretibung der darbe über je wei Auftragradigen eine Stahtwalge liegen, die außer der votiernen auch eine seltwarts führ und herzelgende Zewegung der

Mit richtigem Berständniß von der Sache spricht sich Herr C. B. Georgi in Nachen gegen diese vermeintlichen Berbesserungen in Het 8 dieses Archivs aus. Ich will dem nur uoch Einiges hinzufügen.

Die Borginge, welche für gewöhnlich an ben Tifchfarbunge- Majchinen hervorgehoben, bestehen in Folgendem:

- 1) in der einfachen Conftruction und deren bequemer Ueberfichtlichteit;
- 2) in dem verminderten Graftaufwand beim Drehen derfelben;
- 3) in den billigeren Anfchaffnngetoften.

Mit den oben erwähnten Verdesserungen wird der die Meldsim bedeutend complicitret, und dürfte der Interchied zwischen der Zisch und Chlindersarbungs Waschine satt nur noch in der dorm der Farbetische zu suchen lach Lagd ber Waschinechaner beise Veranderungen nicht umsonit machen kann, liegt auf der Hand, und die billigeren Kuschänigungsfosten durften sich nicht undebentend vergröhern. Bereden hierben die nut die auf 1 und 3 genamnten Borginge nicht menig alterirt, so ist ber ad 2 genannte Borgug auch nicht mehr berfelbe gebieben. Das Zaumgertiebe, bie Sahlmodien, und endlich anch des zeitweilige seitre Anstellen der Balgen machen dem Gung der Maschine um ein Ertleckliche schwerer, dem: je mehr Jahne, de fio mehr Keibung, und je mehr Reibung, beste mehr Kraft gebt verforen,

Ueber den pernniaren Bortheil, den die Tifchfarbungs-Mafchinen überhaupt bieten follen, werde ich mich weiter unten noch etwas fpecieller auslaffen.

Denn faft bei ieber Gelegenheit für bie Dufteranttigfeit der Tifchfarbungs - Daichinen erwahnt wird, daß Berr Brodhaus in Leipzig eine folde habe und bie Bilberform der illuftrirten Beitung baranf brude, fo liefert bas für ben Mugenblid noch feinen fchtagenben Bemeis. Borläufig betrachte ich bie Unschaffung einer folden Dafdine pon Seiten bee Beren Brodhane ale einen Berind, und erft bann, wenn biefe bedeutende Officin mit weiteren Beftellungen barin porgeht und nach nud nach bie Cylinderfarbunge Daidine querquairt, fallt bie Firma Brodbaus für bie Berehrer ber Tijchfarbungs. Dajchinen ale gewich. tige Autorität in Die Wage. Gur jest lagt. fich nur fagen, bag bie Bluftrirte Reitung eben fo gut, aber nicht beffer, ale früher gebruckt wird, und daß bie allwöchentliche Erneuerung ber Balgen feinesweges gu ben Unnehmlichkeiten und Bequemlichkeiten gebort, welche bie Tifchfarbunge: Daidine fonft noch für ben Drud ber Alluftrirten Reitung mitgebracht haben mag.

Das Urtheil ber Serren Gifder & Bittig in Leipig teine Bedeutung haben, als sie Agenten spir dis Majdinienfabrit Augeburg zu Angeburg sind. hier ist der eigene Bortheil zu sehr ihrem Urtheil verftupist, als baß basiebte ein umparteilische sich tomtet. —

Wenden wir uns jegt zu dem zweiten Artikle im Krihiv Deft 7, unterzeichnet von Herrn Carl Schulze in Wittenderg. Wer den erften (Journal) Artikled des Herrn Schulze mit diesem zweiten genauer vergleicht, wird fich gefraumt fregen: Abo in aller Beich foh Herr Schulze so zu sogen über Nacht diese Fachtenutnisse und diese weite Umschau über Wittenderg himand herbestommen? Societ ber Würnberger Erichter in Wittssichteit zeistlieben, der hat die Wärdspinensabrit Augsburg einen solchen erzunden und angefertziel? Mun, meinterbogen anch Augsburger Trichter! 3bod zur Sache.

Das fühlbare (für wen?) Umfichgreifen der Tifchfärbungs-Maschinen namentlich in den Meineren Städten Sub. und Mittelbeutschlands vermag ich eben fo wenig

anquimeifein, ale Berr Schulge foldes behanpten tann. Go lange barüber feine Bergeichniffe porliegen, wie fie von den meiften Dafchinenfabriten über bie Ausbreitung ber Enlinderfarbunge. Dafdinen veröffentlicht murben, mag biefe Behauptung auf fich beruben. Den richtigen Beweis für bie Amedmaniafeit biefer Dafdinen liefert bann immer noch nicht die Angabl, welche überhaupt abgefest ober in ben Drudereien untergebracht wurde, fonbern bie Ungahl berjenigen Exemplare, welche in ben verschiedenen Drudereien ber erften Dafdine gefolgt find. Bei Unichaffung bee erften Eremplare fpielen zu baufig neben ber Untenntnig bee Raufere auch noch ber icheinbar billigere Breis fowie bie Ucherredungefunft bee Berfaufere eine an große Rolle; auch ift auf bie mundlichen Empfehlungen, bie man bier nub ba auf etwaiges Anfragen pon ben Buchbrudern hort, bie eine folde Dafdine angeschafft, tein gu großes Gewicht gu legen; benn ift bie Dafchine wirtlich mangelhaft, fo ift ce wol eincetheile bie Echam barüber, bag man beim Antauf ju menig Renntuif von der Cache gehabt hat, die Ginen gurudhalt, ben mahren Sachverhalt ju verrathen; anberntheile fpielt aber auch wol ein wenig menfchliche Natur mit, wonach ber Gine nicht auf Roften der Andern aufgeflart gu merben braucht. fondern auf eigenes Rifito ansprobiren fann, mas bas beifere für ibn fei. Bit biefe menfchliche Schwäche auch nicht einem Beben eigen: immerbin wird man gang offene und ehrliche Antworten auf berlei Fragen nur felten boren.

Was die gnantitative Leiftungsfühigteit andelangt, so bin ich zwar von Herrn Schulge in Betreft Prugsburger Walchinen eines Erfferen behen, muß aber deunoch, was die Chiluberfürdungs-Waschinen angeht, entschieden an dem seinbaten, was ich in meinem frührern Krittel sagte. Was herr Schulze dagegen anführt, ift in der Dauptstade Rolgendes

Erfene sind nicht alle Oglinderfardungs-Maschinen der Art construiet, daß nur zwei Umbrehungen des Schroungrades jum Truct eines Bogene erforderlich sind und zweitene sind dei Augustunger Tichfardungs-Waschietune 2:3 umdrehungen des Schwungrades jum Truct eines Bogene erforderlich. Im Gausen aber ist dei allen Augustungdurger Wasch die nei wer Vereindung des Aghavarabes mit der Aurdelwelle, zwischen Schimder- und zichfärdung gar tein Unterfasied, mithin tann auch ein Unterfasied in der quantitativen Leifungsfähigfeit zwischen beiden nicht Kattfinden.

(Chlug folgt.)

#### Sariftbrobenidan.

Benngleich bie unferem beutigen Befte beiliegenben Broben von Eden ane ber Schriftgiegerei von Schelter & Giefede in Leipzig in ihrer Zeichnung einen wefentlich anderen Charafter haben, wie bie bisber uns ju Gebote ftebenben, fo glauben wir boch mit Recht fagen au tonnen. daß ber größte Theil berfelben fehr geidmadvoll gehalten, alfo gemiß einer jeden Accibengarbeit zu Bierbe gereichen wird.

Bir machen speciell auf Die Nrn. 1086 1076 1087 1082 1088 aufmertfam: biefe icheinen une aang befondere verwendbar und werben wir fie, wie die anderen, in ben erften Beften bee nachiten Banbes auf Broben von Bucherumfchlagen und fonftigen Arbeiten gur Inmendung bringen.

#### Sprediaal.

- Gie wurden mich baber ju großem Dant verpflichten, wenn Gie mir gutiaft turge Mittheilungen machten, auf welche Beife bie aben ermabnte Rarte wohl bergeftellt, refp. mit was fur einer Rarbe fie gebrudt murbe, um ben tobifdmargen fammetartigen Ton au ergielen. -

Die ermabnte Rarte murbe auf falgende Beife gebrudt. Rad. bem bie Batzen ber Maldine in gewöhnlicher Beife mit möglichft farter, burd Rufat von Copallad baftbar gemachter Rarbe eingerieben, wurde ein wenig Ruft auf Diejenige Stelle bes Reibers geichnttet, welche gerabe über bem Cap ber Rarte befindlich. Der Ruft perreibt fich beim Fortarbeiten auch auf Die Auftragwalzen und man erlangt auf biefe Beife ben tiefichwarzen, fammetartigen Zon, welcher Ihnen an ber betreffenben Rarte gefallen bat. -

- - Bei biefer Gelegenbeit mochte ich Gie auch fragen, ob man garben jum Steuben nicht vielleicht auch auf ichwarze Rarben mit Erfolg permenben tonnte? Ga bag man bei Blataten notbigenfalls eine ober bie anbere Beile mit anberer Rarbe fteuben fonnte.

3bre gefällige Beantwortung im Archiv erwartenb, geichnet indeffen bochachtungepolift

Bir tonnen 3bnen nicht rathen, für Staubfarben fcmarg untergnbruden, auch wenn Gie biefelben bes beffern Saftens wegen mit Pad mifchten. Bollen Gie ein Blafat mehrfarbig bruden, fo benuten Gie ein wenig Chromgelb, mit ftartftem Golbfirnif angerieben unb mit Copallad perfent. Gie fonnen bann jebe Beile befiebig pubern und auch ichmars babei jur Anwendnng bringen, inbem Gie etwas Lampenruft ban benuben.

Die ichwarte Rarbe murbe immer burchichimmern, Die barüber gepuberte verunreinigen und berfelben bas Fener nehmen,

#### Cas und Drud ber Beilagen.

Blatt 1. Briefkapfe.

Rr. 1. Schrift von Dreefer. Buge von Gronau. Rr. 2. Librairie, ancienne maison x., Pera x. von Dresler. S. H. Weiss von Beni, Rrebe Rachfolger Franffurt a. DR.

Rr. 3. Edrift, Mibine von Dreeler. Bergierungen. Dreeter'iche Epbenranten.

Rr. 4. Manufattnr, Leinen vergierte Scelett von Dresfer. Dabemaaren, Canfectione Atbine von Dreefer, Lager, Briebricheftrage von Gronau in Berlin. Ernft Corens und Berlin von Dreefer.

Rr. 5. Generat. Agentur, Berficherunge. Gefeilicaft von Schelter & Giefede in Leipzig. Allgemeine Reuer. sc. Saronia von Benj. Rrebe Rachfolger Grantfurt a. DR. Leipzig pon Drester.

Rr. 6. G. Schlieber von Gronau. Manufaftur & Engros . Lager, Stidereien, Molle ac, non Dredler. Rer. gierung aus Gronau'iden Sugen.

Rr. 7. Beinrid Bogel, Leinziger Strafe pon Dreefer. Dagbeburg von Schelter & Gielede.

Rr. 8. Buchbanblung von Dresfer. Ernft Beber pon Schelter & Gielede. Biesbaben Steinichrift von Beni, Rrebs Rachfolger Frantfurt a. DR.

Rr. 9. Rarl Cbert Albine, Coriftgieferei Scelett,

Galvanaplaftit engl. Albine von Dreeler.

Blatt 2. Seitentheile fur Wechfel, Quittungen. Rr. 10. Bergierungen Gronan'iche Auge. Schrift pon

Schelter & Giefede. Dr. 11. Bergierungen Gronau'iche Buge. Schrift pon

Beni Grebe Dachinlaer. Rr. 12. Bergierungen Dresler'iche Bapfeinfaffung. Schrift

von Gronou. Rr. 13. Bergierungen Bopfeinfaffung von Echelter & Giefede,

Schrift pon Dresfer. Rr. 14. Bergie run gen, innere, que Drester'ichem Untergrund.

aufere Eden aus Chlert'ider Beinlaubeinfaffung. Schrift pon Beni, Arche Rachfolger. Dr. 15. Bergierungen, innere, aus Dresler'ichem Untergrund.

aufere aus Drester'icher Brillanteinfaffung. Corift von Schelter & Giefede.

Dr. 16. Bergierungen Dredler'iche Brillanteinfaffung. Edrift ebenfalle pon Dreeler.

Rr. 17. Bergierungen mib Chrift von Schelter & Giefede, Dr. 18. Bergierungen Dresfer'icher Untergrund. Schrift ebenfalls pon Dresier.

Rr. 19. Bergierungen Dreeler'iche Bopfeinfaffung, Schrift Afbine von Dreeler.

#### Correipondens.

Cress B. D. Cl. in B. Wile qualities fram, bob bit was chara emblates Becchnist griefs merce: beirfeben find phenolitie in dell gerdnistien gemein, bestelligt in della gerdnistien gemein, bestelligt in della gerdnistien gemein della gerdnistien gemein della gerdnistien gemein della gemein gemein della gemein gemein della gemein gem

Derru D. D. in Girfen, R. B. Frantfurt a.M. erhalten D. in Girfen, 2B. G. in Dereben, &. DR. in Deifen

#### Annoncen.

Aufer ber von mir angefündigen und icon vieifach gebrauchten und belobten Renerfundenen Rheinifchen Walzen: Maffe

# Renerfundenen Rheinischen Balzen: Maffe für Buchdrud: Balzen pr. 100 Pfd. 24 Thir.

führe ich and jest einen eigends für Buchrud Balzen pröparirten beim, ben ich in Conntilaten bis zu 26 Bis, per Pis, zu 8½ Egr., von 25 Pis, an und niete zu 7½ Egr. vor Pis, abfolfe, empfehr ich solden ben herren Buchruderei-Beftpern zur gef. Binahme.

Dunfter (Weftfalen).

Louis Berg.

#### Buddruderei = Berfauf.

Eine im befen Bertiebe febense Kuddwacter in Criper, eine Schaffen, was den Geben bei der Geben der Geben

#### Schriftgießer betreffend.

Ein junger Ronn, welcher in allen Sadern ber Schriftgisprei grubtlich bewandert ift, finder als Aliffeng-Gefühlte ber Jactors in einer größeret Gieferet eine angenseme Selfung, Gel-franfirte Abriffen nuter B mit möglichst hereitlen Rittbellungen beforbert der Expedition b. 281.

### Bortheilhafte Offerte.

Ans der von mir ertanften C. Sauber ichen Druderei gebe ich folgende mir entbehrliche Imventarftude ju billigen Breifen ab: 1 Schnellpreffe von Ronig & Baner, Eifenbahnbewegung,

Format 33 /2-22" englifch, 1 hagarpreffe von Groß,

ca. 60 Str. Brod. und Titelidriften.

40 grofe und 30 fteine Septaften, 6 große und 29 ffeine Sehbreiter, 11 Metallichiffe, 8 Sehregale, 8 Formenregale, 12 Winkelhaten, 1 Linienhobel, 14 ftenchibreiter ic.

Aus ben vorliehenden Anneniarflichen, welche simmtlich in bestem Justande find, und eine wohleingreichtet complete Druckerei bisten, ieffen fich auch zwei Keinere Druckerein zusammenkelten, und worte alle damit Getegenheit gegeben, sich auf bildige Weise ein vollfändiges Bruckerei, fannerat annufchannerat mit Getegenheit geschen.

3ch iehe nun gei. Offerten auf bas Gange ober einzelne Theile entgegen und bemerte noch, bag fammtliche Gegenstände tägtich eingeichen werben tonnen.

Sintigart, Januar 1865.

M. Graner,

3. G. Roth, Tichtermeister in Leipzig, Lange Strafe 9, empficht sich jur Anterligung von Schriftstein, Regalen, Serbetern ze, in allerfürzister Zeil und versichert lei solibefter Ansführung die billigiten Perile. Fratur und Antiqualästen find siets vorrähig.

## Einladung zum Abonnement.

Mit dem edenfalls befielgendem Heft 12 schließt ber 2. Band des Archivs; wir ersinden deshalb unsere gechren Abonneuten, über Bestellungen auf den neuen Band rechtzeitig bei den betreffenden Buchhandlungen machen zu wolfen, damit feine Unterberchung in der Zusfendung eintritt.

Allen unferen Vefern sogen wir für die im vergangenen Jahre so vielsach gezollte Anerkennung unseres Errebens unsern verbindlichten Dant und versichern in Borans, daß wir es uns auch im solgenen britten Baube angelegen sein 16sten werden, in gleicher Weife zu wirfen wie bisher und nach wie vor privatiu unseren. Math in allen den hällen zu ertheilen, welche einem oder dem anderen unseren unseren Vefer einen solchen wünschen wünschen wirden, de Abonacenten underen sollten. Da dos Archiv im vergangenen Jahre einen unerwartet großen Aufführung genommen, die Abonacentenzahl fich gegen früher um das Doppelte vermehrt bat, so glauben wir schon zieh annehmen zu sonnen, das mit laterenkymen sich in diesen wir betweitelften Aachgeischriften gehoren wird.

Insertionen im Archiv finden deshalb schon jest eine ausgedehnte Berbreitung und sicheren Erfolg; wir nehmen dieselben für ben nächsten Land zum Breise von 2 Ngr. pro Spaltzeise an.

De die Annoncen im Heft schift enthalten, mithin den Vestern immer vor Angen bleiden, so empfieht sich besondere für Schriftgisferien, gearbenschriften, Buchpruckeriumenstiffen, dandlungen, Wassphinensberken ze. ze. die Aufnahme permanenter Annoncen, sür die wei ermößigte Preise stellen. Bon den bereits erschienenn Budden ist auch er erste nummehr durch Nachden den vomplettiet umd sam deshald einzeln oder mit dem zweiten zusammen durch alle Buddennblungen beggen werden. Desten dags siehern wir zu 22 f.z. gge.

Redaction und Berlagshandlung bes Archibs.



#### LIBRAIRIE

# S. H. WEISS

NCIENNE MAISON KOEHLER & WEISS
PERA GRAND' RUE 323.



Perlin.



den



Mode- und Weisswaaren Lagen.

Berlin 20

Friedrichsstrasse No. 23,



Beneral - Ageniur



Allgemeinen Feuer-, Fluss-,



Land- & Eisenbahntransport-

Persicherungs- Gesellschaft

# SAXONIA IN DRESDEN.

12

Leipzeg, den

186

E. Schlieder

Manufactur- & Engres-Lager

\*\*\*\*

\*\*TIGKERRIEN

\*\*\*\*

\*\*\*\*

Wolle, Selde, Perion etc.

HEINRICH VOGEL

Dr. 10cd.
Magdeburg

Leipstger Henne So. 16.

EMIL WEBER

SCHAIFTGIESSEAE

Galvanoplastik.



J. G. Schelter & Giesecke. Leipzig & Wien.





Beilage au Heft II des Archiv für Buchdruckerkunst. Blatt 2 Bruck und Verlag von A. Waldow Leipzig.

# NEUE ECKEN.

No. 1000.

No. 1000.

No. 1077.

No. 1077.

J. G. Schelter & Giesecke. Leipzig & Wien.



J. G. Schelter & Giesecke. Leipzig & Wien.



Beilage au Beft 11 des Archiv für Burbdruckerkunet. Bintt 2 Druck und Verlag von A. Waldem Leipnig.

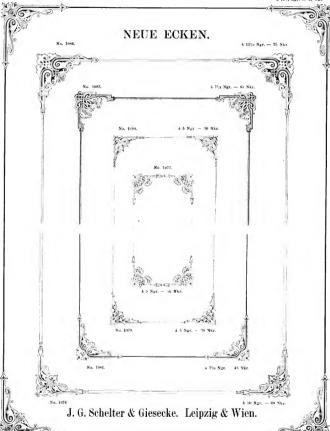





#### Argiv

### Buddruckerkunst

verwandte Gefchaftszweige.

Seft 12. 3meiter Band. 1865.



#### Inhalt des zwolften Deftes.

| Die Organifation und ber Gefchaftebetrieb bee | Teutiden  | Buchbanbele. | Son G. | bern | can u | Dieger . | Spalte 617-451 |
|-----------------------------------------------|-----------|--------------|--------|------|-------|----------|----------------|
| Roch einmal bie Etichfarbungemafdinen. 42     | dluji)    |              |        |      |       |          |                |
| Die Anfange ber Bucherudertunft in Bilb unb   | Edrift .  |              |        |      |       |          | 416-46         |
| Monnte-Correfpanbeng aud England              |           |              |        |      |       |          | 162-46         |
| Spredfanl Can und Drud ber Beilagen.          | Berichtig | ung. — Anno  | ucen . |      |       |          | 465-16         |
| 4 Blatt Truftraben                            |           | -            |        |      |       |          |                |

#### Die Organifation und ber Gefchaftsbetrieb bes beutiden Buchhandele, (Fortfepung.)

70. Benn die in Borbereitung begriffene Novitat (ein neues Wert ober eine neue Auflage ober Musgabe - benn von diefen gilt in Bezug auf die Rovaverfendung baffelbe, wie von gang neuen Bublicationen) auf bie in Abichnitt 61 und 62 bezeichnete Weise jur Renntnig ber Sortimentebanblungen gebracht ift, binfanglich fruh por ber Berfendung, um auch ben entfernteren Sandlungen Beit ju faffen, ihre Beftellungen ju machen, und wenn bie Beftellungen bes größten Theile ber Cortimentehand. lungen eingegangen find und bie Beit ber Bollenbung bes Berte und ber Erpedition fich giemlich ficher beftimmen laft, legt ber Berleger bie Movitaten Berfenbunge. lifte an. Siergu pflegt man fich fauflich gu habenber Biften ju bedienen, welche ein Bergeichnig famintlicher Sortimentebandlungen enthalten. Die Firmen find burch Borigontallinien getrennt, die über die gange Geite geben; ber Raum binter ben Firmen ift burch fenfrechte Linien in 12 gleiche Theile eingetheilt, fo bag Gacher entstehen, in welche die Gintragungen erfolgen. Die gebrauchlichfte Art biefer Liften enthalt bie Sandlungen in alphabetifcher Reihenfolge ber Firmen. Doch giebt ce auch Liften, welche Die Sortimentehandlungen nach ben Yandern, abnlich wie in ber Buchhandler Beographie in Schulg' Abregbuche, ober nach ben Stabtenamen alphabetifch geordnet ent. halten. Lettere beibe Arten gemabren ben Bortbeil, bag man mit einem Blide überfeben tann, wie fich bie gu erpebirenben ober bie ausgelieferten Eremplare auf ein beftimmtes Canb ober eine bestimmte Stadt pertheilen, Die Stabtelifte befonbere bat bas Bute, baf, wenn nicht bie gange Erpedition auf einmal erfolgt, boch fammtliche Sandlungen einer Stadt ficher ihre Genbungen zu gleicher Beit erhalten, mahrend fonft biejenigen Sandlungen, welche im Alphabete ber Firmen fpater tommen, anch ihre Bufenbungen leicht fpater erhalten fonnten. Yesterer Uebelftanb ift jeboch leicht zu vermeiben, wenn man bie gange Expedition auf einmal vornimmt, wie ce ja überhaupt billig ift, feine Sandlung por einer andern gleich guten ju bevorzugen. Dagegen haben bie nach Landern ober Städten geordneten Giften ben Rachtheil, bag man beim Eintragen aus benfelben in Die (alphabetifch geordnete) Strage genothigt ift, immer in ber Lifte hernmaublattern und daburch ziemlich bebeutenben Zeitverluft erleibet.

Solche Berleger, welche ihre Nova nur bei gleichgeitiger fester Bestellung à Condition geben, richten sich bei der Bersendung allein nach den eingehenden Besteltungen, ebenso biejenigen Berleger, welche ihre Reuissteiten

nur auf Berlangen verfenden. Der gewöhnlichfte Gall ift ber, bag man an folde Sortimentehandlungen, welche entweder überhaupt, ober von bem beitimmten Berleger, ober ans gemiffen Gachern Rova annehmen (ber Bedarf nach ben verfchiebenen Gachern ift gewöhnlich im Schulg'ichen Abrefibuche bei ber fraglichen Firma angegeben), Die Novitäten nach bestem Ermeffen vertheilt, von benjenigen Sortimentehandlungen aber, welche mablen (Abichnitt Gt), Die Beftellungen erwartet, um nach biefen ju verfahren. Es tommt nun junachft barauf an, wie viel Eremplare man ale Reniafeit verfchiden will und tann. Denn wenn man bie gange Muflage verschiden wollte, fo mare man bei nachfolgenden weiteren, feften ober à Cond. Beftellungen ber Möglichfeit beraubt, weiter ju expediren, und mußte bis ju Gingang der Remittenben, alfo bis gur nachiten Oftermeffe alle Thatigleit für bas Wert einftellen. Denn die Beranftaltung einer neuen Auflage mochte in einem folden Galle giemlich ficher gu empfindlichen Berluften führen. Es tommt bier nachit ber Bobe ber Muflage qui die Ratur bes Werfes und auf die Reit ber Berfenbung an. Wie man Artifeln von gang localem Intereife faft aneichlieglich locale, Artifeln, fur melde überall Raufer gu vermuthen find, eine moglichft allgemeine Berbreitung geben wird, fo wird man 3. B. bei Berfendung miffenichaftlicher ober ber hobern Literatur überhaupt angehörender Werte befondere auch die Univerfitatefrabte und bie großen Brenupuntte bee geiftigen Lebens ine Muge faffen, bei Werten beifpieleweife über Bergwiffen. fchaft ober Induftrie und Dlafdinenwefen den hauptfachlichen Abiat in Bergwerte. und Induftriediftricten gu fuchen baben, bei protestantischer Literatur rein fatholische Yanber nur fehr fparfam bedeuten, fatholifche Theologie nur mit großer Auswahl in protestantifche Banber verichiden u. f. f. Schriften von mehr vorübergebendem Intereffe wird man in größerer Angahl und weniger mit Rudficht auf fortbauernbe Rachfrage vertheilen ale folde, benen ein nachhaltigerer Erfolg in Ausficht in ftellen ift. Da es von großer Wichtigfeit ift, bag Die Sortimenter fich entweber langere Beit binburch vermittelft fucceffiver Anfichteverfendung ober gleichzeitig nach verichiedenen Seiten bin für ein Bert verwenden fonnen, jo wird man barauf ju halten haben, baf entweber ber Gortimenter Beit genug hat, eine geringere Angahl von Exemplaren in feinem Runbenfreife circuliren gu laffen ober bei meiterem Bedarfe nachanverlangen, bei Berfendung, Die früher im Jahre erfolgt, fich baber auf eine geringere Ungahl beschränfen fonnen, ober, wenn man in ber ungunftigften Beit, von Aufang des Rovembere an, ja noch versenben will, wo bie Beit, um nachzuverlangen, mas burch por-

438

herige Berwendung abgefest worden, oder weniger Egruplare bei mehreren Runden untlaussen zu sassischen des fest turz zugemessen und woch überdies durch das Weisinachtiegeschäfts fast ganz in Unspruch genommen ist, wirdund diese liedestsand wenigischen durch Vieserung einer größeren Angaht von Egemplaren unvossicht anszugleichen such an Westen wird es freilich stonalus sein, of surz vor Ischreichsung zu verschiefen. Gine Ausenahme über natürch die grade auf die Weispangleich erechnete Geschnettlieb die grade auf die Weispangleich erechnete Geschentliteratur, Jugendsschriften u. bgl.; aber auch hier wird möglicht frühzeitige Versendung immer voorteitsfast sein.

Für Berleger, welche ichou burch frubere Berfenbungen Erfahrungen gefammelt haben, befonbere wenn ihr ganger Berlag eine bestimmte Richtung verfolgt ober wenn fie icon andere Werte verlegt haben, deren Inhalt bem ber in Borbereitung befindlichen Movitat verwandt ift, wird es nicht fcmer fein, in Bertheilung ber Hova bas Richtige ju treffen. Gie tonnen ichon ungefahr porber miffen, welche Sortimentehandlungen und in welcher Muebehnung Diefelben Berwendung für ein bestimmtes Bert haben, welche baber mehr ober weniger reichlich, welche vielleicht gar nicht gu bedeuten find. Wem folche Erfahrungen abgeben, ber wird eben Berfuche magen, jedenfalls aber alle Sortimentehandlungen, welche ibm nicht ale unfolid befannt fund und fich die Reuigfeit nicht perbeten haben, meniaftens mit einem Eremplare verfeben muffen. Den großen Sandlungen, deren Umfat notorifch bedeutender ift und bie andere Sandlungen und Giligle gu verforgen haben, wird man felbitverftandlich mehr Exemplare geben, ale tleineren mit befchrantterem Wirtunge. freife. Doch tanu man auch bier irren. Gine fleine Sandlung tann gerade für einen bestimmten Artitel gewiffe Runden haben und fomit eine großere Ungahl Eremplare abjeten, ale eine großere, welche gerade in jenen Rreis nicht bringt. Dies wird fich aber leicht burch Dach. beitellungen reguliren.

Sobald man num über bie Augabl der pro Novitate u verschonden Ezemplare, wie über die ungeschre Augabl der zu bereichschigtigendem Sortimentshaudlungen, teyteres durch Bezeichnung und Schlung der Handlungen in der Berselwaugselist, ins Elare getommen ist, nimmt man die Bertischung der Ezemplare an die einzischen Dandlungen vor. Dam zeichnet in die Visse die Grennstare gunächt imt Selctifit ein, indem num benjeingen Dandlungen, welche Neuigleiten annechmen, nach Ermessen plare zurhöftl, dei den übrigen sich die Bestellungen zur pater gunfellten Michtighum nimmt. Ant allenden wirb man

finden, daß weit mehr Eremplare verlangt worden find, ale jur Berfendung tommen tonnen. Bierdurch ift man genothigt, die Beftellungen burchans ober jum Theil gu reduciren. In welchem Daage bies ju geschehen habe, erfieht man, wenn man burch Summation ber verlangten Exemplare entweder ichon auf ben Betteln, oder nach proviforifder Gintragung in Die Lifte und Singurechnung ber ohne ausbrudliche Beftellungen gn erpebirenben bas Berhaltnig ber verlangten ju ben ju verichidenben Eremplaren überfeben tann. Wenn die Reduction burchgangig und mit Berfidfichtigung ber periciebenen in Betracht tommenden Momente (ber Bichtigfeit ber Hovitat fur Die verschiebenen Begenden, bes Wirtungetreifes ber verfchiebenen Sandlungen zc.) porgenommen ift, fummirt man wieder und fahrt jo berichtigend fort, bie man unbezu ben angenommenen Cat erreicht bat. Ge murbe nicht gwedmaßig fein, die jur Berfendung bestimmte Angahl vollig ju erichopfen, da gewöhnlich bie gur Expedition noch Beftellungen eingehen, fur welche man Eremplare gur Berfügung behalten muß. (Bedenfalle, and wenn ber betroffeude Artitel nur fejt oder nur auf Berlangen oder felbit nur baar gegeben werden follte, ichidt man ein Exemplar unverlangt à Condition an die 3. C. Binriche'iche Budhandlung in Leipzig ober an bie betreffende ber in Abichnitt 32 genannten Sandlungen, um Die Anfnahme in die Borfenblattbibliographie und in die Bucher. zc. Hataloge ju erreichen.)

71. Mehrere Tage por bem nun befinitip zu beftimmenben Tage ber Berfendung ift bie Lifte im Entwurfe abzuichliegen. Bu derfelben Beit miffen auch die Hovitaten Batturen fertig gebrudt porliegen, benen haufig bas Datmu ber wirflichen Berfenbung gleich mit anfgebrudt ift. Dan nimmt nun bae Ausichreiben ber Satturen por. Der gu verseubende Artitel ift in ber Lifte entweder über ber betreffenben Rubrit (nur auf ber erften Geite nothia) ober in der auf dem Umichtage befindlichen Recapitulation fury burch Titel, Orbinar- und Mettopreis und Berfendungebatum bezeichnet. Rach ben mit Bleiftift ausgeworfenen, jest befinitiv feftgestellten Rablen ber an bie eingeinen Sandlungen gu verfendenden Exemplare füllt man bie Gafturen aus, indem man Firma des Empfangere, Exemplargabl und Breis bingufdreibt, auch, wenn bas Datum nicht beigebrudt ift, ben Tag ber Berfenbung. (Cammtliche Gatturen einer Renigteitejenbung merben von einem und bemfelben Tage ausgestellt: ba man bie Fatturen porber fertig macht, find biefelben natürlich porjubatiren.) Der Bufat "auf (nach) Berlangen" ift feinenfalle ju burchitreichen, indem jouft manches Badet pon ben Commiffionaren gurudgewiefen werben mochte : ce ift

72. Benn bie fammtlichen Fatturen ausgeschrieben find, werben fie mit ber Lifte conferirt. Dies geschicht am Beften burch zwei Berfonen, von benen bie eine Firma, Eremplar . Bahl und Betrag ber einzelnen Fatturen ber Reihe nach anfagt, Die andere bas Angefagte durch ein Satchen oder Strichelchen por ber betreffenden Eremplarbezeichnung in ber Lifte martirt, "anhaft." Danche Banblungen verfahren beim Conferiren fo, daß fie bie Pleiftiftgabl, melde baun beim Ausschreiben ber gatturen nicht mit Dinte ausgefüllt worben ift, jest nach ben angefagten Safturen mit Dinte ausfüllen. Gines Unbatens bebarf es in biefem Falle natürlich nicht. Bierauf fummirt man bie Lifte und tragt bie Ropafenbung unter bem Datum ber Berfenbung und ber Gafturen fummarifc ine Austieferungebuch ein. (Beifpiel f. Abidnitt 80.) -Für fpatere Novafenbungen braucht man nicht allemal ein neues Exemplar ber Lifte ju verwenben, fonbern man benust bas einmal in Gebrauch genommene Exemplar berfelben fo lange, ale baffelbe noch Raum barbietet. - Es fei hier noch ausbrudlich bemerft, bag nur biejenigen Genbungen, welche gufammen ale eigentliche Rovafenbung erpebirt merben, in bie Rouglifte tommen; alle anberen Sendungen, welche nach Schluß ber Lifte expebirt merben, mogen fie nun auf nachträgliche Beftellung ale Remigfeit geliefert merben ober nachverlangt fein, tommen nicht in die Lifte, fondern gleich fpecificirt ine Auslieferungebuch, felbft wenn fie unter bem gleichen Datum mit ber Rovitätenfenbung expebirt werben follten. Much Boften. bei benen irgend eine Abweichung in ber Berechnung ftattfinden follte, werben beffer ine Auslieferungebuch getragen.

73. Sandlungen, welche die Berfendung durch ihren Commissioner oder vielleicht gleich von der Druderei aus beforgen lassen, haben hierzu natürlich nur die Jakturen, reentuell blos die Berfendungseiste zu schieden; wer aber — was die Regel bildet — die Berfendung selht pe beforgt, geht nun an die Berpackung. Bor der Expedition hat der Berteger natürlich dafür zu sorgen, daß den Bestimmungen des Prefigesches seines Landen Benüge geteistet wird, d. h. d. er überzegat sich, daß die Druck-, resp. die Bertagsfirma auf dem Werte steht, er sorgt dassür, der einemplare an die Betressenden Behörden eingereicht werden, und von soll die das Gesch in seinem Lande noch vorsöfreiden mehr

Bei ber Berpadung, mag nun bie Novafendung nur aus einem Artitel befteben ober beren mehrere umfaffen, tann auf verfchiedene Beife verfahren werben. Entweder wird eine Saftur nach ber anbern bergenommen, bie barauf notirte Exemplargahl verpadt, bie Faftnr auf bas Badet gelegt und bas Badet burch Binben gleich fertig gemacht - jebenfalle bie geitraubenbfte Danier. Dber bie einzelnen Badete werben guerft nach einander ausgelegt und eingeschlagen und mit ben barangeftedten Safturen auf Stofe gestellt und bann erft nach einander gebunben, ober, mas giemlich auf baffelbe beraustommt, bie Safturen werben ausgelegt und bann nach und nach eingefchlagen und gebunden. In letterem Falle bat ber Bader por bem Ginichlagen Faftur und Exemplargahl noch einmal ju vergleichen. Um Zwedmäßigften aber verfahrt man, wenn man bie Gafturen bor bem Berpaden nach ber Exemplargahl fortirt, fo bag biejenigen Fatturen, welche ein Eremplar erhalten, Die mit gwei Eremplaren u. f. f. jufammentommen. Dann gahlt man die Fatturen jeber einzelnen Gattung und fcblagt gleich viel Badete von jeder Art ein, nimmt bann nach und nach bie Badete einer Art und bindet auf jedes eine ber Eremplariahl entiprechenbe gaftur. Dies geht am Schnellften und gemabrt außerbem ben Bortheil, bag man ben Binbfaben in ber erforderlichen gange und Menge vorber gurechtichneiben tann, was eine Erfparnif fomohl an Beit, als an Arbeit und Material gemahrt. Borauszusen ift bierbei nur. baf ber Marttheifer, welcher bas Auslegen ber Badete nach ben Commiffionaren ju beforgen bat, etwas Uebung hierin und bie Commiffionare wenigftene ber meiften Sandlungen im Ropfe hat; anbernfalle murbe er bei jeber einzelnen Firma erft nachichlagen muffen und, weil jett bie Badete nicht mehr in ber urfprünglichen Reibenfolge liegen, bierburch febr viel Beit verlieren. Richt an Commiffioneplaten befindliche Sandlungen haben bierauf na. türlich feine Rudlicht zu nehmen, ba fie bie fertigen Badete blos in Ballen paden und an ben Commiffionar behufe ber Bertheilung abgeben laffen.

74. Das Baden ift zwar Sache ber Markthelfer; ba aber gute Berpadung zur guten Erhaltung ber Artikel

febr wefentlich ift, fo mag auch bieruber Giniges bier mitgetheilt werben. Dan muß ja boch einige Renutnig auch von ber einfachften Arbeit baben, um fie beurtheilen und controliren ju tonnen. - Der Inhalt eines Badete. mag baffetbe fleiner ober großer fein, muß unter allen Uneftanben an ben Geiten moglichft. glatt fein, fo baf teine Rander und Eden vorfteben. Bei gleichen Formaten merben bie Ranber glatt gestoffen, bei ungleichen bilben Die größten Bucher zc, Die Unterlage, auf fie tommen Die in ber Groke gunachit folgenben und fo fort, bie bas fleinfte Format gulett oben liegt. Wenn Folio ober Quart mit fleineren Formaten gufammengepactt wird, ift es oft gredmäßig, gwei, and mehr Octav- ober fleinere Banbe neben einander auf bas grofere Format ju paden, auch tomien brochirte ober gebeftete Bucher aufgeschlagen merben, aber möglichit genau in ber Mitte. Wo die Formate an ungleich find, um ein regelmäßiges Badet berftellen ju tonnen, macht man aus einer Genbung mehrere Padete; Die eigentliche Gaftur wird bann mit I bezeichnet und mit Mnaabe ber Mugabl ber vericbiebenen Badete auf bae eine Badet gebunden; jedes ber andern gu berfelben Genbung gehörigen Badete erhalt bann eine leere Saltur mit ber Bezeichnung II, III sc. Die Emballage umf ben Buhalt bee Badete auf allen Geiten bededen, fo bag Richte berausfieht. Die überftehenden Enden werden auf den fcma-Ien Geiten bes Badete ju Spiten übereinanbergeichlagen und um bae Badet gelegt. Robe Bucher find forgfältig in mehrere Bogen Dafulgtur ju perpaden, bamit fich bie außeren Bogen ober Lagen nicht ichenern tommen; fie merben nach Erforbernig jufammengebrochen ober aufgeschlagen und, wenn in golio gepadt, über die ichmale Geite in ber Regel zweimal gebunben. Brochirte und geheftete Bucher find meniaftene in einen binlanglich großen feften Mafulaturbogen einzuschlagen, größere, ichwerere und werth. vollere in mehrere. Gebundene Bucher werden erft, jeder Band für fich, in glattes, feftee Dafulatur eingeschlagen und bann wird bas Badet mit biegfamer Bappe, nach Bedürfniß nuchreren Bogen, umgeben. Bei besondere werthvollen ober leicht ju beschädigenben Cachen tommt auch, porguglich bei großeren Formaten, Berpadung gwifchen Breter ober in ftarte Dappen in Anwendung. Colche außergewöhnliche Emballage wird in der Regel berechnet. Umfangreichere Badete find moglichft regelingfig in ein Biered ju fegen, in Pappe nut Unterlage von mehrfachem weichen Dafulatur ju paden und mebrfach, nach Bedurinig, burch fehr ftarten Bindfaben ober burch Stride (Ballenichnur) ju fchnuren. Bei birecter (nicht burch ben Commiffionar vermittelter) Berfendung werden folche große und mehr ine Gewicht fallende Badete, wenn fie in irgend

weite Gutfernung geben, ale Ballen emballirt; bas in Bappe gepadte und geichnurte Badet wird mit Strob umgeben und in Badleinwand eingenaht. Große Ballen werben noch von aufen mittelft bee Bad- ober Ballenftode mit fefter Ballenichnur nichtig umidnurt. Beim Echen folder großen Badete und Ballen find bie beften Cachen in die Mitte gu bringen, mabrend die meniger leicht burch Berfen, Drud ober Stog zu beschädigenben roben, brochirten ober gehefteten Artitel bie ichütenben Mukeufeiten bilben. Die Berpadung großerer Denge pon Badeten gefchieht bieweilen in Borbe, anftatt in Ballen. -Grofere Bartieen gebundener Buder perpadt man am Gicherften in Riften. Die einzelnen Exemplare muffen gang feft liegen, um fich nicht ichenern gu tonnen; etwaige Bwifdenraume merben burch ansammengeballtes Bapier oder burch Beu ober Stroh feft ausgestopft. Wenn bie Rifte nicht bie jum obern Rande gefüllt wird und ber leere Ranm nicht gang feft ansinfullen ift, muß bas übrige Stud ber Seitenwände abgeschnitten werben. Bum überfeeischen Traneport mablt man befondere aute und ftarte Riften, welche nothigenfalle mit Beifblech ausgefintert werben. Der Dedel wird aufgenagelt; es ift forgfältig barauf ju feben, bag bie Ragel gerade ine Bolg geben und nicht etwa nach innen burchbringen, ba fie fonft bie an ber Geite liegenden Artifel burchbobren. - Dinfitalien werben breit gepadt, womoglich nicht gebrochen. Matter (Stiche sc.) tommen, wenn fie auf ftartes Bapier gebrudt ober aufgezogen find und fich nicht wohl rollen laffen, in breite flache ober lange ichmale Riftchen, fouft rollt man fie. Die jur Unterlage bienenben Rollen ichneibet man in ber erforberlichen Yange aus regelmäßig cylinbrifden Stangen von autem troduen, bargfreien, weichen Solge gurecht. Benn mehrere Blatter aufgurollen find, fo merben fie eine nach bem andern (nicht aufeinandergelegt) fo feit und glatt ale moglich übereinauber gerollt. Bei verschiedenen Formaten nimmt man ale erftee (innerftes) Blatt bae breitefte und fo immer bie in ber Große annachit folgenden, bie bae ichmalite Platt ale leutes und außerftes ben Beichlug macht. Wenn bies nicht genau beobachtet wird, werben bie Ranber ber breiteren Blatter, welche auf weniger breite gerollt find, gerfnittert, und biefe Bruche find nie wieder ju entfernen. - Das Binben geichiebt nach Umitanben mit ichwacherem ober itarferem Saben, ftete mit Anwendung bes fogenannten Buchhandler-Inotens. Db ein Badet nur einfach ober mehrfach ju binden ift, wird burch Juhalt und Form beftimmt. Lange Badete find jebenfalls auf ber fcmalen Geite zweimal gu binben, jo auch Rollen und Bilberfiftden. Ge ift barauf gu achten, bag ber Gaben fest genug angezogen ift, um

die Fatturen sicher seitzuhalten, aber nicht so seit, daß er durch Einichmiren den verpackten Artikeln schadet; um das Einschunden zu verhütten, legt man nöthigenfalls an den Kanten da, wo der Faden hinkommt, Banschen von Bappe unter.

75. Um gang ficher an geben, tann man bie fertigen Badete noch einmal mit ber Bite conferiren : eventuell faßt fich bies mit bem Hustegen vereinigen. Der nicht am Commiffioneplate mobnende Berleger fchieft, wenn er beim Commiffionar Lager balt, gleichzeitig mit ben Baderen eine ben Umftanben angemeifene Angahl von Gremplaren ann Ausliefern an ben Commiffionar ab. Bon ben übrigen Gremplaren wird eine fleine Bartie auf bas Saud. lager gelegt, ber Reft wird in Lager- ober Sandballen gepadt. Robe Bucher werben breit nub verichrantt (fo daß abwechfeind Borderfeite und Ruden ber einzelnen Gremplare nach einer Richtung liegen) gepadt. Brochirte ober gebeftete fest man fo, baf ber ane vier Stofen beftehenbe Ballen ein gleichfeitiges Biered bilbet und, anger bei gang augbratifdem Quart, in ber Mitte ein leerer Raum bleibt. Reber ber vier Stofe enthalt gleich viel Gremplare, 5, 10, 25, 50, 100 u. f. m., je nach ber Etarfe. Dehrbandige Werfe werben nach einzelnen Gremplaren verichrantt. Es ift gredmafig, ben Ruden nach innen gu bringen, mo bice möglich ift. Dben und unten bin tommen bann Bappen, ber Ballen wird gefchnurt und mit einem Bettel perfeben, auf welchem Titel bes Berte und Angabl ber in bem Batten befindlichen Grempfare angegeben find. Diefe Ballen tommen anfe Ballenlager (bie Rieberlage), und febesmal, wenn Gremplare aus einem Ballen genommen werben (man reift feinen nenen Ballen au, bepor ber porber angeriffene alle ift), ftreicht man bie frühere Eremplargahl burch und fchreibt die im Ballen verbleibende barunter. Bei größeren Lagern führt man ein befonderes Buch über Bugang und Abgang.

Angleich mit ber Expektion der Nomitat sind die in bischaitt 3 ff. besprochenn Wittel der Vedanntmachung im Anwendung zu beingen. Ciwaige Jasierate, Placate, Verseindungsbriefe ze. notiet man gleich mit auf die Woviätäensteller der betreffenden Handlungen; de mird deshalb dei Urtitelio, sin meiche der Verleger derartige Vertriedbunittel druck, jedem derfelden gleich auf dem Zaturen eine befondere Zeite gaeden.

76. Auf ahnliche Art, wie die Novitätenversenbungsliften, werden auch die Continuationsliften angelegt, d. h. die Essen zur Bersenbung solder Artistel, welche aus einer sortlausenden Reihe Kleinerer Abthetlungen bestehen, Werte im Lieferungen oder Hetten, Zeitschrifteniken zu; bode nimmt man für jeben folden Artitel eine befonbere Lifte. Es ift icon oben bemerft, bak bas erfte Seft, manchmal and bas meite und britte, in großerer Angabl gebrudt und verbreitet wirb, um ben Sortimentern Gelegenheit gu geben, Abonnenten ju gewinnen. Spatere Sefte bagegen werben nur feit ober baar, alfo auch nur auf Berlangen gegeben. Dan pflegt baber auch gewöhnlich nicht viel über bie feite Continuation zu bruden. Da, mo biefe fefte Fortfebung in ber bieberigen Angabl gu erpebiren ift, brancht man bie zu fafturireuben Gremplare nicht porber mit Bleiftift in ber Lifte antugeben, ba man fich nach ber porbergehenden Bahl richten und bas betreffenbe Reld in ber Lifte bei ber Ervedition aleich mit Dinte ausfüllen tann. Hur bei Menderungen in ber Continuation wird Die bezingliche Motig in ber Lifte mit Bleiftift gemacht, Benn fich die Continuation permehrt und ber Berlanggettel 3. B. lautet

| Von    |        |            |          | erbitte |  |
|--------|--------|------------|----------|---------|--|
|        | zur Fe | rtsetzung, |          |         |  |
| noch 2 | Bauer, | Volksbuc   | h, 2° n. | folg.   |  |
| (z     | Forts. | jetzt 5 E  | (xempl.) |         |  |

so liefert man die hiermit verlangten 2 Eremplare aus der Polien tommt ins Austieferungsbud, nicht in die Vissen und bemertt in dem Kelbe der jundahl ertschiennden Visserung in der Visse mit Aleistist 1, 3. 5. 5. (Pat der Bertimenter nicht schon stelht auf dem Bertangsettel die Zahl der Continuation ausgegeben, wie sie sich and dem zusetzt Bertangette schopfelle dat, so bringt der Berteger eine Bertangette sig der Berteger der bertängten der der der bertängten der der der Bertangsettel 1, Be. Continuation, lauter der Bertangsettel 1, Be.

| Von . | erbitte                         |
|-------|---------------------------------|
|       | zur Fortsetzung, fest           |
| nur S | 2 Bauer, Volksbuch, 4° u. folg. |
|       |                                 |

fo fett man in das Belb ber junuchft ju expedirenten 4. Lieferung mit Bleiftift: "3. F. 2." — Wird die gange Continuation abbestellt, lautet also ber Berlangzettel



so bemerkt man gleich mit Dinte in das Feld der zunächst erscheinenden Lieserung: "f. F." — Die gegen baar und die in Rechnung zu expedierenden Exemplare sind selbstverftändlich in der Liste arböria zu bezeichnen.

77. Bei solden Bublicationen, welche in ergelmäßiger Bodge in keineren Abschnitten erscheinen, 3. B. Zeitschriften in Wochen, Wonates ober Bierteliahrscheften z., berechnet man jur Bernneibung vieler kleiner Rechnungspoplen geru eine verhältnißmäßige Abtheilung (einen Band, ein Vierteljahr [Zwartal] oder Halbighr [Semefter]) voraus und erpedirt das Folgende dann ohne Verrechnung "als Reft." Man berechnet beispielseneise G Heit auf einumal; dannt lautet die Kaltur bei dem 1. Defte:

1 Bauer, Volksbuch, Heft 1 für (oder pro) 1—6 netto Thir, 1, 18. —

(Der Einzelpreis bes Beftes ift 8 Mgr. netto.) Die Fattur für bie folgenben 5 Befte lantet bann;

1 Bauer, Volksbuch, Heft 2 (oder 3, 4 etc.) als Rest. Thir. - -

bei Rachbeftellungen beifpieleweife:

noch 1 Beutt, Volksbuch, Heft 1-4 pro 1-6 netto Thir. 1. 18. -

In folden Fallen, wo das regelmäßige Erfcheinen der Continuation eine langere Unterbrechung erlitten hat, tann der Sortimenter nicht gehalten fein, die frühere fefte

Continuation weiter zu beziehen, da in feinem Kundenfreise Berainberungen eingetreten sein tonnen. Der Berleger hat dager vor Wiederunfundhme der Expeditionen durch Benachrichtigung und Anfrage die zu liefernde Exemplarzahl erft wieder feftwisellen.

78. Dit Ausnahme ber in Borftebenbem befprodenen Rovitaten. und Continuationefenbungen auf Lifte wird Alles auf bem gewöhnlichen Bege ber Auslieferung expedirt. Die auf ben Berlanggetteln eingehenben Beftellungen werben gunächft geprüft, fomohl hinfichtlich ber beftellenden Firma, ale binfichtlich der Art ber Beftellung. In Sandlungen, welche fein Conto haben, liefert man a Condition gar nicht, mit Musnahme etwa bes Abfchn. 63, 76 ermabnten Galles, Feftverlangtes nur baar. Un Banb. lungen, welche gwar Conto, bie lette Rechnung aber noch nicht ordnungemäßig erledigt haben, liefert man in ber Regel gar nicht ober nur baar. In letterem Falle läßt man ben Berlanggettel mit ber Aufforderung, erft bie porige Rechnung ju ordnen ("erft Galbo") gurudgeben. Bei Beftellungen bon Sandlungen, mit benen man in ungeftortem regelmäßigen Berfehr fteht, haben bie Umftande ju entideiben, ob man a Condition Sendungen machen tann, oder nicht. Artitel, beren Auflage gu Ende geht, giebt man nur noch fest ober baar; auch bei alteren und allgemein befannten Artifeln wird man fich nicht immer auf à Condition Cendung einlaffen. Die auf einem Berlanggettel befindliche Bemerfung "wiederholt" ("wiederholt vom . . ") muß Berantaffung fein, ju prufen, ob bie betreffende Firma auf eine vorhergebenbe gleiche Beftellung Senbung ober Nachricht erhalten hat; ift bies gefcheben, fo fchreibt man ben Bettel mit Angabe bee Tages ber ausgeführten Erpedition ober mit Bieberholung ber Nachricht jurud; findet fich feine Gpur einer ichon porhergegangenen Beftellung, fo muß man annehmen, ber erfte Bettel fei berloren gegangen, und erpebirt event. bas Berlangte. Wenn eine Sandlung "noch" . . . Exemplare perlangt, fo muß icon porher bon bemielben Artitel an biefe Sandlung geliefert fein; anbernfalle macht man eine betreffende Bemerfung auf die Gaftur, um die Gortimente. handlung auf einen etwaigen Brrthum hinzuweifen. Beun Renigfeiten nach ber Dovasendung à Condition verlangt werben, fo findet fich auf bein Beftellgettel gewöhnlich ber Bufat "wenn nicht bereite (pro nov.) gefandt"; man bat baber in der Lifte nachzusehen und nach dem Ergebniffe ju verfahren. Bat bie Cortimentshandlung die Reuigfeit ichon erhalten und verlangt "noch" Exemplare, fo wird man weitere à Condition-Gendungen in ben Fallen nicht machen, wenn entweder ber Borrath überhaupt nicht mehr groß genug ift, ober man ber Ratur bes Artifels und ben

Die nicht beanftanbeten Beftellungen nun werben "anegeliefert". Bu jeber Genbung wird eine befondere Raftur ausgefertigt, bei welcher etwaige befonbere Beftimmungen ber Beftellere mohl ju beachten finb, fo epent, auf der Faftur anzubringende Rummern und And. Dabei hat man gegen baar und in Rechnung gu machenbe Sendungen getrennt gn expediren, ebenfo bie burch berichiebene Beforberungeart ju fchidenben, und baber für iebe eine befondere Saftur, bann natürlich auch ein befonberes Padet ju machen. Go fonnte j. B. auf einem und bemfelben Bettel perlangt fein; 1 Eremplar eines Artifels baar, 1 Exemplar eines andern Artifele feit gur Boft, 2 Eremplare beffelben Artitels à Condition gur Gubre. Bier mufte bas baar Berlangte eine Saftur fur fich erhalten; benn Baarfafturen burfen nie gugleich in Rechnung Expedirtes enthalten, vielmehr muß ber gange Inhalt quittirt fein; ferner je eine befonbere Saftur bas jur Boft und bas jur Bubre Berlangte, ba bie betreffenben Badete vom Commiffionar in verfchiebene Colli au verpaden finb. Ge murben bemnach burch bie eine Beftellung 3 perfcbiebene Safturen und Badete erforberlich merben, Gelbftverftanblich tann man bagegen, mo mehrere Beftellungen einer Firma vorliegen, für welche gleiche Bezugeweife vorgeschrieben ift, biefe auf eine Fattur gufammenbringen. Bas bas Quittiren ber Baarfafturen anlangt, fo fann man bie Quittung ("empfangen" ober "erhalten" und Birma) beliebig unter bem Betrage in ber Breierubrit ober hinter ber Angabe bes Betrage in ber Nachnahmegeile anbringen. - Benn ein Bettel erlebigt ift, macht man einen fchragen Strich burch ben gefchriebenen Text und bemerft unten linte bas Datum, rechte ben Betrag ber gattur. Bettel und Safturen bleiben junachft beifam. men liegen. (Bei Baarfatturen werben die Bettel gewöhnlich gleich auf bie Saftur befeftigt.) 3ft bie gange Expedition fomit porbereitet, fo tragt man bie fammtlichen Unelicferungen eines Datume alphabetifch nach ben Firmen geordnet ine Muslieferungebuch ein, entweder nach ben Gafturen, mobei man bie Bettel noch einmal pergleicht, ober nach ben Betteln, wobei man bie Gafturen noch einmal prüft. Man fann auch erft nach ben Betteln eintragen, bann (nach ben Betteln) bie Fafturen ausschreiben und gulent Auslieferungebuch und Rafturen noch einmal veraleichen.

30. Das Auslieferungebuch, gewöhnlich in groß Bolio, hat in beipr Regel gleich vorgedruckte Binien. Nach ftehendes Belpiele wird die Ginrichtung bestieben nab bie Art der Eintragung in doffelbe am Uebersichtlichsten erläutern.

März 1865.

|     |                           | à C. | fost. |                                     | Ba | ar. | àq   | Cond. | fer | st. |
|-----|---------------------------|------|-------|-------------------------------------|----|-----|------|-------|-----|-----|
| 20. | Arndt & Co., Dresd. z.P.  |      | 1     | Portratgallerie, 1. 2. Lief         | Ž. | 20  |      | 1     |     |     |
| 20. | Bugge, Genf               |      | l i l | Walter, Rübezahl                    |    |     | 1    |       | -   | 10  |
|     | Dagge, dem                | 3    | 1 1   | do. do                              |    |     | 1.   | - 1   |     |     |
|     |                           | 2    |       | Umkehr, lat. Sprichworter, geh      |    |     | 1.   | 15    |     |     |
|     | il .                      | -    | ١,    | do, do, geb.                        |    |     |      |       | _   | 27  |
|     |                           | 4    |       | Bauer, Volksbuch, 1. Lief 4. 24     |    |     | 1.   | 2     |     |     |
|     | Demelius, Rotterdam       |      | 2     | Buch der Andacht                    |    |     |      | 1 - 1 | _   | 24  |
|     | noch                      | 8    | -     | do                                  |    |     | 1.   | 6     |     |     |
|     | Faber'sche Behh., Leipzig | 1    |       | Hauber, Glaubenslehre               |    |     | 1.   | 71/4  |     |     |
|     | Klein's Bohh., Wien noch  |      | 3     | Porträtgallerie, 1. Lief 4          |    |     |      | 1 1   |     | 1   |
|     | Kiem s Benn., Wien noch   |      | 4     | do. 2. Lief 8, 10                   | 9. | 10  |      | 1     |     | 1   |
|     | Ringer, Berlin            |      | 11/10 |                                     |    |     | fi   | 1 1   | 4.  | l _ |
|     | Ringer, Dernii            | 4    | 1.,   | do 5. 18                            |    | 1   | 1.   | 18    | 4.  | _   |
|     | Schmidt, G. A., Köln      |      | 2     | Umkehr, lat. Sprichwörter, geh      |    |     | 1    | 10    | 1.  | 15  |
|     | Schmidt, G. A., Kom       |      | 2     | do. do 2. 71.                       |    | 1   |      | 223/2 | 1.  | 10  |
|     | Auf Liste versandt        | 623  | 1     | Schrötter, Sachenrecht, 1. Bd       |    |     | 747. | 18    |     |     |
| 22. | Christ, Augsburg          | 5    | 1     | Buch der Andacht                    |    |     | 1411 | 10    |     |     |
| 24. | Carnet, Augsburg          | 2    | 1     | Walter, Rübezahl                    |    |     | 2.   | 20    |     |     |
|     | Ebert, Hannover           | 2    | 1     | Schrötter, Sachenrecht, 1. Bd. 2.12 |    |     | -    | 20    |     |     |
|     | Ebert, Hannover           | 1    |       | Bauer, Volksbuch, 1. Lief 8         |    |     | 2.   | 20    |     | 1   |

fein; jeder einzelne Boften hat feine befondere Beile; doch anderung der im letten Beifpiele gufammenguziehenden gieht man die Gintragungen, wo es möglich ift, gern gu- Boften zeigt.

Dies wurde die urfprünglichfte Art ber Buchung | fammen, um Raum ju erfparen, wie die nachftebende Ab-

|                          | à C. | fost. |                                                      | Ba  | ar. | à Cond. |       | fee | st. |  |
|--------------------------|------|-------|------------------------------------------------------|-----|-----|---------|-------|-----|-----|--|
|                          |      |       | - 10 - 27                                            |     |     | -       |       |     |     |  |
| Bugge, Genf              |      | 1     | Walter, Rübezahl. 1 Umkehr, Sprichw., geb            |     |     |         |       | 1.  |     |  |
|                          | 3    |       | do, do, 2 Unikehr, Sprichw 2, 15                     | - 1 |     |         |       |     |     |  |
|                          | 4    |       | Bauer, Volksb. 1. Lief 1. 2                          |     |     | 8       | 17    |     |     |  |
|                          |      | 1     | 4. 24                                                |     |     |         | 1     |     |     |  |
| Demelius, Rotterd, noch  | 3    | 2     | Buch der Andacht 2                                   | - 3 |     | 1.      | 6     | -   | 2   |  |
|                          |      | 1     | 4, — 6. 10                                           |     |     |         | 1 1   |     |     |  |
| Klein's Bohh., Wien noch |      | 8     | Porträtgallerie, 1. Lief. 4 do. 2. Lief              | 9.  | 10  |         |       |     |     |  |
| Ringer, Berlin           | 4    | 11/10 | Buch der Andacht                                     |     |     | 1.      | 18    | 4.  |     |  |
| Schmidt, G. A., Köln     | 1    | 2     | Umkehr, lat. Sprichw 2. 71/9                         | - 3 |     | -       | 221/2 | 1.  | 1   |  |
|                          |      | 1 6   | 2. — — 20                                            |     |     |         |       |     |     |  |
| Christ, Augsburg         | 5    |       | Buch der Andacht. 2 Walter, Rübezahl                 |     |     | 2.      | 20    |     |     |  |
|                          |      |       | 2. 12 — 8                                            | - 1 |     |         |       |     |     |  |
| Ebert, Hannover          | 2    |       | Schrötter, Sachenr. 1, Bd. 1 Bauer, Volksb. 1. Lief. |     |     | 2.      | 20    |     |     |  |

Bier find Rettopreife perftanben; die menigen Band. fungen, welche noch nach Ordinar und Retto rechnen, haben ihr Unelieferungebuch anbere einzurichten, wie folgendes Beifpiel zeigt. Man fann natürlich auch hier

wieber feit und a Condition trennen, doch wurde bies mit ziemlicher Unbequemlichfeit verbinden fein, ba bann 5 Breierubriten neben einander bemit werden mußten.

März 1865.

|     |                           | à Cond. | fest. |                                         | Be | ar. | Ore | lin, | Netto.  |
|-----|---------------------------|---------|-------|-----------------------------------------|----|-----|-----|------|---------|
| 20. | Arndt & Co., Dresd. z. P. |         | 1     | Portratgallerie, 1. 2. Lief             | 2. | 20  |     |      |         |
|     | Bugge, Genf               |         | 1     | Walter, Rübezahl                        |    |     |     |      |         |
|     |                           | 3.      |       | do. do. 4 Baner, Volksb., 1. Lief. 3, 3 |    | 1   | 8.  | 18   | 1       |
|     |                           | 2       |       | Umkehr, lat. Sprichwörter, geh 1. 15    |    |     |     |      |         |
|     |                           |         | 1     | do. do. geb gt                          |    |     |     | - 1  | 2, 12   |
|     | Demelius, Rotterd. noch   | 3       | 2     | Buch der Andacht                        |    | 1   | 3.  | -    |         |
|     | Faber'sche Behh., Leipzig | 1       |       | Hauber, Glaubenslehre                   |    |     |     |      | 1. 71   |
|     | Klein's Behh., Wien noch  |         | 8     | Porträtgallerie, 1. Lief. 4 do. 2. Lief | 9. | 10  |     |      |         |
|     | Ringer, Berlin            | 4       | 11/10 | Buch der Andacht                        |    |     | 8.  | 12   |         |
|     | Sehmidt, G. A., Kölu      | 1       | 2     | Umkehr, lat. Sprichwörter, geh          |    |     |     |      | 2 71    |
|     | Auf Liste versandt        | 623     |       | Schrötter, Sachenrecht, 1. Bd           |    |     |     |      | 747. 16 |
| 22. | Christ, Augsburg          | 5       |       | Buch der Andacht. 2 Walter, Rübezahl    |    |     | 4.  | -    | 1       |
|     | Ebert, Hannovor           | 2       |       | Schrötter, Sachenrecht, I. Bd           |    |     |     | 1    | 2. 12   |
|     |                           | 1       |       | Bauer, Volksbuch, 1, Lief               |    |     | _   | 12   |         |

(Fortfetung folgt int nachften Banbe.)

#### Roch einmal die Tifcfarbunge:Mafchinen.

Die Louit biefer Beweisführung ift wirflich febr mertmurbig! - Wenn nicht alle Enlinderfarbunge Dlafchinen ber Urt conftruirt find, bag 2 Umbrebungen bee Echwungrabes einen Abbrud liefern, fo find bas im Berhaltnif gewiß nur fehr wenige, Die bavon eine Ausnahme machen. Richt unr Die Dafdinen mit Aurbelbewegung, fonbern auch bie icht am meiften perbreiteten Dafdinen mit Gifenbahn - Bewegung find alle ber Art conftruirt, bak zwei Umbrebungen bee Edmungrabes einen Abbrud liefern. Berr Chulte fpricht immer nur pon ber Angeburger Fabrif mit ihren 21/2 Umbrehungen, ich bagegen begiebe mich auf die Sabrifate ber Berren Gigl, Bummel, Nichele & Bachmann\*) in Berlin, Bofer und ber Bmc. Miller in Bien; auch bie fruberen Angeburger Reichenbach'ichen Dafchinen mit Gifenbahn-Bewegung maren nur mit zwei Umbrehungen für ben Abbrud conftrnirt. 3ch fenne Die Dafchinen biefer von mir ermahnten Girmen nicht blos vom Sorenfagen, foubern burch eigene Arbeit an benfelben fehr genau, größteutheile fo gengu, wie ber Monteur felber, ber fie aufftellte. Bei Diefen Dafchinen mit Cylinberfarbung verhalt fich bie Riemenicheibe am Schwungrade gu ber Riemenfcheibe an ber Anrbel. cher Rrummapfen-Belle mie 1:2. Wenn bie Tifchfarbunge Dafchinen ber Angeburger Fabrit mit 21, Umbrebuugen einen Abbrud liefern, fo ift bae gewift infofern febr loblich, ale ce bie fcnellite Bewegung ift. melde an berartigen Dafdinen bieber mahrgenommen morben. Dit 21e Umbrehungen bee Edwung. rabes für ben Abbrud liefert bie Tifd. farbunge. Dafdine aber um 20 Brocent weniger Abbrude, ale bie Enlinderfarbunge-Dafdine mit 2 Umbrehungen. Dies ift eine nicht weggulaugnende Thatfache und gerade ber mefentlichite Buuft ber alle Erfparunge-Berechnungen bei ben Tifchfarbunge.

Bwar meint Herr Schulse, daß man das am Schwungnach besindigte Zahnrad mur zu vergrößern brauche, um einen bestiedig schwieren Gung zu erzielen; daß die Machgine badurch ader schwerer gehen mürde und 2 Umbrechungen sich damn am Ende nicht schwieren, das 2 1;2 Umbrehungen bei der seisigen Constituction.

Dafdinen über ber Saufen mirft.

Bas die Bergrößerung des Zahmrades am Schwingrade betrifft, so mis ich herrn Schulze darunf aufmertfam machen, daß auch die Mechanit ihre bestimmten Geses und Reaeln hat, über dereil Gemien hinaus man nichts beliebig machen barf, wenn das betreffende Infrumen zinen filt den bestimmen Zwerf nicht unbrauchbar werden soll. So gedt es auch hier. Ich glaube bestimmet, daß mit 2½ Umbrechungen des Schwungrades für den Abburd dei den Tichfarbunge-Walfchieu das "Wazimum der Schwelligfeit erreich ist.

Wenn ich in meinem früheren Artifel unterlaffen. bie Arbeiten quangeben, melde auf ber Tifchfarbunge-Dafdine nicht gebruckt merben fonnen, fo glanbte ich, es murbe aus bem Bergleich ber beiden Sarbewerte von felber refultiren. Um nicht unnötbig noch weitschweifiger an werben, verweife ich Berrn Schulze querft auf Das, mas im 7. Beft Diefes Archipe Cpalte 256 Reile 22-34 iber ben Drud auf Tifchfarbunge . Daichinen gefagt murbe; ferner empfehle ich gur genauen Durchficht ben Artifel bee Beren Georgi in Beft 8, ebenfo ben unlieb perfpateten Artifel bes Berrn Bittmann in Dr. 47 bee Journale für Buchbruderfunft von 1865. Was ich über die Ungleichheit ber Berreibung ber Rarbe pon perfcbiebener Starte gefagt babe, muß ich, fo lange bie Balgen nicht in regulirbaren Lagern laufen, trop ber Biberlegungen bee Beren Schulge aufrecht erhalten. Gie ift möglicher Beife baburch in etwas ju reguliren, bag man je nach ber Etarte ber Garbe mehr ober meniger Reibemalgen in Gebrauch nimmt. Aber einen Heberichuf an Balzen porrathig zu halten, foftet Gelb.

Herr Echulge einem die farbegereibung an ben eigicharbungs Machinen insoferen eine immerrodirende, abe in demieldem Augenbilde, wo die Reide walzen den Elich verlassen, die Austreagnodigen auf demfelben aufommen". Dierul fembere ich ab gie die eine Schinderstätungs Machinen ber allied beder von den Riebe nach Auftreagnodigen werdellen wird. Das den mir erwöhnte Zeiterehmmeln verfalfen wird. Das den mir erwöhnte Zeiterehmmeln verfalfen wird. Das den mir erwöhnte Zeiterehmmeln ver Walgen, meint Herr Schulge, wird durch die größere Natugah Walgen, erfen. Er schient bier zu bereiffen oder nicht zu wissen, die größere Peripherie der Auftregamodigen an den Sylinderfarbungs-Walgimen den Wehr der Auftregamoten an den Zeichterbungs-Walgimen wieder ausgleicht. Der num solgende Vollüg iegt aber allen Wendelführungen des Krenz Galute die Krone auf:

"Dağ badurd, dağ di künftragındığın die fizem unie vim Ansfahren mit gelpeiften, beim Cinfahren mit ungelpeiften Walgen figwarzen, der Druck nicht beimträchigt wird, taun man fich leicht denfent, wenn man erwägt, dağ dies beim Anftragen in der Handpreffe ebenfo der Anft fir.

Bei ber Sandpreffe wird die Form beim Gin- und Ausfahren gar nicht gefchmarzt, fondern nur bann, wenn

<sup>&</sup>quot;) Rein Bermantter von mir, - um Difperfantmffen vorzubengen.

ausgefahren ift und der Karren fill steht. Bor dem Kulfragen wird die Walze ans dem Jarderliche durchgerieben resp. gespeist, und daun, senachem eine spetandes der compresse dem es verlaugt, so sange darüber hinigespahren, gerade und quer, die sie vollständig geschwarzt ist. Bei großen compresse die met den geht man mit der Walze noch einmal auf den Farbetisch zwird und dann mit den Handen, wo man die Ralze besteich gebt und wieder auf die Jonn. Uberkraupt ist das Ausstragen mit den Handen, wo man die Walze besteich gebet und wieder aussetzt und au jatebedürftigen Stellen tanger ausgätt und einreibt, ein anderes Diug, als das mechanische unter eine Berteiche respektien und eine gestellt der Erkeln ausger

Daß die Strge oder Bahnen, inder welche die Lanfrollen der Auftrogwalzen ihren Weg nehmen, höher oder niedriger geftellt werben ihmen, hobe ich wohl gewuhz; aber mir ist auch die große Umständlichfeit bekannt gewesen, mit worlder solches geschieht. Wein Zweisel bezog sich auf eine lichrere, prattischere und bequemere Manipulation bierbei.

Ucher ben pratifichen Augen ben Serbfannelagene nub Beggeitschniebere will ich nicht weiter itreiten. So lange biefe Sachen neu find, üben sie einen gewissen Nicht aus und man freut sich berber, wie das Kind über ein Spielzuge, Bortgeffegte verdifiche Erigkeitungen werden aber 
herrn Schulze vielleicht recht bald ein, wenn auch nur 
stüllichweigendes, Auertenntniß meiner früheren Ausslage 
donbotigigen.

Bum Schlug will ich jest noch bie billigeren Unfchaffungetoften in Betracht gieben. In feinem friiheren (Journal.) Artitel fagt Berr Edulge, bağ feine Dafdine 1250 Thir, fofte; er vergift aber, Die Formatgrofe fowie Die Conftruction (ob Rurbel-, ober Gifenbahn- ober Rreisbewegung) berfelben angngeben. Der lettere Buntt namentlich fpricht bei einer Bergleichung wefentlich mit, benn Die Dafchinen mit Aurbel-Bewegung find billiger ale Die mit Gifenbahn . Bewegung; am theuersten fint aber bie Dafdinen mit Areisbewegung. Die richtigen Breis-Unterichiebe gwifchen Tijd . und Enlinderfarbunge . Dafchinen find alfo nur bann ju madjen, wenn beibe einerlei Formatgroße und einerlei Conftruction in ber Bewegung haben. Batte die Tichfarbunge-Mafchine bee Berrn Schulze nun 3. B. Gifenbahn Bewegung und eine Formatgroße von 20 ju 30" Drudflache, fo murbe jie etwa um 10 Brocent billiger fein, ale eine folche Dafchine mit Enlinderfarbung. 3d führe bies inbeffen nur beifpielemeife an, benn ba ich die Dafchine bes herrn Schutze nicht tenne, fo ift fie mabricheinlich im Format fo viel größer, bag, wie er angiebt, die Anschaffungetoften fich um 14 Brocent geringer ftellen. Die Erfparung von 14 Brocent bei Anschaffung einer Zijchfarbungs-Walchine ift aber eine sehr geringe; selbst ein Vaie in dieser Sache wird, wenn er Gelegenheit hat, neben einer solchen Walchine eine Chlinberfarbungs-Walchine zu sehen, leicht erkennen, daß der Aberitaut an den Tischfarbungs-Walchinen bedeuten unch verdeinen nung, als au den Cylindersatunge-Walchinen, daß es also schopfurzigindich im Juteresse der Erressen gabrianten lieg, die erletzen warmer zu empselden, als die fegteren

Soll aber burchaus fur die Buchbruder in fleinen Städten geforgt werben, fo mochte ich biefen Berren eine Heine Enlinderfarbungs. Dlaichine mit Gifenbabu. Bewegung empfehlen, Die von einer Berliner Dafdinenfabrit gebaut wird. Die Formatgroße ift ber Art, bag ein maffiges Octav. rejp. Quartformat barauf gebrudt werben fann, was für bie Buchbrudereien einer fleinen Stadt binreidjend fein burfte; jebe Arbeit, ale bas Burichten, bas Gine und Ausheben ber Formen, bas Gine und Ausheben ber Balgen ac, ift mit ber großten Begnemlichfeit queguführen; was die Leichtigfeit ihres Ganges anbelangt, fo burfte fie noch weniger Braftaufwand beguipruchen, ale Die Tifchfarbunge. Dafdine bee Beren Schulge. Gine folde Dajdine toftet nur 900 Thaler! - 3ch nenne ben Ramen Diefer Fabrit bier beshalb nicht, um jeden Edjein einer Reclame ju vermeiben, boch tann ich bemerten, daß in bem lettverfloffenen Babre einige gwangig folder Daidinen an Buchbruder in fleinen Stabten geliciert wurden. -

Mit dem Vorftehwen glaude ich wieder einer Beite gur richtigen Beurchreitung der Tifchfachunge-Walchfiemen geleiert zu haben. Sollte die Redaction einer andern Jadheitlämft fich stock wieder in ihrer Schlötisberfchagung und ber Angierung gentligtgir flighten, ich hatte hamt über die Tifchfarbungs-Walchiem gefabett, so tanu ich auf vergeichgen undersquende Redeneuers merkeligter Phrastolegen weiter fein Gewährt (egen.

Berlin.

3. S. Badmann.

#### Die Anfange ber Buchdrudertunft in Bilb und

Shrift. An beren frühesten Erzeugnissen in ber Weigel'ichen Sammlung erlautert von E. D. Beigel und Dr. Ab. Zeitermann. Mit 145 Jacfmiles und wielen in den Text gebruckten holzschnitten. 2 Bande in Bolio. Chamoio-Vapier. Elegant gebunden, 84 The.

Unter diesem Titel ist soeben im Berlage von T. D. Beigel in Keipzig ein Kert erschienen, das nicht nur für jeden Buchbrufer von allergrößem Interesse, sondern auch für die Kunst und ihren Ursprung selbt inspiern von höchster Bedeutung ist, als der verdienisvolle Sammetr.

alter Drude, Hert Z. D. Weigel, in diesem Bert den Beweis zu führen lucht, daß Gutenberg wirflich der Ersinder unierer Kunst ist. Wir lassen nachtschend den über das Wert erschienenen Prospect solgen und behalten ums vor, über das Wert seichs spect solgen und behalten ums vor, über das Wert seichs spect solgen und verühnen sint bente und, daß dasselbe in der Verechauslissen Specialist gedruckt wurde und mit Recht ein Weisterwert der Typographie demeint werden tann. Die deutsche Typographie demeist durch dies Kreis wiederum, daß sie die Aunst unseren Attenditers Gutenberg in einer Weise ausgusieben verstand, die jich die Achtung und Bewunderung der annen gefüberen Weit erwerben unsel.

Der Profpect lautet: "Johannes Gntenberg ift Sahrhunderte lang ale Erfinder ber Runft angefehen morben, mit beweglichen Enpen gu bruden. Berichiedene Berfuche, ibn biefer Ehre gu berauben, find fruchtlos geblieben, benn ber auf Grund angeblicher Trabition, beutbarer Chronifenberichte und einiger fleinen, bochit mangelhaft ausgeführten inpographifchen Schriftden gegen ihn erhobene Biberipruch bat bie fur bie Mainger Erfindung laut gengenben bocumentarifden Beweife auch nicht im Dinbeiten ju ericuttern vermocht. Dies mohl erfennend, fuchten bie Wieberfacher Gutenberg's unbatirte pplographifche Ginblattornde und rolographifche Bucher, welche bon ihnen für frühefte Sarlemer Erzeugniffe anogegeben murben, ale Borlaufer ben Dlainger Dleifterwerfen ber Eppographie entgegenzuitellen, und miefen burch bicjes Berfahren ber Antographie einen ganglich ungerechtfertigten Antheil an der Erfindung der Enpographie gu.

Gleichmohl bat die Enlographie fur fich allem bebetrachtet in ihrer Entftehung und Anebilbung fur bie Runit- und Literaturgeichichte eine bobe Bedeutung, und in dem Streben, Bollande Unipruche an Die fruhefte Musübung ber Aplographie zu prüfen und zugleich mit ber Befchichte ber Ippographie und ihrer Ausbreitung in ben erften Decennien feit 3ahren beschäftigt, faßte ich ben Entichluß, eine Sammlung frühefter Erzengniffe ber Druderfunft, foweit fie fur bie bier einschlagenben Gragen pou Butereife find, angulegen. Cowohl burch mein Berufegeschaft ale auch burch meine Berbindungen burfte ich hoffen, mich in biefem Unternehmen gefordert ju feben, obichon ich mir die Schwierigfeit Des Sammelns auf einem Gebiete nicht verhehlen tonnte, auf bem im Laufe ber Beit Banbalismus und Untenntnif fo vieles zerftort und vergeffen gemacht haben, und unter bem noch Erübrigten burch in- und auslandifchen Cammeleifer fo frart aufgeräumt worben ift.

Der Plan, nach welchem ich diefe Sammlung in Unlag ber vierhundertjährigen Jubelfeier ber Erfindung

Gutenberg's vor jest fünfundzwanzig Jahren begründet, wird fich dem Renner bei Durchfieht bes hier angefunbigten Bertes von felbft tundgeften, und nur über den Stoff und Zeitraum, welchen biefelbe unsagt, möchte ich noch einige Bemerkungen einflicken laifen.

Gutenberg's unsierbliche Erfindung beruht befanntlich auf der Aufli, mit dingelenn bewoglichen Botte. Zeilen und gange Seiten zusammenziesen und biese dann mittelis Jarbe abzubruden. Sie ist denmach eine von den übrigen Drudmeisen vollstandig unabhängige Erfindung und sehr durch ihre welthistorische Bedeutung weit über vielen.

In welchen Begiehnngen fie ju ihren Schwefterfünften ber Detall, und Solgichneibefnnft ftand, an unterfuden, mar ber Zwed meines Sammelne. 3ch batte bemnach bae gange Bebiet bee farbigen Abbrude von Blatten und Stoden in's Minge gu faffen, und Die erzielten Refultate haben meine Erwartungen weit übertroffen. Dicht nur war es mir vergonnt, ungeabnt fruhe Abbrude von Detallplatten und Bolgitoden ju entbeden, welche die Musübung ber Metall- und Solgichneidefunft gum Bebufe bee Abbrudes viel frither ale bieber angenommen murbe, binaufrüden, fondern auch ben mefentlichen Unterschied ber Abbrude von Metallplatten und Soliftoden flar hervortreten gu feben. Dag diefe Abbrude burch ihr Colorit, durch bie Auwendung bestimmter Garben fich nach gemiffen Gruppen untericheiden und felbit die Orte ihrer Entitebnua fundgeben, mar fodann eine für die Gefchichte ber Druderfunft hochft wichtige Entbedung. Bon nicht geringerer Bedeutung mar ferner Die Anffindung eines merfmurbigen Blattes des Meiftere D. 1451, burch welches Dentichlande frühefte Ausübung ber Chalcographie ben italienifden Unfprüchen gegenüber evident festgeftellt wird. Unch Die Renutnig ber Bengbrude, welche ale Brobnete ber Druderfnuft nicht füglich übergangen werben burften, fowie ber rnlographifchen Berte, ber Schrotblatter, Spielfarten, Stiche und typographischen Drude haben burch eine große Angahl bieber gang unbefannter Erzeugniffe eine ungemeine Bereicherung erfahren, und auf bem Gebiete bes Teigbrude find es zwei merfmurbige Blatter, melde bie Aufmertjamteit in Anspruch nehmen.

Saffe ich das Refuttat meines Sammeine und der in biefem Berte niedergetegten Unterjudungen zujammen, so ergeben sich sien Deutschlands frühefte Aussidung der Bobruck von, sier den besonderen Iwed der Bervickfaltigung affertigten Platten und Sieden überaus reiche Beiege, mahrend es mir nicht gelang, sier holdende Ausrichten und ein den den der bestehe ziehe nach mer ein einigese Document vor 1460 zu emtbeden, vorgausgefreit, dog bie auf bem von mir mitigen und der den bereite bei bie auf bem von mir mitigen

theilten Blatte befindliche Inichrift hollandisch und nicht flamlanbifch ift. Dagegen zeugt ein wichtiges Blatt fogar für Englande Werfthatigfeit von 1450-1470, und für die funftreichen burgundifchen Provingen fprechen eine Angabl enlographifcher Erzeugniffe von bober Bedentung, über beren Entstehung nach Ort und Beit fich bie flamlandifchen Forfcher auszufprechen haben merben.

Dem Beitranme nach beschränfte ich meine Cammlung auf folche Erzengniffe ber- verfchiedenen Drudmeifen, welche Sicht auf Die Erfindung, Ausbildung und Berbreitung ber Druderfunft werfen, mogegen ich alle ipateren Erzenaniffe, 3. B. bie Berte Durer's und feiner Beitgenoffen, ale fur meinen Zwed ju fpat aneichlog. Hur bei einigen culturbiftorifd; intereffanten Erzeugniffen g. B. ben Detallichnitten und ben Spielfarten überfchritt ich biefen Beitraum.

Mle gelehrte Mitarbeiter habe ich bie Derren Dr. A. C. A. Beftermann, Dr. &. Bod und Dr. A. Andrefen ju nennen. Die Meifterhand des Beren 3. C. Lobel lieferte die Metallfchnitte, die Stupferftiche und Solgeichnungen, mit Anenahme einer Angahl burch bie Berren Anpferftecher 28. Unger und 2. A. Rraufe portrefflich anegeführter Rummern. Die Bolgichnitte find von den herren 3. 3. Glegel angefertigt. Die technische Musführung, wobti ich namentlich ber verichiedenen tungwollen Drudweifen gebente, welche fowohl bas Daterial gle bie Farbentone bee Driginale genan imitiren, ift von ber Officin des Berrn &. M. Brodhans vollständig übernommen worden.

Das Wert, auf eigene dafür gefertigtes Chamoie. Bapier gebrudt, befteht ane zwei gleichmäßigen Goliobanben in reichem Ginbande, welcher nach einer Beichnung bes Berrn A. Baumgarten von Berrn 3. 9. Bergog anegeführt wurde.

Bur naheren Orientirung laffe ich nachftebend bas Bergeichniß bes Inhalte und ber Abbilbungen folgen.

Leipzig, im Oftober 1865.

I. D. Weigel.

#### Inhalt.

Erfter Banb. Beugbrude, Metallidmine, In Metaltrabmen eingefente holgidnitte. Bolgidnitte. 3meiter Banb. Aplographilde Berte, Spielfarten, Schrotblatter. Teigbrude, Aupjerfliche. Enpographifche Berte. Regifter. Waffergeichen bee Papiere.

#### Verzeichnift ber Abbildungen. Griter Banb.

Bengbrude.

Drud auf rothe Geibe. Schluft bes 12. Jahrhunderte. Drud auf 3willigftoff in grobem Leinen. Echtug bee 13. ober Anfang bes 14. 3ahrhunberte.

Golbbrud auf blauce Leigen. Echluft bee 13, ober erfte Satite bee 14. Johrhunderte.

Drud auf Gebild-Leinen. Beginn bee 14. 3abrhunberes. Trud auf Leineuftoff. Ditte bee 14. 3abrbunberes.

Drud auf Leinenftoff. Beginn bee 15. Jahrhunberte.

Golbbrud auf bunfeiblanes Leinen. Anfang bee 16, 3abr-

bunberte. Chrifine am Arruge. Drud auf Leinen. 3meitre Biertel bes 15. 3ohrbunberte.

Maria mit bem Chrifinetinbe. Drud auf Leinen. Ameites Biertel bee 15. 3abrhunberes.

Drud auf Atlas. Mine bee 16. 3abrhunderte,

#### Metallidnitte.

Chriftus am Rrenge. Drud auf Bergament. 1100-1150. 21. Chriftoph mit bem nadten Chriftnefinbe. 1375-1400,

Chrifti Arengtragung. 1375-14000, 2t. (Brorg ju Pferbe. 1375-1400).

Chrifti Bremabnabme. 1375-1400 Sbrifine am Arenge, 1375-1400.

Die Geburt Chrifti, 1415-1425,

Die Berfündigung Marid. 1411-1425. Et. Wolfgang mit einem Beile in ber Sand. 11m 1425.

21. Georg ju Gufte. 1125-1435.

Die Berfimbigung Maria. 1425-1435.

Et. hierommus mit bem gowen. 1430-1450. 21. Apollonia, Um 1450. 1 auf rinem Blatte.

Gine Beilige. Um 1450, 1

Et. Torothea, Et. Alexius und Die Rrengtragung. 1443, Chrifti Anferftebung. 1440-1450,

St. Bernhard's Bifion. 1440-1450. Credo. Das Apoficifche Symbolum. Um 1450,

Et. Jacobus bee altern Leben. Itm 1460. Signum Sancti Spiritus, 1464, Maria mit ber Sternengtorie. Um 1470. Der Rofeufrang mit ber 3obraabt 1185.

Apulei Platonici Berbarium. Um 1485-1490. Canctus Antoniue Barremita. Um 1540.

Edjanbgemälde. Bictura famosa, 1564. 3n Metaltrabmen eingefente Botgichnitte.

Maria Magbatena mit ber Zatbenbüchie. 1430-1440. 21. Sierommue. Um 1450. Das Martprinte Et. Johannes bes Evangeliften. 1450-1460.

Solgidnitte. Chriffus unter ber Relier. 1350-1390. Die Waffen Chrifti mit Ablafibrief. 11m 1430. Maria Berfündigung. Um 1430. Ct. Bernhard's Bifion. 11m 1410. Maria mit bem lesenden Chrifinsfinde, 1440-1450, Et. Ratharina pon Acappien. 1440-1450. Chrifine und die Monne. 1440-1450. Die Dieffe Et. Gregorins. Son Baftian Ulmer. 1440-1450. Die Buffe bee Et. hieronumue. 1410-1450. Chrifine ber gute Birte. Um 1 150, Moraf Plan ober: Glangen auf Die fieben Engenben. 1450-1470. Die acht Schalfheiten. Itm 1460. Die Dleffe bes beiligen Gregorins mit Ablag in mieberlanbifcher Eprache, 11m 1460. Ecce home, 1460-1470.

```
Speculum humanae salvationis ats rine Sant, 1460-1470,
                                                              Chriftus am Rreuse in einer Blumen.
Et. Dargaretha von Ungarn, 1460-1470.
                                                                umrantung, (1454.)
Et. Antoniue und Et. Cebafiianue. Um 1470,
                                                              Chriftue ale Calpator munbi, 1470-1480.
21. Corbinianus. 1470-1480.
@t. Cbriftoph, 1470-1480,
                                                                Chriftus por Bilates.) Gegen 1460.
Gin Ralenber von 1478-1496,
                                                              Et. Bolfgang. 1460-1470,
Gin Chriffnefopf mit Etrablenglorie. Um 1490.
                                                              St. Baulus, 1460-1470,
Das Martprium bee Gt. Grasmis. Um 1490,
                                                              Die Gibulle und ber Raifer Muguftus,
Gine Birichtub mit Saleband. Muf Tafel III, ber Baffergeichen,
                                                                Um 1500,
                                                                Oeifichma.) 1460-1470.
                      3meiter Banb.
                                                              Das Minmenfeft. 1160-1170.
                 Inlographifche Berte.
                                                              Maria ate himmetefoniain. 1460-1470.
Ars moriendi, Erfit Musgabe, Um 1450.
Fragment einer bentichen pulographischen Ausgabe ber Ars mo-
                                                                Quoffe. 1lm 1470-1480.
 riendi.
                                                              Attflorentinifde Edjalenverzierung.
Die Ars moriendi auf zwei pplographifchen Blattern mit beutichem
                                                                1470-1480.
 Terte. 1470-1480.
                                                              Sifchjagd mit Amoretten. Florentin.
Die Apocalypse. Auf Pergament gemalt. Enbe bee 13. ober
                                                                Stiello, 1480-1500,
 Anfang bee 14. 3ahrhunderte.
Apocalypsis &t. Johannes. Aplogr. Ansgabe 11m 1460.
                                                              Chrifti Gefangennehnung. Um 1470,
Historia Sanctae Crucis. Unt 1460,
```

Das Salvo Regina / 1460-1470. Braament einer Baiffon, Chriffus por Bilatus, 11m 1470. Graament einer Baifion. Chrifti Auferftebung, Um 1470. Biblia Pauperum. Bergament Danbidrift mit Febergeichnungen.

1460-1490. mit beutidem Terte. 1470. Historia Beatae Marine Virginis, 1470 Die fieben Tobiunden. Bapierbandidrift mit Febergeichnungen,

2 Blätter. Um 1470. Dongine von Coured Dindmul. 11m 1475. 9 Beilen. 18 Briten. auf einem Blatte.

23 Beilen. Acht Darfiellungen ant bem Tobtentame, Lubed 1489, 2mei Darftellungen aus bem Lobrentange. Done Drt und 3abr. 1460-1490

Spielfarten.

21. 3ohannes ber Täufer, 1450-1460. Das beilige Arens mit bem Beiden n b v. Um 1450. 2t. 98emel. 1450-1470.

Drei italieniiche Spietfarten. 11m 1550. Prei beutiche Spielfarten. 1550-1575.

Ein Blatt (ein Ronig ans einer beutichen @pietfarte), 1500-1525,

auf einem Blatte. Drei Blatter eines bemiden Rartenipieles

mit ben Gechtern. Gegen 1600, Acht Matter einer beutiden unmmerirten Tarodfarte, 1500-1550. Runt Motter einer beutiden Spielfarte, 1525-1550.

Bier Blatter bes Rartenipirtes pom Meifter E. S. 1460-1470. Edroiblatt.

@t. Sieronumus, 1450-1460,

Teigbrude.

Et. Georg ju Pferbe. Teigbrud mit Cammet. 1450-1475. Maria ale himmelefonigin. Teigbrud mit Golb. Um 1470. Rupferflide.

Maria ale Simmetofonigin. Bom Deifter D. 1451.

auf einem Blatte. Amei Blatter einer Baffion, (Chrifti Gefangennehmung unb auf einem Blatte Brei Blatter einer Baifion. (Maria Berfunbigung und Chriffi Bier Blatter einer Baifion bes Deiftere Johann pon Coln in auf einem Blatte.

Die Stigmatifirung bee Gt. Franciecus von Affift. Um 1470, Tupographiiche Berte.

Erfte Geite bee Belial von Jacobus be Therame. Bon Albrecht Bfifter in Bamberg gebrudt.

#### Monate-Correivonden; ans England.

Die Beit ber großen, angeftrengten Thatigfeit für bie Buchbrudereien Conbone ift por ber Thur, Die Beit ihrer goldenen Ernte. Mm 1. Tebruar mirb bas Reue Bartament eroffnet, und im Wefolge Diefes Greigniffes ift ftets fo biel und fo vericbiebenartige Arbeit für die topographifche Welt, bag, fo lange beffen Gigungen (bicomal poraussichtlich länger ale gewöhnlich) bauern, in london oft nicht Buchbruderbanbe genng ju finden find, und in ber That nur Diejenigen muffig geben, Die es eben nicht andere mollen. 3m Gangen ift bie Thatigfeit in ben gabilofen Officinen ber Riefenftabt fcon feit balb brei Monaten eine außergewöhnlich rege, und die gewöhnlich furs nach Weihnachten eintretenbe temporare Rubezeit, Die bann in der Regel bis jum Beginn ber Barlaments. Seffion mehr ober weniger andquert, ift in biefem Sahre taum (wenn überhaupt) porhauben gewefen.

Deine englischen Renigfeiten werben - in Babrheit" wegen Mangele an Stoff, bann auch, weil fie fur nachftes Beft außergewohnlich voluminos und von besonderem 3utereffe fein werben - für biefes Beft arm, turg und bundig fein, und ich muß mich auf bas Rothwendige beichranten. Dabin rechne ich unter anderm folgenbe

Warnung an beutide Geber.

3m Laufe bes nun perfloffenen Jahres 1865 tamen beutiche Geger in giemlicher Angahl bier berüber, um "bier ihr Glud gu verfuchen." Ginige berfelben fuchten mich bier auf und ichienen ce ale eine gang natürliche, nicht im Geringften ju bezweifelnde und abgemachte Cache ju betrachten, daß fie hier burd meine Bermenbung ohne bie minbefte Schwierigfeit fofort "eine Stelle" finden murben. Durch meine Bereitwilligfeit, Collegen ans ber Beimath forberlich ju fein, habe ich mich in biefen Gallen ameimal recht grundlich blamirt: - bas erstemal burch einen dentiden (?) Seper, der guvor an mich fchrieb und viel Bejens von feiner Renntnig ber englifden Sprache machte, bem ich im Glauben barauf eine gute Condition hier auswirfte, und ber bann, ale er endlich fich mir bier porftellte, nicht ein Bort englifch fprach noch verftand, und natürlich in Folge beifen wieder abgureifen gegwungen mar; - bae zweitemal mit einem andern Geger aus Dentichland, ber fich ber porzüglichen Stellungen ale Beitungefeter, metteur-en-pages und dergleichen rühmic, die er in ber Beimath befleibet, und bier nicht einmal einen Oftavbogen andzuidnieken, nicht andzuichlieken, nicht Danufcript gu lejen, mit einem furgen Borte nicht gu grbeiten verftand und mit Echande abgieben mußte. -Die wenigen (12-15) wirflich tüchtigen bentichen Geger hier in Yondon haben fammtlich gute Stellen, in benen fie feft und marm gehalten merben; allein wie oft finden fich wol unter ben fo an hasard her hernber fommenben Dentichen tuchtige Buchbruder? - Ge find meiftens folde, die entweder das liebe Deutschland nach allen Rich. tungen bin fanllengend burchftreift hatten und nirgende gut thun wollten, weil fie in Wahrheit wenig Buit gur Arbeit hatten; ober es find folde, benen Niemand in Deutschland mehr Condition geben will, die ichon viel gu fehr und gu unrühmlich bort befannt find und glauben, baf ihnen bier Die gebratenen Tanben ine Daul fliegen. Noch nie habe ich Ginen gefunden, ber auch nur leibliche Borfenntniffe ber englifden Sprache hatte, ohne die nun mal an arbeiten bier gar nicht ju benten ift, ausgenommen in Gallen beutscher Werte, Die aber jo bochft felten find, bag man ihrer beffer gar nicht erwahnt. Tüchtige deutsche Geger, jolde bie ber Annft Chre machen, finden ichon das Ihrige in der Beimath - ebenfognt ale bier, wo and bie Sterlingepfunde nicht auf ber Strafe aufgelefen werben, fondern verdient werden muffen, und ichwer obenein.

Die Arbeiteeinfetdung in der berühnten Schriftgießerei der Herren D. W. Casson & Co. hier, die seit acht Monaten munterbrochen andsauerte, ift jest besseitig, ob durch eine Bereinigung zwischen der Firma und üfren alten Arbeitern, oder durch Hinzugischung gänzlich einer Arbeitsfräste, oder ob in irgend einer andern Weise, sasse ich ungesogt — genug das ansgedehnte Geschäft ist jest wieder in wellter Tabsisfiest.

Unfere englifden Rachiournale ftroben jest von Unfündigungen neuer englifder wie ameritanifder Dafdinen jeglicher Art für typographifche und verwandte Brede. Da find Drudmafdinen neuer Conftruction in Menge, die jett fo viel von fich reben machende Coniebee-Dafchine u. A., die ein mabres Bunder fein und alle Arten bon Drud (Buntbrud inclufive), topographifch und lithographiich, mit lächerlicher Bracifion und noch nicht bagemefener Ednelligfeit ausführen foll; Gennajdinen von funf ober feche perichiebenen Conftructionen, eine immer beifer und immer mehr gerühmt ale die andere ; formwafd. Dafdinen; Giefmaidinen : Balamafdinen ; Beftmafdinen ; fleine (in Babrheit Miniatur .) Accident . Drudmaidinen - und Gott weiß was noch für Dlafchinen! Bas binter allem diefen Annoncenmefen mirtlich Gutes ftedt, und ob überhaupt Gutes, bas weiß ich nicht; nur fo viel weiß ich, bag unfere Rachjournale jest von Monat gu Monat die Befprechung wirtlich praftifder Gragen und bas geschäftliche Intereffe berührende Wegenftande mehr und mehr hintenan fesen und den urfpringlich febr begrengten Raum für Annoncen mehr und nicht und auf Roften ihrer eigentlichen Aufgabe ausdehnen. Englische Annoncen-Martt. fchreierei ift leiber befaunt genng, und ce barf fich daber Niemand mundern, wenn ich (und ich weiß es, fehr Biele bier mit mir) etwas unglaubig bin in Beang auf an viele Bunder bes 19. Jahrhunderte, in dem man es ichlieglich noch in einer Gesmaschine bringen wird, Die bas Manufcript felbit fieft - nicht auch gu einer Dafcbine. Die bas Manufcript lieft, fett, ben Cat corrigirt, umbricht, anofchiegt, fchliegt, brudt, die Bogen troduct, falgt, bindet und am andern Ende bie fertigen Gremplare binauswirft - Alles ohne nur eines einzigen Gegere, Correctore, Drudere und Buchbindere gu bedürfen, fonbern lediglich bee Dampfes.

Auch neue Schiffe hat man hier erfunden, die dem fester gewissermaßen das Umbrechen und Ausschiefen ersparen; sowie eine Farde, die nur gute, keine schlechten Eigenichasten besitst, die nicht von den Lauen der Tenperatur abhängt und nicht im geringsten schwiedt.

Bon allen jenen nenen Mafainen und von allen biefen nundersollen Erftinbungen hobe ich nun sichon feit Bochen und Monaten gehört und gelefen; was ich indesignen und Monaten gehört und gelefen; was ich indesignen und begreich bergerich aum, ist, das die hiefigen Buch-bruderricheiger is unendich siene Bertheilt verkennen und nicht bei so erdenten Bortheilen und Genöunsten an Zeit, Geth, Arbeinstraft und Schönheit in der Aussighrung besetzt, blindlungs augerisen und die neue Erfindung sing Augerisen und die neue Erfindung sing Augerisen und den einem Erfindung sing der einsige biefer siedarpriefenne Machasien bei einsige biefer einfagerisefenn Machasien Machasien.

in Thatigleit zu sehen, es hat mir trop allen Fragens und Suchens nicht gesingen wollen, nieinen Zweif zu erreichen, was allerdings für London, die ohne Zweisel erste Buchdruckreissab der Welt (quantitativ, wohl gemerkt.), wunderbar ist.

Die einigie neue Erfindung ippographischer Att, von beren Bemachtsheit ich mich zu überzeugen vermochte, und die ich hiermit gern und willig anzuertennen nicht verschlet, ist die der neuen Kasten, and ihrem Erfindere die Wallbroot Kasten genaut. Auf einen nährer Bechgriebung biefer Seglassen werde ich später zurückzusommen Gelegenheit haben, und bemerte hier nur, daß ihre Bortheit die sogenheit werden sind bei der die bei die bei folgenden sind: — sie konnen nuchr als das das doppette Schriftquantum der gewöhnlichen Kästen halten, sind dache in ihrer Gonstruction, und nicht uns nagreicher oder mehr Raum einnehmend als die alten Saten

Das Comitte für die Vohreröhgung in Londom hat sein Memorandum au die Principale die seit noch nicht jum Orud gegeben; eine bedeutende Kirma (Baterloo & Sous) hat bereits, ohne darauf zu warten, ihren Arbeitern alles das derwilligt, was zu verlangen die große Berfammlung am 6. December bestigligt nicht, und aller Wahrscheidigfen nicht und aller Wahrscheinlichtein nach werden die sein ber Vondoner Seiger ohne wesentliche Opposition angewommen werden.

London, im Januar 1866.

Ih. Hüfter.

#### Spredfaal.

Ueber die Tieffeidungsmachine und der Confinction ihres fjarbenwerte geht uns Geiten der herren Atein, forst & Bohn nachfolgende Bemerkung zu, die wir, um nach allen Seisen unparteilich zu fein, bier mit abbracken, wenn sie auch mit unseren Knichten nicht oam überreistimmt.

Berreffe 3bres Edireibens bezüglich ber 3bee, Die Anftrag. malgen ber Tifchfarbungemafchinen mittelft Saburabchen und Rabn. ftange ju treiben, erlauben Gie mir, einiges jn entgegnen, nicht etwa aus Rechthaberei, fonbern im Intereffe ber Cache und ber Anfflarung, ba burch biefelbe beibe Theile nur gewinnen muffen. Gie filbren unter anberem bie Culinberfarbnngemafdinen ale Beweis ber Bichtigfeit ber 3bee an, ich meinerfeits tann barin mer bas Begentheil finben und zwar aus folgenben Grunben. Bei biefen Dafdinen ift ber Reibenlinder ane Gilen ober Deifing, allo aus einem Material, bas ber Dimenfioneveranberung fo ju fagen nicht unterworfen ift, biefer Culinber wieberum burch ein Raburab, ober wie bei atteren Dafchinen, burch eine Conur fo in Bewegung gefett, baft ein Bunft an ber Oberflache bes Culinbere in ber gleichen Beit einen gleichen Weg macht, ale ber Rarren, baft 1. B. wenn ber Reibenlinder fich einmat umgebrebt, fich ber Rarren genau um Die Lange bes Umfangs bes Reibenfinbere forrbewegt bat. 3ft biefes nicht ber Fall, fo ift bie Dafchine unrichtig conftruirt. Daben Gie nun eine Auftragwalze richtig eingestellt, fo wird biefelbe fomobl burch ben Reibensinder, wie burch bie Form mit berfelben Um . fangageidwindigfeit nach einer Richtung gebrebt. Dat nun 3. B. ber Rarren eine Bewegung von 100 Centimeter und beträgt ber Umfang bee Reibenlinbere 50 Centimeter und ber ber Auftragmalgen 25 Centimeter, fo breht fich ber Reibenlinder, mabrent ber Rarren von vorn nach binten geht, zweimal um und bie Auftragwalgen in berielben Beit viermal, weil ihr Umfang 14 ber gangen Rarrenbewegung und bie Balfte bee Reibenfinberumfange ift. Edwindet nun bie Anftragwatze, fo wird ber Umfang berfelben tleiner, und in Rolge beffen breht fich biefe mehr ale viermal mabrend eines Sin- ober Bergange bee Rarrens um und gwar überhaupt fo oft, ale bie Bewegung bes Rarrens grofter ift, als ber Umfang ber Auftragmalge. Bare fie g. B. fo gefdevunden, bog ibr Umfang nur 20 Centimeter betruge, fo murbe fie fich mabrent eines hin- ober bergangs bee Rarrens fünfmal umbreben, weil ihr Umfang 1/6 ber gangen Rarrenbewegung beträgt. Bei Enfinderfarbungemafdinen anbert fich alfo bie Mutabl ber Umbrehungen ber Auftragmaften mit bem Ilmfang ober ber Dide biefer, Die Umfangegeichwindiafeit berfetben ift aber immer gleich ber Beidmindigfeit bee Rarrene und fo muß es fein. Bei ber Augeburger Dafchine finber gerabe bae Gegentheil fatt, bort ift bie Angabl ber Umbrebungen ber Auftragmatten für jeben einmatigen Drud genau biefelbe, bie Umfangegeichwindigfeit aber anbert fich mit bem Durchmeffer ber Balgenmaffe und birfes ift ein großer Fehler. Gefetten Falles Die Auftragwalgen biefer Dafchine batten wenn nen, ben richtigen Durchmeffer, b. b. ber Unifang fei bann gerabe fo groß wie bie Lange bee Beges, ben ber Rarren mache, mabrent fich bie Balge genau einmal um fich felbft brebt; fcwindet nun die Balge g. B. um 3/2 Centimeter, fo ift ber Umfang ungefahr 11/2 Centimeter fleiner geworben, murbe bieje nun ohne Bahnrab fein und nur burch Die Berührung mit ber Sorm in Umbrebung verfest werben, fo wurde, wenn fich bie Balge einmal umgebrebt bat, ber Rarren 11's Centimeter meniger Weg ale vorber bei ber noch neuen Balte gemacht baben. Stede ich min auf die geichwundene Balte bas Rabnradden, fo mirb fich naturtich biefetbe gerabe fo ichnell umbreben wie bie neue, ba bas Babnrabden bie erftere an einer dnelleren Bewegung binbert, Die alte wird atfo fich fur jebe Umbrehung um 11/2 Centimeter weniger bewegen, ale wenn fie unbehindert burch ein Baburabden fich bewegen tann. Deutlicher pielleicht wird ce, wenn Gie fich 2 Batgen benten, eine neue und eine gefdwundene beibe guerft ohne Bahnrabchen, taffen Gie nun Die Dafdine umbreben bis fich bie neue Balge volltommen einmal umgebreht bal, fo wird die gefchwundene, ba ihr Umfang um 11/2 Centimeter fleiner geworben ift, fich um 11/4 Centimeter mehr ale einmal umgebreht haben, fteden Gie nun auf beibe Bahnrabden, fo wird fich die geichwundene genau fo umbreben ale bie neue, bie Borm wird bann die erftere raicher umbreben wollen, ale biefes bas Bahnrabchen geftattet und bie Folge wird fein, baf bie Form an berfeiben reibt, bie Farbe abftreift, bag bie garbe fich nicht allein an ben erhabenen Stellen ber form auftragt, fonbern auch in bie Bertiefungen bineingeichmirt wird (nicht ichmipt, wie ich irrthamlich in meinem erften Schreiben gefagt), bag bie gorm balb vollgeichmirt fein wird, baft fowohl Balgen wie Couift durch bie Reibung febr Roth leiben, allo oft erneuert werben milfen und baft bie Dafdine burch bie Reibung einen ichmeren Gang erhalt. Wenn tropbem Die Mugsburger Dafchine einen auten Drud fiefert, wie Die illuftrirte Beitung "Dabeim" beweift, fo ift ber Grund barin ju fuchen, bag

In Borftecherun glaube ich die Gründe aneinandergeiest zu baben, werum wir alcht reiter auf die Joer mit den Jahrubern einigene Inntent, und erteigt fich damit auch der uns gemacht. Berwurf als vollten wir nicht auf Berbeffreunsprachallige eingehen. Im Gegenschil werden diellen nus giese willfommen sein und verwen inntille in Mwendung kommen.

#### Cas und Drud ber Beilagen,

Blatt 1. Rr. 1. Berenize, Tragobie, in funf Aufjugen 2c., Leipzig von Schelter & Griederife Rempner. Schraas Berlag und Bierfinien ban Prester,

Rr. 2. Sanbbuch, Ronigreiche Cachfen, herausgegeben, Dr. D. Mener, Berlag von ie. von Brestr. Gefchichte von Benj, Arbe Racht. Leipzig von Gronau. Buge von Gronan.

Rr. 3. Buitial & von Schelter & Gielede, alles übrige von Drester. Bierlinien find aus ben Gronau'ichen Bugen ent-

Dlatt 2. Farbenbrude van Solzichuittplatten. Die hier gegebenen Bilber follen burchans, beinnbers in Bezug auf bie Zeichnung, nicht als Aunstwerfe gelten, follen vieltmehr nur beweifen, baß fich einigach gibottene Illustrationen für Kindeebuder ze. in Buchbrud chen so qut, wir im Steinbruch berichten salfen, babei nach ber Sterkell bieten, daße befindernte, verien auskallen, auch in großent Auflagen (von benarigen Budgern bereden ja soht im großent Auslagen von 2—3000 gebre gebracht) beläger find, auf die im Erchivotra ausgeführten, beiseber voner man sich bis auf; mit-einander bruft. Die Bilter find ben, im Berlage von I. Ballem einfalten bei bei der mit-einander bruft. Die Bilter find ben, im Berlage von II. Ballem eines gertl, ben kindern in bei Augen fallend, gehalten. Um anleren bei Augen fallend, gehalten. Um anleren gebre, weiche zu einem falchen Bilter nachterben Fabrare zu gebre, weiche zu einem falchen Bilter nachterben beiter nachterben den

Gebrudt wurden beibe Blatter in 4 Farben und gmar:

- 1. Mau, gemiicht aus Miloribtau und Beig.
- 2. Gelb, gemiicht aus belles Chromgeth und Beif.
- 3 Noth, gemijcht aus Binnober mit Bufat von feinftem Carmin.
  - 4. Braun, gemilcht ans ichwarz und Zinnober. Wir liefern von biefen iche ichonen Farben Onantitäten in trodenem Zuftande von B Loth an laut frührt gegebenem Breiseourant.

#### Berichtigung.

3m gweiten 3ahrgange bes Archios Deft 9, Spalte 338 muß es von Beile 26 bie 34 v. o. wie folgt beigen:

... Man beude bie erfte Unerreduchgate mit einem freifigen, aus gelbem Cete, Beig und ein wenig Terra di Sienna jusumengefeigen Gelb, und die zweite Pisete mit einem leichen, burchschafgen Blau. Auf ben Stellen, wo die erfte Platte nicht burchfeitigen ift, ensteht burch ben Ueberbrud mit Bian ein buntlerer, grunicher Zon . . . .

#### Annoncen.

#### Taschen-Agenda für Buchdrucker

auf das Jahr 1866.

#### Schreib-, Merk- und Notiz-Kalender.

Ausgabe 1, In Leinward 16<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Ngr. 2. In Leder mit Goldschnitt 26 Ngr. 3. In Leder mit Goldverzierung und Goldschnitt 1 Thlr. 10 Ngr.

#### INHART.

| I. | Schreibkalender:                                                               |                  |      |     |     | 54  | ise. |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----|-----|-----|------|
|    | Geschäftschrönik Familienchronik Tag<br>alle Tage im Jale Abrechnungsschema fü | rie              | Se ' | W o | ch  | ė.  |      |
|    | Johrenabe blum-Tabelle                                                         | ٠.               |      |     |     |     |      |
|    | Formatnotizen für Setzer                                                       |                  |      | -   |     |     | 3    |
|    | Formatnolizen für Drucker                                                      | : :              | :    | 1   | :   | -   | 4    |
| П. | Anhang:                                                                        |                  |      |     |     |     |      |
|    | Die wichtigsten Formatschema's                                                 |                  |      |     |     | 5   |      |
|    | Hebraisches Alphabet und Kasten                                                |                  |      |     |     | 12- | 14   |
|    | Griechisches Alphabet und Kasten,                                              |                  |      |     |     | 15- | 16   |
|    | Bussieches Alphabet und Kasten                                                 |                  | - 1  | - 1 |     | 17- | 10   |
|    | Syriaches Alphatet und Kasten                                                  |                  |      |     |     | 20- |      |
|    | Arabisches Alphabet und Kasten                                                 |                  |      |     |     | 22- |      |
|    | Vom Satz                                                                       |                  | ٠    |     |     |     |      |
|    | Unber frangösischen Sats                                                       |                  |      |     | ٠,  | 25- | 90   |
|    | Ueber griechischen Satz                                                        |                  | •    | •   |     | 29- |      |
|    | Ueber-Katalogsals                                                              |                  |      |     |     | 22  |      |
|    | You Druck.                                                                     |                  |      |     |     | A)- |      |
|    | Die Zurichtung und der Druck des Holgech                                       |                  |      |     |     | 43- |      |
|    | Apfertigueg von Druckplatten aus Stoffen                                       |                  |      |     |     | 13- | 45   |
|    | Apierugung von Pruckplatten aus Stoffen                                        | wire             | T A  | rı  |     |     |      |
|    | and you Callice                                                                |                  |      |     |     | 48- |      |
|    | Die beue Hattersley'sche Setzmaschine                                          |                  |      |     |     | 45- | 57   |
|    | Die bemerkenswertbesten Todesfalle unter d                                     |                  |      |     |     |     |      |
|    | graphen Beutschlands, Englands, Frankrei                                       | et a             | ef   | tc. | - 1 | 52- |      |
|    | Anfang der Jahreszeiten, Finsternissen, M                                      | <del>(0</del> 0) | n    | •   |     |     | 55   |
|    | Primentafel                                                                    |                  |      | 1   |     |     |      |

#### Verlag von A. Waldow in Leipzig.

#### Gefälliger Beachtung empfohlen!

Einige Werte meines Berings, bie im Lanfe der Zeit beset geworden find, wündige ich wieder zu verwöllfändigen. Es dandelt find um Serfellung beitel von Aguernatient, beite von Tundsogn in terner Rachbildung aber nur mößiger Auflage: Umflände, unter welchen fich die gewöllschiem Berichtens der Rengeichaum geber des nochmolieren wererabilischen Serbe zu foffische grewischung wer bes nochmolieren wererabilischen Serbe zu foffische grewischen.

3ch erluck baher graublike Anfalien, welche sich gurrauer, hetriedigene Velulate (Gochimies der Gircer Soriogen) mittelle verwollkommeter Werhode der neueren Zeit, wie Umbrud, Photolishgegeshie oder berglt, siefern zu Komen, mit mit im Erschminnung zu terten; die entsprechende Zeifungen und erträglichen Perein bärfte fich ein andauernde Geschäft für mehrere Jahre and meiner Offette einwicklich

Peripite, im Jamuar 1866. Johann Ambrofine Barth Berlaasbuchbanblung.

Rebigirt und herausgegeben von Mlexander Balbam in Leipzig. - Drud von Alexander Balbom in Leipzig.

# Berenize.

## Eragödic

in füge Auflagen und in Anmben

Friederife Mempuer.

3. E. Ecring's Bering 121

ES HANDBUCH

# Königreichs Sachsen.

Batiren und Bricfe.

Dr. H. Meyer.

von Arweitig Frequen Ba's Oculide überlragen

LEPPZIG.

Verlag von Franz Berndt.

North St. S.

E duibudhaublung. Schlesmig.

Stilage as Heff 12 des Archit für Euchdruckerkungt, Mitt 1. Brack und Verlag von A. Waldow, Leiperg.





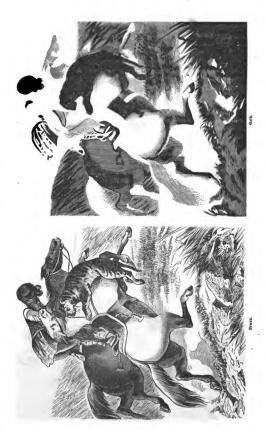

Wellow on Hote to don tout to Mr. Books should be Books and Walson on A Weldow Salacin Salacin





Bellage an Heft 18 des Archive für Buchdruckerkunst, Druck and Verlag von A. Waldow. Leipeig.

33



#### Annex A size 4

ANNEX Fall, 1984



Dy Led & Google

